

833.6 12531 Ed. :

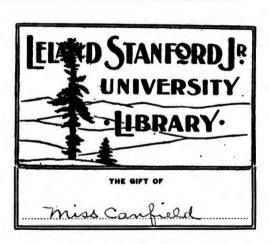

# Jean Paul's

# fammtliche Werke.

Dreiundzwanzigster Band.

+: 3 mil

Richter Johann Taux Freedrich

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dritte vermehrte Auflage.

Dreiundzwanzigster Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1862.

FF

263754

# Inhalt des dreiundzwanzigften Bandes.

## Levana oder Erziehlehre.

# Driftes Bandden. Gedfies Bruchftud.

| Sittliche Bilbung bes Anaben. Rap. I. Sittliche Starte - forperliche - |
|------------------------------------------------------------------------|
| Bermunbfpiel - Schablichfeit ber Furcht und bee Schrede - Lebeneluft   |
| - Ungulänglichkeit ber Leibenschaftlichkeit - Nothwendigkeit ber 3u-   |
| genb = 3beale §. 103-110. Rap. II. Wahrhaftigfeit, Sprichwörterfpiele  |
| und Rinbertomobien 8. 111 - 115. Rap. III. Bilbung gur Liebe - Er-     |
| regmittel - Liebe gegen Thiere &. 116-121. Rap. IV. Ergang = Anhang    |
| jur fittlichen Bilbung - vermischte troftenbe Regeln - Befchichte ber  |
| Eltern für ihre eignen Rinber - über Rinberreifen - Difflichfeit vor-  |
| eiliger Schamlehre und über Rinberteuschheit §. 122-129                |
| Siebentes Bruchftud.                                                   |
| Entwidelung bes geiftigen Bilbungtriebes. Rap. I. Rabere Bestimmung    |
| bes Bilbungtriebes §. 130. Rap. II. Sprache, Schrift §. 131-132.       |
| Rap. III. Aufmertfamteit und Borbilbungfraft, Beftaloggi, Unterfchieb  |
| ber Mathematif von ber Philosophie §, 133-135. Rap. IV. Bilbung        |
| jum Bige \$. 136-138. Rap. V. Bilbung jur Refferion, Abftratzion,      |
| Gelberbewußtsein nebft einem Anhang = Baragraphen über That = ober     |
| Welt - Sinn §. 139-140. Rap. VI. Ueber bie Ausbilbung ber Erinne-      |
|                                                                        |

| Achtes Bruchftud. Seite                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausbildung bes Schönheit: Sinnes, Rap. I. Die durch ben außern Sinn besbingten Schönheiten §. 145. 146. — die durch ben innern Sinn §. 147. 148. Rab. II. Rlaffische Kultur §. 149. 150. |
| Reuntes Bruchftud ober Schlufftein.                                                                                                                                                      |
| §, 151—157                                                                                                                                                                               |
| 9,101—101, 100                                                                                                                                                                           |
| **********                                                                                                                                                                               |
| Erganzblatt zur Levana.                                                                                                                                                                  |
| Borrebe gur zweiten Auflage                                                                                                                                                              |
| Borrebe gur erften                                                                                                                                                                       |
| Das Wertchen in fechzehn Kapiteln.                                                                                                                                                       |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                          |
| Drudfehler bes erften Banbes ber Levana. 1806                                                                                                                                            |
| 3weites Kapitel.                                                                                                                                                                         |
| Drudfehler bes zweiten Banbes ber Levana                                                                                                                                                 |
| Drudfehler bes erften Banbes ber Flegefjahre                                                                                                                                             |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                         |
| Drudfehler bes zweiten Banbes ber Regeljahre                                                                                                                                             |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                         |
| Drudfehler bee britten Banbes ber Flegeljahre                                                                                                                                            |
| Secftes Rapitel.                                                                                                                                                                         |
| Drudfehler bes vierten Banbes ber Flegeljahre                                                                                                                                            |
| Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                       |
| Drudfehler in Jean Baule Freiheitsbüchlein; ober beffen verbotene Bu-                                                                                                                    |
| eignung an ben regierenden Bergog Auguft von Sachfen : Gotha 143                                                                                                                         |
| Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                          |
| Drudfehler ber Clavis Fichtiana. 1800                                                                                                                                                    |
| Reuntes Kapitel.                                                                                                                                                                         |
| Drudfehler in Jean Baule Briefen und bevorstebendem Lebenslauf. 1799. 143                                                                                                                |
| Behntes Rapitel.<br>Drudfehler im beimlichen Rlaglieb ber jenigen Manner; eine Stabtge-                                                                                                  |
| ichichte; und die munderbare Gefellicaft in ber Reujahrnacht. 1801 144                                                                                                                   |

| Elftes Rapitel.                                                                                                                                | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drudfehler ift bes Felbpredigere Schmelgle Reife nach Flat mit fortgeben-                                                                      |       |
| ben Roten; nebft ber Beichte bes Teufels bei einem Staatmanne. 1809.                                                                           | 144   |
| 3wölftes Rapitel.                                                                                                                              |       |
| Drudfehler in ben Dammerungen für Deutschland. 1809                                                                                            | 145   |
| Dreizehntes Rapitel.                                                                                                                           |       |
| Drudfehler in Jean Pauls Mufeum. 1814                                                                                                          | 145   |
| Bierzehntes Rapitel.                                                                                                                           |       |
| Drudfehler im britten Banbden ber neuaufgelegten Levana. 1814                                                                                  | 145   |
| Funfgehntes Rapitel.                                                                                                                           |       |
| Drudfehler im zweiten Banboen ber Berbftblumine. 1815                                                                                          | 145   |
| Sechzehntes Rapitel.                                                                                                                           |       |
| Drudfehler in ben politifden Fastenprebigten. 1817                                                                                             | 146   |
|                                                                                                                                                |       |
| *************                                                                                                                                  |       |
| Jean Paul's Freiheits - Buchlein.                                                                                                              |       |
| No. I. Unterthänigstes Zueignungs - Gesuch, eine Aefthetit betreffenb, an<br>Ihre Durchlaucht ben regierenben Herzog August bon Sachjen-Gotha. | 149   |
| No. II. Offizielle Berichte-Erftattung an ben Lefer von Deutschland, nebft                                                                     |       |
| ben Briefen bes Bergoge                                                                                                                        | 151   |
| No. III. Dissertatiuncula pro loco.                                                                                                            |       |
| Erfter Abidnitt.                                                                                                                               |       |
| Allgemeine geographische Einleitung in bie philosophische Untersuchung                                                                         | 167   |
| 3weiter Abidnitt.                                                                                                                              |       |
| Unterschied ber Dent's, Schreibs, Druds und Lefe-Freiheit                                                                                      | 171   |
| Dritter Abidnitt.                                                                                                                              |       |
| Benfur bes Philosophierens über Wahrheiten überhaupt                                                                                           | 174   |
| Bierter Abidnitt.                                                                                                                              |       |
| Benfur bes Philosophierens über Regierungsform                                                                                                 | 183   |
| Fünfter Abidnitt.                                                                                                                              |       |
| Eintritt ber Benfur                                                                                                                            | 187   |
| Sedfter Abidnitt.                                                                                                                              |       |
| Philosophieren über bie Religion                                                                                                               | 188   |
| Siebenter Abichnitt.                                                                                                                           |       |
| Benfur ber Manier                                                                                                                              | 191   |

## VIII

| •                          | Achter Abicnitt.     |    |  |  |  | Geite   |
|----------------------------|----------------------|----|--|--|--|---------|
| Benfur ber Runft           |                      |    |  |  |  | <br>192 |
|                            | Reunter Abicnitt.    |    |  |  |  |         |
| Benfur ber Gefdicte        |                      |    |  |  |  | 194     |
|                            | Behnter Abidnitt.    |    |  |  |  |         |
| Benfur ber Reifebefdreiber |                      |    |  |  |  | <br>196 |
|                            | Gilfter Abicnitt.    |    |  |  |  |         |
| Benfur ber Bof = Benfuren  |                      |    |  |  |  | 197     |
|                            | 3mölfter Abicnitt.   |    |  |  |  |         |
| Tonmeffer bes beutschen To | ns über Fürften      | ٠. |  |  |  | 204     |
| <u>I</u>                   | reizehnter Abichnitt | t. |  |  |  |         |
| Definizion eines Benfore . |                      |    |  |  |  | 208     |

# Levana oder Erziehlehre.

Drittes Banbchen.

# Sedftes Brudftuck.

## Sittliche Bildung bes Anaben.

Rap. 1. Sittliche Stärke — törperliche — Berwundspiel — Schäblichkeit ber Furcht und bes Schrecks — Lebensluft — Unzulänglichkeit ber Leibenschaftlichkeit — Rothwendigkeit ber Jugend Steale §. 103—109. Rap. II. Wahrhaftigkeit, Sprichwörterspiele und Kinderkomödien §. 110—114. Rap. III. Vilbung zur Liebe — Erregmittel — Liebe gegen Thiere §. 115—120. Rap. IV. Ergänz \* Anshang zur fittlichen Vilbung — vermischte tröftende Regeln — Geschichte der Eltern für ihre eignen Kinder — über Kinderreisen — Mistlickeit voreiliger Schamlehre und über Kinderkeische §. 121—130.

#### Erftes Rapitel.

§. 103.

Shre, Reblickeit, sestes Wollen, Wahrhaftigkeit, Angehen wider brobende Bunden, Ertragen der geschlagnen, Offenheit, Selberachtung, Selbergleichheit, Berachtung der Meinung, Gerechtigkeit, und Fortbringen — alles dieß und ähnliche Worte bezeichnen doch nur die eine Hälste der sittlichen Natur, die sittliche Stärke und Erhabenheit. Die zweite Hälste umfasset alles, was sich auf fremdes Leben bezieht, das Reich der Liebe, Milbe, Wohlthätigkeit — man kann sie die sittliche Schönscheit heit nennen.

Wenn sich jene nach innen ober bem eignen, biese nach außen ober bem fremben 3ch zu kehren scheint, jene als ein abstoßenber Bol, biese als ein anziehenber, und wenn jene mehr eine 3bee, biese ein Leben

heilighält: so bleibt boch beiben bieselbe Erhabenheit über bas Ich, auf bas. sich nur die Begierde und die Sünde gegen jenes Zwillinggestirn bes Herzens beziehen; benn die Ehre opfert so gut als die Liebe die Selbstschen auf. Auch die Liebe sucht und schauet im fremden Ich nicht, was sie am eignen flieht, sondern sie schauet und ergreist daran die Darstellung des Göttlichen. Wir sinden Gott zweintal, einmal in, einmal außer uns; in uns als Auge, außer uns als Licht. Indes ist es überall dasselbe ätherische Fener, gleichgilltig ob es positiv aus e, oder negativ einspringe, und das eine setzt das andere voraus, und folglich ein Drittes, das beibe erzeugt und verknützt. Nennt es das Heilige. Im geistigen Reiche gibt es eigentlich kein Ausen und kein Innen. An wahrer sittlicher Stärte hängt ohnehin die Liebe, wie immer am dicken Aste die sielse Frucht; und die Schwäche zittert nur wie ein Besuv, um zu verwüsten. Eben so vermag reine Liebe nicht nur alles, sondern sie ist alles.

§. 104.

Allein wir haben uns hier blos auf ben Unterschied ber Erscheinungen einzulassen, nicht auf ihre Ergründung. Jene zeigen uns ben Mann mehr zur sittlichen Stärke ober Ehre, das Weib mehr zur sittlichen Schönheit ober Liebe geboren und ausgerüstet. Schon aus dem oben ausgestellten Satze, daß die Frau nicht, wie der Mann, sich zertheile und beschaue, könnte man die Bertheilung beider sittlichen Pole mit wechselndem Uebergewicht an beide Geschlechter, also der Liebe an das weibliche, der Stärke an das männliche, solgern, weil jene mehr außer sich, diese mehr in sich blidend handelt. Aber wozu ein Folgern der Thatsachen? Diese geistige Geschlecht-Trennung wiederholet sich, obwol kleiner, in jedem Einzelwesen, wodon nachher. Jetze wollen wir die Erziehwege überschauen, den Knaben durch Entwickelung der sittlichen Stärke für seine Bestimmung zu bilden.

§. 105.

Die eine Zeit braucht Manner, um zu entstehen, Die andere, um zu bestehen; Die unfrige hat fie zu beiden nöthig; bennoch fürchtet bie Erziehung nichts mehr, als bie Bemannung ber Anaben, bie fie entmannt . wo fie nur tann. Rinber - und Schulftuben finb nur Gafrifteien zu ienen Tempeln, bie bie Romer bem Pavor und Pallor (bem bleichen Schreden) gebauet. Orbentlich als wenn bie Belt jeto bes Mutbes zu viel batte, mirb von Erziebern gurcht burch Strafen ober Thaten eingeimpft. Muth nur burch Borte empfoblen; fein Unternebmen. nur bas Unterlaffen wird gefront. Die Furchtsamen batten in Reftors Schlachtorbnung \*) ben mittlern Stanb; - fo auch in unfern Staaten ; und im bochften und tiefften Stanbe wohnt mehr auferer Muth, als ber Gelehrte, ber Schulmeifter gewöhnlich bat. Daber finnt biefer ben Anaben an, Grotefen ju fein, welche ben Safen fur eine Gottbeit balten , und will felber fie in biefen Gotterftand erbeben. Alten vergagen über bas Stärten bie Menschenliebe, wir über biefe jenes. Allerbings tann ber entmannenbe Lebrstand fich mit einer Täuschung entidulbigen: ber Rinbheit- Muth ichlägt nämlich megen bes mangelnben Gegengewichts von Besonnenheit leicht jum Uebermuth aus, und befambft Lebrer und Glud. Aber man bebente, baft bie Sabre amar bas Licht vermehren, aber nicht Rraft, und bag man leichter bem Lebens-Bilger einen Begweiser besolbet und mitgibt, als ibm bie Beine und Mlügel, bie man ihm wiber bas Berlaufen und Berfliegen abgefägt, wie einer Statue wieber reftauriert. Wir wollen, wie Rrieger, von bem gemeinen Mutbe anfangen, und zur Ebre tommen,

#### §. 106.

Der Körper ist ber Panzer und Küraß ber Seele. Nun so werbe bieser vorerst zu Stahl gehärtet, geglüht und gefältet. Jeber Bater ersbaue, so gut er kann, um sein Haus ein kleines gymnastijches Schnepsenthal; die Gasse, worin der Knabe tobt, rennt, stürzt, klettert, trott, ist schon etwas. Gassenwunden sind heilbarer und gesünder als Schulwunden, und lehren schöner verschmerzen. Aus der wilden englischen Jugend wird ein besonnenes Parlamentglied; wie aus den anfänglichen

<sup>\*)</sup> Hom. Il. IV. 297.

Räuber = Römern ein tugenbhafter, fich bem Bangen opfernber Senat. Dem übermäßig Rubnen liefen bie Romer jur Aber: Die Lebr = Ruthe läffet auch Blut, und bie Erfältung = Methobe, bie Ginfperrung u. f. w. verbleicht bas bleibenbe. Die ift eine Rraft zu fcmachen - tann man nicht oft genug wiederholen - fonbern nur ihr Begenmustel ift zu ftarten : an Cichbornchen machiet oft bie obere Babnreibe bis zu Schmerzen lang, aber blos wenn bie untere ausgefallen ift. Ginen awölfjährigen übermüthigen Bagebals fonnte man leicht besonnen machen; man ginge nur mit ibm ein anatomisches Buch, ober gar ein dirurgisches burch : inbeft ift biefes Seilmittel nur wie Arfenit in ben feltenften Källen und fleinften Gaben anwendbar. Rorperliche Entfraftung macht geiftige; aber alles Beiftige läffet festere, ja ewige Spuren nach, und ein gerbrochener Arm am Rinde beilet leichter aus als ein gebrochnes Berg. Uebrigens merben in ber findlichen Rrantenftube zweierlei Rinder verborben, bie gefunden burd Barte, Die franken burd Beichbeit und Beichlichkeit, inbeg ben Rranten ftatt aller, jogar phyfifcher Beichlichkeiten, bloges geiftiges Unregen burch Bilber, Spiele auf Dedfiffen, und Mabrchen beffer beilenb bienten. Ift bie Gefundbeit bie erfte Stufe gum Muth: fo ift bie torperliche lebung gegen Schmerzen bie zweite. Dieß wird neuerer Zeit nicht nur unterlaffen, fonbern fogar betämpft, und ber Anabe wird bei uns gegeifielt, nicht jowol etwa, baf er es aushalten, als baf er's nicht ausbalten lerne, fonbern zu beichten anfange. Säglich! - Bie fann bie Bermechslung ber Folter - Runde ber ftrafenben Bolizei mit ber Ergieblebre euch fo weit verwirren, baf ibr bie Rraft bes Beiftig = Startern gegen bie Rraft bes Rörperlich = Stärkern nicht achtet, fonbern Stanbhaftigfeit für Wieberholung bes verlängneten Berbrechens anfeht? -Es ift eben fo verrechnet als Lodens Rath, Rinbern bas Rartenfpielen ju vereteln burch Antreiben bagu; ba biefe offiginelle Beränberlichkeit aus Etel bes Befehlens und Wieberholens ja eine folimmere Rrantheit ware, als bie geheilte. Muß uns nicht babei bie widrige, und boch von ber Gewohnheit ausgeschmintte Erziehsunde bart auffallen. Rinber vor Rinbern fart ju guchtigen und ein fogenanntes Exempel ju ftatuieren ?

Denn entweber theilt bas Kind schon als talter Zuschauer bie Gesinnung bes warmen und empfindet kein Mitseiden mit dem Martergeschrei seines Gleichen, keinen Abschen vor dem widerlichen Anblid der Uebermacht der Stärke über die Schwäche — und dann weiß ich nicht, was sein herz noch zu verlieren hat — oder das Kind sühlt alle Schmerzen nach, welche das in die Kinderstube eingerückte Hochgericht austbeilt, und sindet also, wie das erwachsene Bolt bei hinrichtungen, die Strass schlich werden Ansbicks verloren — oder endlich hat es zugleich Mitgefühl und Einsicht der Strase und nur gräßliche Schmerzen - Scheu — und dann habt ihr wol den Gehorsam, aber auch die Furcht vermehrt. Kurz große Strasen gebt nicht vor den Augen der Kinder, und begnügt euch, daß deren ansgeklindigte Unsschlessereit euch die Bortheile ohne die Nachtheise gewährt.

Man sollte vielmehr Uebungen im Ertragen des Schmerzes, Kreuzsschulen im stoischen Sinne erfinden; wie denn die Knaden selber schon ähnliche Spiele haben. In Mexiko band sonst ein Kind seinen Arm an den Arm eines andern, und legte eine glühende Koble dazwischen; beide wetteiserten im längsten Erdulden des Brennens. In Montaigne's Kindheit hielt der Abel die Fecht-Schule für schimpslich, weil sie den Sieg nicht mehr von bloßer Tapserkeit entschieden ließ. Die alten Dänen winkten nicht einmal mit dem Auge vor Bunden ins Gesicht\*). Was aber früher ganze Bölker vermochten, und was solglich nicht Gabe der Geburt, sondern der Bildung war: dieß muß im Einzelnen zu wiederholen leicht geben.

Beigt nur nie Mitleib mit Schmerzen, sondern treibt Scherz bamit. — Läuft das kleinere Kind mit dem Berichte seiner Bunde zu euch, so laffet es auf euer Gehör und euere Besichtigung erst ein wenig harren, indem ihr ruhig sagt: "ich muß erst ausschreiben, oder diese Masche aufstricken." — Oder gebt ihm den Besehl, irgend etwas zu thun, zu holen; nichts zieht so leicht den Stachel des Schmerzes heraus, als Thätigkeit,

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle. T. XV. p. 385.

fo wie ber Rrieger bie Bunben bor lauter Rechten nicht fplirt. - "Deine Rafe blutet" fagt bie Rleinere erbarmlich. "Ei, fieb' bas bubiche, rothe Blut, und wie es tropft : und mo tommt's benn ber? Borber mar in beinen Rasenlöchern ja gar feins," fagt ibr, und zerlegt bie Qual in Untersuchung, bas Innere ins Menfere. - Ferner: bewacht fleifiger bas Dbr bes Rinbes, als beffen Auge. Das Dbr ift ber Ginn ber Kurcht, baber leif'borige Thiere furchtsamer find. Wie bie Tontunft im Entzuden, fo bat ber Schall und Schrei im Entfeten unfer Berg unmittelbar in ber Gewalt. Der unergründliche Ton ift bie rechte Nacht für bie Kurcht. Jebe ungebeuere Geftalt orbnet fich enblich, wenn fie fteben bleibt: aber ber Abarund bes Tons mirb nicht beller, fonbern nur grausenber burch Fortbauern. Gin Mabden, bem bie Farbe bes Raminfegers blos bedeutend mar, hatte bie erfte Furcht feines Lebens, ba es bas unauflösliche Geräusch seines Fegens borte. Ertheilt baber fogleich jebem fremben Getone, 3. B. bes Winbes, einen alten froben Unfere Zeit macht Regeln gegen bie Furcht, bie ben gangen Menschen entwaffnet und binbet, am ersten gur Bflicht. In jedem Rinbe wohnt neben ber romantischen Soffnung eines unendlichen Simmels eben fo ber romantifche Schauber vor einem unenblichen Orfus. biefen Ortus haltet ihr ihnen gräulich offen, sobalb ihr ber romantischen Kurcht ben allmächtigen Gegenstand baburch gebt, baf ibr irgend einen benennt. Diesen Fehler beging ber Berfasser, inbem er feinen Rinbern, um fie bom Saffen und Fürchten ber Rrieger ober anderer Menschen abzulenten, fagte: nur ber boje Rerl ift zu fürchten. Daburch aber 10a fich ihnen bie bisber über wechselnbe und fichtbare Gegenstände gerftreuete Kurcht in ben festen Brennpuntt eines einzigen unfichtbaren Gegenftanbes jufammen, und fie brachten biefen tragbaren Schred - Gegenftand überall mit und blidten es an. Uebrigens treibt bie Phantafie in feiner Seelenbewegung - nicht einmal in ber Liebe - ibre Schaff = und Berrichfraft so weit als in ber Furcht; Rinder, sonft alles fromm ibren Eltern glaubend, begehren zwar eifrig bas aufrichtenbe bewaffnenbe Wort wiber bas Gefpenft, erliegen aber mit bem Borte im Bergen boch ber Bhantafie. -

— Ferner: Kinder, welche ben Gegenstand der Furcht, 3. B. einen Mantel mit hut auf einem Stocke, längst durchsucht und selder zussammen gebauet, lausen doch vor ihm mit Grausen davon. — So sürchten sie weniger das, was sie schon verwundet hat, als was ihren durch Mienen oder Worte von den Eltern surchtdar benannt wordn, 3. B. eine Maus. Daher vermeidet und verhütet vorzüglich sede Plötzlichkeit des Worts — 3. B. in Nacht: Schau! oder gar Horch! welches noch mehr erschreckt — oder es sei die der Erscheinung; denn hier können die Sinne die überstammende Phantasie nur besenern, nicht bezwingen, und die Wirklichkeit verzerrt sich wild vor der schleunigen Beleuchtung. So entsteht die Sewittersurcht größtentheils von der Plötzlichkeit des Blitzes, womit er vor dem gespannten Blicke den sinstern himmel ausseißet. Bliebe der Himmel ein langer Blitz, wir sürcheten ihn weniger.

Nicht blos mit Jammerblättern, bergleichen fich einige aus ber peinlichen Therefiana in Bafebows Elementarmert verlaufen baben, vericone man bie Rleinen, fonbern auch mit jebem wörtlichen Gemalbe unbefannter Körper = Schreden; ba in Rinbern von Bhantafie aus Rorperfurcht leicht Beifterfurcht wird, und gwar - woran man nicht benft, burd ben Traum. Diefer daotifde riefenbafte Geelen = und Beiftermaler bilbet aus ben fleinen Schreden bes Tages jene ungebeuern Kurienmasten, welche bie in jebem Menschen ichlafenbe Beifterfurcht meden und nabren. Ueberbaubt follte man auf bie Traume ber Rinber merten, mehr als auf bie ber Erwachsenen, besonders ichon bes Unterichiebes wegen, baf in unfern immer bie Rintbeit wieberklingt, mas aber in ibren? Ben baben nicht oft fcnelle Ahnungen ein unerflärliches unermartetes Unweben bon Bobl- und Beb-Sein, wie ein Beben aus tiefen Bebirgichluchten überfallen und angehaucht - ober wer hat bei neuen Landicaften, Begebenbeiten, Menichen nicht zuweilen tief in fich einen Spiegel gefunden, in welchem feit alter Zeit baffelbe bunkel geftanben und geblicht, und wem ift in feinen fpatern Traumen und Fiebern nicht baffelbe Schlangengewürm, Difgeburtengewinde wiedergefehrt, wozu in feinem gangen erinnerlichen Leben fein Urbild ba gewesen ? - Bie, fonnten biefe Beburten nicht unterirbifche Refte alter Rinbertraume fein, welche wie Geeungehaer in ber Nacht aus ber Tiefe aufsteigen? —

Besonders verbergt euer eignes Gewimmer, es sei fiber fremde oder eigne Nöthen. Nichts steckt leichter an, als Furcht und Muth; nur daß elteliche Furcht sich im Kinde gar verdoppelt; denn wo schon der Riese ziert, da muß ja der Zwerg niederfallen.

Ueberhaupt nie stelle sich ber Bater mit einem Karenz- und Bönitenzbesicht, ober leibtragenbem Anstand vor bas Kind, als sei in einem Leben
o viel zu verlieren, bas man boch selber verliert; er zeige höchstens irgend
eine böse Zukunst, aber nie die Angst davor; wenigstens veranstalt' er
von seinen Klagliedern und libris tristium keine Aussage weiter, als
auf einige Exemplare für Frau und Freund. Gleichwol ist gerade das
Umgekehrte das Gewöhnlichste; eben zu Hause ordentlich (als mache jede
Einhegung und Stadtmauer seige) wirst ber auswärts gehanzerte Hummer in seinem Usersoch die Schale ab, und im Reste mausert sich
ber keck Abler vor den armen Jungen, die auf biese Weise nur die häusliche Feigheit, nicht die öfsentliche Keckeit zu sehen bekommen. Jeder
sei doch lieber ein Pastor Seider, der sich in verschiedenen Intelligenzblättern darüber beklagte, daß seine von andern gedruckten Leiden keine
wahren gewesen.

8. 107.

Da bas Berichmerzen ber geschlagenen Bunden und bas Berachten ber kommenden sich wechselseitig stärken\*): so sahr' ich hoffentlich ohne Borwurf ihrer Berwechslung sort. Muth besteht nicht barin, daß man die Gesahr blind übersieht, sondern daß man sie sehend überwindet. Man stärke solglich den Anaben, nicht aber etwa mit der Rede: "es thut nicht weh" — benn in diesem Falle würde das Schaf so tapfer anrikken als der Löwe — sondern mit der besseren; "was thut's? Nur weh." Denn in jeder Menschenbrust dürst' ibr auf etwas rechnen, das keine Bunden

<sup>\*)</sup> Wiewol nicht eben fo voraussetzen; ein Anabe habe nur viel Phantafie, so wird er bie Bunben ber Zufunft fehr fürchten, indeß er bie ber Gegenwart leicht verbeißt.

erreichen, auf eine feste Himmelachse, mitten unter geschwungenen Erbensachsen, insosern er ja, ungleich bem Thiere, noch mehr zu flieben hat, als ben Schmerz.

Es gibt einen Muth gegen die Zukunft und Phantasie; aber anch einen gegen die Gegenwart und Phantasie zugleich; jenem ist Furcht, diesem Schrecken entgegengesett. — Muß eins von beiden sein, lieber Furcht als Schrecken, sür Kinder, obwol nicht für Männer! Wenn Furcht (nach dem Kardinal von Rez) unter allen Gemüthbewegungen den Verstand am meisten schwächt und lähmt: so raubt ihn der Schreck gar, und setzt Wahnsinn dassür. Die Furcht kann in kleinen Gaben so langsam und so berechnet gegeben werden, daß sie immer mehr ein Reiz des Entschlusses und des Denkens wird, als ein Gift beider. Hingegen der Schreck — es sei vor Ton oder Gestalt — ist ein einäschernder Blit des ganzen Menschen, eine Entwassung und Ermordung zugleich. Chiarugi\*) führt aus Giasone an, daß Kinder, die rauh und von erzieherischen Schreckbildern erzogen worden, leicht dem Wahnsinn anbeimsallen.

Ein Schred kann wol langes Fürchten erzeugen, aber bie Furcht teinen Schred gebaren, benn ihre Phantasie ber Zukunft sindet jede Gegenwart unter ber Zukunft. —

Gegen ben Schred gibt's, außer ber Gesundheit, kein Mittel, als Bekanntichaft mit bem Gegenstande; nur bas Neue bringt ihn. Der Muthigste kann erschreden, wie die Römer vor Elephanten, ober wie der tapferste Europäer erschaubern würde vor einer fremdartigen thierischen Massen sechalt, z. B. aus dem Jupiter, beren Gifte und Angrisse er nicht kennte.

So wafinet benn ben Jungen gegen bas Wetterleuchten bes Zufalls burch elektrische Gewitter, die ihr felber macht. Leiber führt die jetige Sitz-Loge ber europäischen Sitzungen in Kollegien und Gelehrten-Bereinen ihre sitzende Lebens - ober Sterbensart, ohne badurch sonderlich

<sup>\*)</sup> Chiarugi über ben Wahnfinn. B. I. §. 282.

led zu werben. Bebeutend genug werden alle wichtige Aemter durch Stühle, Schöppen -, Predigt -, Bet -, Lehr - Stühle bezeichnet, und ihr Lohn durch Abrahams Schooß, oder der Apostel zwölf Sessel. Stühle sind, wie, nach dem ärztlichen Ausbrucke, Folgen der Furcht, so leicht deren Ursache. Wer sitzt, wenn der Feind anrennt, verzagt, wie jedes den Anlauf abwartende Regiment beweiset; und mit der Ferse, worin allein des homerischen Achilles Berwundbarkeit sag, entsliehen wir eben Bunden am besten. Auch in neuern Zeiten bliebe Lausen tapser, solgte ihm nur kein seindliches Nachlausen nach. Für die goldenen Brücken, die man fliehenden Feinden bauen soll, erschwänge freisich kein Napoleon Gold genug.

Wenn man über jebe Sache eigentlich nur einmal erschrictt, nicht ameimal: fo, glaub' ich, fonnte man ja burch fcbergbafte Borfpiele ben Rinbern ben Ernft ersparen. Bum Beispiel: 3ch gebe mit meinem neunjährigen Baul in einem biden Balb fpazieren. Blötlich fallen brei geschwärzte und gewaffnete Rerle bervor und uns an, weil ich mit ihnen Tages vorber gegen eine fleine Diebs = Bramie ben Ueberfall abgefartet babe. Wir beibe find nur mit Stoden geruftet, bie Räuberhorbe aber mit Stedgewehr und einer blindgelabenen Biftole. Bier gilt nun nichts, als Wegenwart bes Beiftes und Entschloffenbeit. Giner ficht gegen brei - (Baul ift für nichts zu rechnen, ob ich ihm gleich gurufe, einzuhauen) - aber baburd, bag ich bem einen Schnapphahn bie abgebrudte Biftole feitwarts ichlage, bamit fie mich verfehlt, bem anbern mit bem Stode ben Degen aus ber Sand legiere, ben ich bann felber aufhebe, um bamit auf ben britten loszubringen, baburch, boff' ich, foll bas Bauner- Befindel geworfen und in die Flucht gejagt werben von einem einzigen rechten Manne und beffen Foberativ-Sohn. Wir feten bem gerftreueten Beere noch ein wenig nach, tebren aber, ba es ein lebenbiges Lauf-Keuer ift, bald um; und ich laffe unter fortwährenbem Gefpotte über bie feinbliche Marichjaule - bie wie ein wohlgeordneter Bucherfaal nichts zeigt, als ben Ruden - nun meinen Berbunbeten felber ichließen, wie viel bloge Tapferteit gegen Uebergabl ausrichte, befonbers gegen Spithuben, welche nach allen Erfahrungen selten Muth besiten. Allerdings (setz' ich hier in der zweiten Aussage bazu) find solche Spiele ichen ihrer Unwahrheit wegen bedenklich; auch könnten sie nur durch Wiederholung den Nachtheil verwischen, welchen immer ein auch nachher in Nichts ausgelöstes Erschrecken eindrickt. Recht viele Erzählungen von siegendem Muth sind vielleicht bessere Stärkmittel.

Andere Degen= und Mantelstude — wie die Spanier (nach Bouterwet) ibre Intriquenftuce nennen - maren mit Bortbeil in ber Nacht aufauführen , um bie Phantafien bes Gefpenfterglaubens gu platter AUtäglichteit zu entfleiben, ob ich gleich gestebe, bag immer eine Grund-Kurcht fest murgelt, welche nur Gott ober bie zweite Welt ausreißen tann. Sogar Gewitterfurcht ift nicht gang (am wenigften burch Grunde) auszuwurzeln, beffer wirtt ibr noch Rube und am besten Luftigfeit ber Erwachsenen entgegen. Da bas Ungewöhnliche am leichteften bas Kürchterliche wird, fo gehört es vielleicht unter bie wenigen Bortheile einer ftabtifchen Erziehung, bag bie Stadt bas Ange und bas Dhr eines Rinbes gegen mehre Gegenstände abbartet als ein Dorf. - In Nichts. faum bie Kurcht ausgenommen, wächset ein Mensch so ichnell, als im Muthe. Noch würden Nacht-Bilge - ferner eine Gibgenoffenschaft von mehren Anaben - ba bie Gefellichaft Muth wie Furcht vermehrt, endlich Beschichten von Ueberhelben, wie ber schwedische Rarl ber XII., ben Banger um bie Bruft immer barter ichmieben.

§. 108.

Man erlaube mir noch einige Bestandtheile gur Stahlarzenei ber Mannlichteit anzugeben, eb' ich jum geistigsten Starkmittel tomme. Folgende Absate mögen benn wie Zweige bem Gipfel voransteben.

Was überwand vom Fakir an bis zu den Märterinnen des Christensthums, und der Liebe, und der Kinderpslicht, und dis zu den Blutzeugen der Freiheit den Körper, die Meinung, den Wunsch, die Folter? Eine das Herz durchwurzelnde Idee. — Nun so gebt dem Knaben irgend eine lebendige, und wär' es die der Ehre: so ist er fähig, ein Mann zu werden. Durch Borstellung derselben wird jede Furcht bezwinglich.

Bebes Rind malt fich irgend einen Stanb, ein Sandwert u. f. w. jum Arbeit = und Trauerhause bes Lebens aus, so wie einen anbern (gewöhnlich ben väterlichen) jum Siehbichum (Belvedere) ber hoffnung. Berreißet ihm biefe irrigen Simmel = und Sollenfarten, bie wie Saftbefehle es zu einem Gefangnen ber Furcht und bes Buniches entwaffnen. Bringt es - aber nicht burch tobtes Boren, fonbern lebenbiges Schauen - in Befanntichaft mit ben Freuben ber verschiedenften Stanbe, bamit es auf bas leben als auf bie Cbene eines Luftlagers hinschaue, mo jogar ber Bediente fein Zeltchen aufgeschlagen bat. Doch ift mehr baran gelegen, bag bas Rind feinen bunteln Stand mehrlos ichaue und fliebe, als baß es feinen glangenben hoffend begehre und erftrebe. Denn bie hoffnung läßt uns mehr Berftand und Glud übrig, als bie Furcht. Um burch bie Thranen-Relter bes Mitleibens einige Grofden und Befühle für einen Bettler abzupreffen, zerqueticht ihr lieber eine Rraft, Die fich fogar auf bem Bettler - Lager erhielte. Bas gewinnt ibr, als baß ber Gescheuchte fünftig gern ein paar hundert Bettler macht, um nur feiner ju werben, und etwa einem ju geben. Stets laffet Ginbeit im Rnaben regieren; er babe g. B. etwas thun ober baben wollen: zwingt ibn, es zu nehmen und zu thun. Eben fo bietet ibm nichts zweimal an.

lleberall erbauet in ihm bem Begriffe einen höhern Thron, als ber Empfindung; begehrt er einen untersagten Gegenstand: so rückt diesen nicht hinweg, sondern höchstens näher, damit er die Empfindung durch Borstellen besiege. — Euer Gebot stehe daher nackt vor ihm; ohne Nebenzüge oder Nebenreize, die es für ein leichteres ausgeben, durch dieses mildernde Berbergen der Regel wird ja nur der Zusall zum Herrn gemacht, der zu nichts gewöhnt; denn es ist wenig daran gelegen, daß etwas, sondern wie es geschehe. — Eben so wenig verschleiert (wie Mütter thun) ein Bersagen; fortdauernde Berschleierungen sind unmöglich; warum wollt ihr nicht durch ein nacktes Nein sie euch ersparen, und dem Knaben die Uebung des leichten Entsagens geben? Stille Unterordnung unter Willtür schwächt, stille unter Nothwendigkeit stärft; seid denn eine Nothwendigkeit! — Gehorsam der Kinder au und sür sich

hat keinen Werth für sie selber — benn wie, wenn fie nun aller Welt gehorchten? — sonbern nur bas Motiv besselben, als verehrenber, liebens ber Glaube und als Ansicht ber Nothwendigkeit, abelt ihn. Freilich blos die ber Furcht Gehorsamen werden geräderte Gliebermänner, Deuchler, Schmeichler und Ausgelafine hinter bem Rücken bes Treibers.

Ihr bengt (ober knickt) bie junge Seele, wenn ihr fie (vor bem Alter ber Einsicht in politische Unebenheiten) vor jemand anders höslich sein laßt, als vor dem bloßen Menschen und Alter; ungebunden von Ordenbändern, blind gegen Sterne und Gold, sasse und schaue sie den Diener und Gebieter bes Baters auf gleichehrende Beise an. Bon Natur ist das Kind gegen jeden Alexander ein Diogenes, und gegen Diogenes ein sanster Alexander; es bleibe dabei; und jene entnervende Blödigkeit gegen Stände bleibe weg.

Rur Größen spannen bas Knabenherz gesund; welche aber behnt, außer ber Wissenschaft, es besser aus, als ein Baterland, die Liebe bassur, zumal im Demantmörser ber jetzigen Zeit? — Man sollte solglich in Schulen dieses heilige Feuer anblasen; aber wahrlich nicht durch das Exponieren des Thrtäus, d. h. durch Begeistern für ein altes unterund eingesunknes Land, sondern durch das Einsühren in Rlopstocks Dermanns-Schlacht und Feuer-Oben, ob ich gleich dieß wenig von alten Humanisten erwarte, für welche an großen Kunstwerten das Genießbarste ift, was an Elephanten das Schmachasteste, die Füße.

Reine Lehre findet so viele Lehrer, als die Glückeitzeitzeitzeitelehre; als ob diese nicht schon in jedem Ratenz, Seierzund anderem Thierzeren ihren Lehrzund Thronsitz aufgeschlagen hätte. Wollt ihr lehren, was das Bieh weiß? Soll der Menschgeist als ein Zentaur mit gesporntem Leibe in die geistige Welt einreiten? — Ans welchem Grunde (außer einem schlechten) wird Kindern mehr eigennützige Uebertreibung nachgesehen, als widerstehende, mehr die Esz als Streitsucht, als wären Stoßzähne nicht eben so wichtig, als Kauzähne? — Wenn ibr für die reine Würde, Gerechtigkeit und Religion mit etwas anderm begeistert, als mit der Gestalt dieser himmelsinder selber, wär' es auch nur, daß

ihr ben Bortheil ber Brobs ober Magenstubien blos nebenher als Anhang sehen ließet, anstatt bie Lusigüter höchstens als Opser jenen Göttinnen näher zu bringen: so habt ihr ben reinen Geist besubelt, und heuchlerisch und klein gemacht; ihr ließt, wie ber talte Norben, ben Löwen bes Gübens zur Katze einschrumpsen, bas Krokobil zur Eibechse.

Ift bas Leben ein Rrieg, fo fei ber Lebrer ein Dichter, ber ben Anaben bagu mit nöthigen Gefängen begeistert ; baber gewöhn' er ibn, feine Butunft nicht für einen Bang von (obwol) schulblosen Genuffen ju andern Genüffen, ober gar für eine Lefe vom Frühling jum Berbfte, von Blumen ju Fruchten, sonbern für eine Zeit angufeben, in ber er irgend einen langen Blan burchtreibt. Rurg, er fete fich ben 3med einer langen Thätigkeit, nicht bes Benuffes por. Das Benieken ericopft fich und uns balb; nie aber bas Streben. Gin Mann ift gludlich, ber fein Leben 3. B. auf die Urbarmachung einer Infel, ober auf die Entbedung einer verlornen, ober auf bie ber Dleerlange wenbet. In London tobtet fich ber Reich = Geborne, nicht ber Reich = Werbenbe, so wie umgekehrt nicht ber Arme, sonbern ber, ber's wirb. Der Beighals wirb alt, und weniger lebensfatt als lebensfrob, inbef ber geniefenbe Erbe feines thätigen Sammelns etel verfalbt. Go wollt' ich lieber ber hofgartner fein, ber 15 Jahre eine Aloe pflegt und ausbrütet, bis fie ihm endlich ben himmel ihrer Blüte aufschließt , als fein Fürft , ber jum Seben bes offenen himmels eiligst bergerufen wirb. - Gin Lexifonmacher gebt, foon wie eine Sonne, täglich auf, um bor ein neues Sternchen feines Thierfreises zu rilden; ein neuer Buchftabe ift ibm ein Neujahrfest (ber Abichluß bes alten ein Erntefest), und ba binter bem Sauptbuchstaben ber zweite bes Alphabets, binter biefem wieber ber britte es wieberholt: fo feiert ber Dann auf bem Bapier oft in einem Tage vielleicht Sonn-, Marien= und blane Montage.

Fürchtet euch nicht vor bem Ausweden bes Ehrtriebes, ber boch nichts schlimmeres ift, als bie robe Gillse ber Selbst-Achtung, ober bie aufgespannten lauten Flügelbeden ber zarten Flügel, bie von ber Erbe und ihren Blumen erheben. Um aber bie Ehre bes Einzelwesens zur Ehre bes Geschlechts und biese zur Würbe ber Geister zu steigern und zu abeln: so theilt ener Lob, zumal an die Jüngern, nie an Einen Preis-werber, sondern wenigstens an einige zugleich aus; gebt ben Ehren-Orben nicht als eine Auszeichnung vor der überstiegenen Stufe, sondern als eine Andeutung und Nachbarschaft der höhern; und endlich gebe das Lob ihnen mehr die Frende über die eurige, als den Genuß der Auszeichnung.

### §. 109.

Benn ber Mann bem Eisen burch Stärke gleicht, so ist er ihm auch in ber Berwandtschaft mit dem Schwesel, bei dessen Berühren die heiße Eisenstange in Tropfen herabsällt, nämlich in der leidenschaftlichen Brennbarkeit ähnlich. Gibt bloße Leidenschaft Stärke? — So gewiß als eine Pariser Revoluzion Freiheit, oder als Kometen kometenhelle Nächte; nur aber entstiehen sie wieder. Die kräftigsten Menschen der alten Zeit, die Regenten oder Richter ihres Zeitalters, und die Muster jedes andern, kamen stets aus der stoischen Schule; und die Leidenschaften bienten ihnen nur als Sturmbalken, nicht als Wäg- oder Tragbalken!

Wie mit der Stärke, so ift's mit dem Licht, welches Leidenschaften, nach Helvetius Behauptung, auf ihre Gegenstände werfen sollen; es ist nämlich so, wie (nach Chateaubriand) im Sturme die Klippen vom Bellen-Schaume leuchten, und baburch die Schiffe warnen; — sehr theuere, sehr dewegliche Leuchtkurme!

Laffet also ben Knaben so viel als möglich in die ftoische Schule hinein hören — weniger durch Ermahnungen, als durch die Beispiele ächter Stoiker aller Zeiten; — damit er aber nicht den Stoiker slir einen Hollander oder gar filr einen ftumpfen Wilden halte, so laffet ihn sehen, daß das ächte Kernseuer der Bruft gerade in jenen Männern glühe, welche ein durch das ganze Leben reichende Wollen, nicht aber, wie der leidenschaftliche, einzelne Wollungen und Wallungen haben; und nennt z. B. Sofrates und Kato II., die eine ewige, aber darum stille Begeisterung hatten.

Bean Baul's fammtl, Werte, XXIII.

#### §. 110.

Dieses lange Wollen, das jeden innern Aufruhr bändigt, sett nicht einen bloßen Zweck, sondern End-Zweck — gleichsam eine Zentralsonne aller Umläuse — die Idee vorans. Es tann daher nur ein ftartes oder großes Leben geben, nicht aber eine einzelne große oder starte That, wie jeder Schwächling eine auch vermag; so wie es nirgend einsam stehende Fels-Berge (obwol dergleichen Erd-Berge) gibt, sondern nur verbundne stehen als ein Gebirgrilcken in den Wolken.

Ein unausgesetzter Wille kann nur das Allgemeinste meinen, das Göttliche, es sei die Freiheit, oder die Wissenschaft, oder die Religion, oder die Kunst; je besonderer der Wille angeht, desto öster bricht ihn die Außenwelt ab. Wie der Otensch im Gegensatz des Thiers, das nur enge Einzelheiten treffen, die empfundne Welt in Gattungen, die gedachte in Kategorien ausbreitet und auslöset: so die Idee die Begehrungen in ein allgemeines umsassendes Streben.

Diese Idealität ist von keiner Erziehung zu lehren — benn sie ist bas innerste Ich selber — aber von jeder vorauszusetzen, und folglich zu beleben. Leben zündet sich nur an Leben an; mithin das höchste im Kinde sich nur durch Beispiel, entweder gegenwärtiges, oder geschichtsliches, oder (was beides vereint) durch Dichtkunst.

Das Gegenwärtige, b. h. das Lebende, hat Großmenschen nicht so leicht bei der Hand und zu Kauf, als hallische Zinnsiguren für Kinder. Im Weiten und Ganzen haben wir ste allerdings — man denke nur an die herzerhebenden Lebens Berachtungen im Freiheit Kriege, womit Plutarch sich eben so gut, als mit den antiken hätte verewigen können; — aber der Plutarch sehlt uns eben; das Große wird, wenn nicht verstannt, doch vergessen; und wir brauchen daher, auch bei der besten Gegenwart, immer die große Bergangenheit, wie Strichvögel den Mondschein, um ins warme Land zu fliegen. Bor dem Halbjüngling richtet man leider! die Eltern und den Haussehrer und einige Ortangesehene als die Heiligenbilder des Ibeals auf: — schlimm und unnütz! Ein Gebote-Geber, und ein Mensch, der vor dem Kinde täglich mit Schlaf-

und Gala-Rod wechselt, tann nie jene reinste Empfindung (wofür Chateaubriand die Bewunderung hält) erweden, in deren Sobe eben alle Sternbilder der kindlichen Ideale geben und glänzen. Wenn Kinder hinter bem Lichte schöner Muster herzugehen haben: warum lieset man lieber dunktere, als glänzende aus?

Aber Rlio, die Muse der Bergangenheit, steht euch bei, der wieder ihr Bater Apollo mit hilft. Ersüllt nur den Knaben mit der verklärten Helbenwelt, mit liebend ausgemalten Großmenschen der verschiedensten Art: so wird sein angebornes nie erst zu erwerbendes Ideal (benn in jedem schläst eines) rege und munter werden.

Eben so glanze ihm frei jedes poetische Ibeal ins Angesicht; sein Auge ist ja vor zwei größern Ibealen nicht erblindet, vor dem, das ihm sein Gewissen zu sein besiehlt, und vor der Idee Gott.

Campe bringt mit Recht für Kinder auf das Vorkehren der erlenchteten Halblugel der gegenwärtigen Menscheit; aber gewiß nicht,
damit sie dadurch Dulbung der Mittelmäßigkeit erlernen — Undulbung
wäre besser — sondern damit der fremde Beltglanz, gesetzt er komme
mehr aus Thautropsen, als Edelsteinen, ihren Morgen durchlenchte.
Bas ich für gesährlich halte — ja für gesährlicher, als die Borhaltung\*)
von Mensch-Teuseln, da jedes Kind ja ohne Schaden von deren HöllenOberhaupte täglich hörte — dieß ist das Borlegen der gemischten
Charaktere zur Auslese des Musterhasten an ihnen, indem ihr mit gleichem
Rechte ihm seine eigne ebenfalls gemischte Ratur zur Nacheiserung vorsühren könntet. Was sernt der Knade aus jener vielgöttischen Konsöderazion-Moral anders, als die bequeme Ausgleichung zwischen Siegen
und Niederlagen auch auf sich anwenden? Zur Evangelium-Predigt

2 \*

<sup>\*)</sup> Doch aber nur eine feltene: benn es ift gefährlich, bas höhere Lafter nur zu benten; inbeß fo: ohne Schaben erfährt bas Linb 3. B. ben höchften, aber ihm befannten Grab bes haffes, Morbs 2c.; aber mit Schaben unerhörte Weisen bes Morbens, welche bann, je frember fie es angrausen, es besto mehr mit ben Heinen Ausbrüchen ber Leibenfcaft gemein machen.

ber Dulbung menschlicher Schwächen könnt ihr ja ben Text viel naber nehmen — seine eignen.

Wegen biefes 3bealifieren ber Jugend wird nun von babagogifden Elephantenjägern - bie bas Große jagen, um es gabm, laftbar und gabulos im Stalle zu haben - febr icheinbar und weitläuftig eingewandt: "bieß alles fei gang vortrefflich, aber nur für Romanwelten. -Bas tonne aus bergleichen Ueberfpannung bes jungen Menichen weiter fommen, als ein unfinniges Anftarren und Anfallen ber Birklichkeit-Welt. von ber er einmal leben muffe und bie fich schwerlich nach ben Träumen eines Unmundigen und Unbartigen richten burfe. - Es gebe, um fo zu reben wie Romanichreiber, weber Phonize, noch Bafilisten. aber boch fonft orbentliches Land = und Baffer = Bevogel. - Rurg. ber junge Mensch habe fich in bie Zeit und Welt zu schiden, ba es ja ber alte auch thue, und feine leeren Riefenbilber abzubanten. - Much bier führe ber Mittelweg recht: nämlich ber Jugend werbe gefagt, fo und fo tonnten vielleicht bie Menichen fein ; aber ba fie nicht fo maren, muffe man es nicht genau nehmen , fonbern für ben Staat leben , worin man lebe - und jenes Ibealistische erhalte eben nur Werth und Nuten , infofern es einen fur bie benutgende und bie benutte Birtlichteit erweife: baber, orbentlich allegorisch, in Burch jeber Gelehrte, ber Gotte8 =. ber Rechts =, ber Schulgelehrte ftets in eine Bunft, in bie Schuffericaft. Beberschaft, ober andere eingeschrieben sein muffe. - Und nur fo, aber nicht anders werbe man bem Baterlaube immer Bürger gieben, bie ihrer Eltern und Erzieber würdig feien.

— Lettes nehm' ich an! Aber o himmel, also was Welt und Zeit ohnehin entfräften, dieß wollt ihr schon gleich kraftlos ind Feld stellen? Und ordentlich handelt ihr, als ob von den spätern Jahren, von den Niederungen des Lebens allmälige Erhebung zu erwarten wäre, anstatt Bersinkung, und man nicht zuvorzukommen und zu übereisen habe? — Solltet ihr nicht wenigstens mit den geistigen Augen umgehen, wie mit leiblichen, vor die man Ansangs nur Hohlgläser vorlegt, die am wenigsten versteinern, weil ohnehin deren Gebrauch immer hohlere

und mehr verfleinernbe abgmingt? - Das Schlimmfte, mas ibr gu meiben fucht, ift nur, baf ein Jungling etwa ein Birtliches ju feinem 3beal verflare; aber bas Schlimmere, mas ihr erftreben wollt, ift, baß er bas Ibeale zum Wirklichen verbunkelt und beleibt? - D es gefchieht genug bavon ohne euch; bie reife Sonnenblume wenbet fich nach ber Sonne nicht mehr mit ihrer biden Korner - Scheibe. - Der Abein findet feine Chene balb, burch bie er obne glangende Bafferfalle fich fchiebt, und feine Laften nach Solland ichleppt. - - Bas ift aller Bewinn, ben bie junge Seele aus ber Bermeibung einiger Rebitritte und Rebiblide giebt, gegen ben entfetlichen Berluft, baf fie obne bas beilige Feuer ber Jugend, obne Flügel, obne große Blane, turg fo nacht in bas talte enge Leben bineinfriecht, als bie meiften aus bemfelben beraus? - Wie foll ohne bie ibeale Jugend - Glut bas Leben reifen, ober ber Wein ohne Anguft? - Das Schönfte, mas bie Menschen thaten, fiel' es auch in ihre taltere Jahrzeit, mar nur fpat aufgebenber Samen, ben ber Lebensbaum bes findlichen Barabiefes getragen batte; gleichfam realisierte Jugend = Traume. Ober fabt ibr nie, wie ein Menich von einem einzigen Götterbilbe feiner Frühzeit burch bas gange Leben regiert und geleitet murbe? Und woburch wollt ihr biefes führenbe Bagengefirn erfeben. ale etwa burch ben Brobmagen bes flugen Gigennutes? - Endlich: was thut benn bem Menschen eigentlich Roth? Bahrlich nicht etwa bie Rraft ber Obfer für bas Befte - benn es erscheine nur einmal in ber Birflichfeit ein Gott, ober wie im magrechten Franfreich eine Göttin (bie Freiheit), fo entäugert ber Menich fich gern alles Menschlichen, meffen bie Göttlichkeit nicht bebarf - fonbern etwas anberes als Starte bat er nothig, Glauben und Schauen einer Gottheit, bie bie Menschenopfer befferer Art verbient. Sinter einem vorangiebenben Gott murben alle Meniden Götter. Tilgt ibr aber bas 3beal aus ber Bruft, fo verschwindet bamit Tempel, Opferaltar und Alles.

#### Zweites Rapitel.

Wahrhaftigfeit.

§. 111.

Wahrhaftigkeit — nämlich die absichtliche und die opfernde — ist weniger ein Zweig, als eine Blüte der sittlichen Mann-Stärke. Schwächlinge müssen ligen, sie mögen es bassen, wie sie wollen. Ein Droh-Blick treibt sie mitten ins Sündengarn. So besteht der Unterschied unsers Zeitalters vom Mittelalter weniger im Dasein von Frevel, Härte und Wollust — denn diese, besonders letzte, hatte vor Amerika's Fund die Wittelzeit gewiß reichlich — als im Mangel an Wahrhaftigkeit; man sagt aber nur darum nicht mehr: ein Wort ein Mann, weil man sagen muß, ein Mann (ist nur) ein Wort. Die erste Sünde auf der Erde — zum Glücke beging sie der Teusel auf dem Erten ntnistaum — war eine Lüge; und die letzte wird auch eine sein; und den Wachsthum an Wahrheitigk die Welt durch Verarmung an Wahrhaftigkeit.

## §. 112.

Die Lige, ber fressende Lippentrebs bes innern Menschen, wird vom Gesühle der Bölter schärfer gerichtet und bestimmt, als von den Philosophen. Die Griechen, die ihren Göttern so viel ungestraft erstandten, als sich jeto deren Ebenbilder, die Erdengötter, verurtheilen jene sür einen Meineid — diese Burzels und potenzierte Lige — Ein Jahr im Tartarus leblos unter Schimmel sest zu liegen, und neun Jahre Qualen zu dulden. Der alte Perser lehrte sein Kind aus der ganzen Sittenlehre nichts, als die Wahrhaftigkeit; so schön setzt sich die grammatische Aehnlichteit seiner Sprache mit der deutschen auch als moralische sort. Das alte Stammwort vom Lügen ist nach Anton\*) liegen; wahrscheinlich in Bezug auf den unterwürfigen Knecht, der weder Geist noch Leib aufrichten dars. Lüge und Diebstahl — der als

<sup>\*)</sup> Deffen Gefdichte ber beutschen Ragion, I. S. 66.

eine handelnde Lüge ehrlos macht, nicht aber der Mord — und die Ohrsfeige, welche der Altbeutsche mehr floh, als die Wunde, werden von diesem in seinen Spruchwörtern einander nahe gebracht; und sein Ansverwandter, der Engländer, kennt noch kein größeres Schimpswort als Lügen. Das deutsche Turnier war dem Lüguer\*) so gut versperrt, als dem Mörder; was freilich das größte Turnier anlangt, den Krieg, so öffnet die größte Lügenhastigkeit einem Fürsten, mit welchem kein wahrer Vertrag und Friede zu machen ist, die Schranken zur ritterlichen Uedung des Kriegs.

Rann fich biefer Bag falicher Sauche blos auf bie Berletung gegenfeitigen Rechts und Bertrauens, ober auf ben Schaben gebrochner Bertrage grunden? - Dann wiberfpricht jene andere Ericheinung, bag wir lügenbes Sanbeln viel leichter verzeihen, ja mablen, als lügenbes Sprechen. Die That, Die Mimit, bas Schweigen Maen öfter, als bie Bunge, welche ber Menich, fo lange er nur fann, bom bafiliden Belegen ber Lüge - als ein Rrantbeitzeichen bes innern Menschen - rein ju bewahren fucht. Simmel! find wir nicht, obne es zu miffen, icon an fo viele Fitzionen utriusque (bes Rechts und ber Dichtfunft) - an politische geheime Artikel - Afterlebne - Bice = Menschen - Bermonienmeifter - Romöbien und Romöbienproben - faliche Abern, Bahne, Waben u. f. w. bulbend gewöhnt, ohne bag wir barum weniger erfcreden, wenn ein Menfch eine reine Luge ausspricht? - Belde Berfälfchungen überall, von bem fonft fo lügenschenen London an, mo breiviertel falfches Gelb \*\*) umläuft, bis nach Befing, wo bie befannten bolgernen Schinfen feil fteben, in Schweinhaut eingebunden ? \*\*\*) -Wenn ber vornehme Rrieg - und hofmann fich weniger eines Betrugs, eines Banteruts icamt, als einer Lüge, über beren Bormurf er fich immer ichieft und fticht; - und wenn Beltleute, ja Gelbft-Moraliften fich lieber lugenbe Bielbeutigfeit ihrer Sanblungen, als eine icharfe

<sup>\*)</sup> Somibte Gefdicte ber Deutschen. B. 4.

<sup>\*\*)</sup> Colqboun.

<sup>\*\*\*)</sup> Grofier.

Lüge verstatten; — wenn endlich feine Schamröthe fiber eine Sünde so brennend ist, als ilber eine lügende: so muß das Wort etwas höheres sein, als die That, die Zunge mehr, als die Hand? — Ans der bloßen mimischen Bielbeutigkeit der Handlung — im Gegensat der wörtlichen Eindeutigkeit — beantworten sich die Fragen nicht ganz, da jene der That oft mangelt, und da man sich bei aller Entschiedenheit des Thuns oft über die des Aussprechens bedenkt. — Man schämt sich nicht, dem andern Wesen Anseindung und Untergraben, aber wol ihm eine Lüge ins Gesicht geständig zu sein.

# §. 113.

Bas macht fie nun so unbeilig? Es ift biefes: zwei Ich find einander wie auf Infeln entrudt, und verfperrt im Rnochen - Gitter und binter bem Saut-Borbang. Bloge Bewegung zeigt mir nur Leben, nicht beffen Inneres. Gelber bas befeelte Auge fpricht oft aus einer blogen Rabbaels - Madonna, bie feinen Geift behaufet, und bas Bachsfigurentabinet ift bobl und bas Affen = 3ch taubftumm. Durch welchen vertlärten Leib wird nun bas Meuschen-Ich eigentlich fichtbar? - Blos burd bie Sprache, biefe menichenwordne Bernunft, biefe borbare Frei-3d rebe von ber allgemeinen angebornen Sprache, obne welche alle besonbere, als beren Munbarten, weber verständlich maren, noch möglich. In ihr allein thut fich - inbeg Inftinkt und Dafcbine alle übrigen Zeichen bes Lebens nachspielen fonnen - bie Freiheit eines Bebanten - Schöpfers burch eine freie Bebanten - Belt einem anbern fund, und biefer Berold und Gefandte (Bathtol) ber Freibeit begrunbet bie Sittlichkeit, indem er bie Ich wie Filrsten einander anfündigt. Das Bungenband ift bas Seelenband, und es gibt feinen anbern Bebrauch, Mit bem Munbe wird jugleich bas Beifterals Sprachgebrauch. Testament geöffnet und ber lette Wille eingesehen. Nur burch bas jetige lebertragen bes beweglichen Rebens ins rubenbe Schreiben ober Malen, burch biefes festmachenbe Rreuzigen ber Seelen = Sauche bat bie Bewalt ber Rebe und bie Schwärze ber Luge icheinbar verloren; benn ba alles nur Zeichen ift, fo tann jebes Zeichen ins Unendliche wieber bezeichnet werben.

Mun aber trete ein Mit-Ich baher, und sage mir die reine Lüge. Wie vernichtend! Sein Ich ist mir verstogen, nur die Fleisch-Bildsause bageblieben; was sie spreche, ist, da sie das Ich nicht ausspricht, so bes beutungslos, als der Wind, der mit allem Geheul doch keinen Schmerz anmeldet. Ein Wort vertilgt, oder entzissert oft eine That, aber schwerer umgekehrt; und nur eine Thaten-Reihe nimmt einem Wort den Stachel ab, oder gibt ihn der Junge wieder. Der ganze Zauberpallast der Gedanken eines Menschen ist mir durch einen einzigen Laut der Lüge unssichtbar geworden, da eine alle gebiert. Was hätt' ich noch mit dem zu reden, der seine eigne Kempelsche Sprachmaschine ist oder herumssilhet, indem er als Kempele andere Gedanken hat, als er eben auf der Massichine vororgelt? Wußerdem gibt er mir (eine Berletzung nicht über die Hälfte, sondern über das Ganze) für mein Ich eine Maschine, sitt meine Wahrheiten Irrthümer, und bricht die Gesseren andere.

## §. 114.

Setso zu unsern lieben Kindern zuruch! In den ersten sünf Jahren sagen sie kein wahres Wort und kein litgendes, sondern sie reden nur Ihr Reden ist ein lautes Denken; da aber oft die eine Hälfte des Gedankens ein Ja, die andere ein Nein ist, und ihnen (ungleich uns) beide entsahren, so scheinen sie zu lügen, indem sie blos mit sich reden. — Ferner: sie spielen ansangs gern mit der ihnen neuen Kunst der Rede; so sprechen sie oft Unsinn, um nur ihrer eignen Sprachkunde zuzuhören. — Oft verstehen sie ein Wort eurer Frage nicht (z. B. die Kleinern verswechseln heute, morgen, gestern; so die Zahlen und Bergleichgrade) und geben mehr eine irrige, als ligenhaste Antwort. — Wie sie überhaupt ihre Zunge mehr zum Spiele als Ernste verbrauchen, z. B. ihrem Puppenshelben, wie ein Minister oder ein Geschichtschreiber dem seinigen, lange Reden vors und einsagen: so wendet diese Spielsprechen sich leicht an

lebenbige Menschen. — Kinder sliegen überall auf die warme Morgenseite der Hoffnung zu; sie sagen, wenn der Bogel oder Hund entslohen ist, ohne weitere Gründe: er wird schon wiedersommen. Da sie aber Hoffnungen, d. h. Eindisdungen durchaus nicht von Nachbildungen oder Wahrheiten ablösen können: so nimmt wieder ihr Selbstdetrug eine Lug-Gestalt an. So malte mir z. B. ein auf Fragen wahrhastiges Mädchen häusig Erscheinungen des Christindehen aus, und was dieses gesagt, gethan u. s. w. Dabei muß man noch fragen, od nicht Kinder oft erinnerte Träume, die ihnen nothwendig mit ersebten Geschichtehen verschmelzen, erzählen, wenn sie dichten und lägen. Hieher gehört noch das sprechende Recken aus leberfülse der Krast im achten, zehnten Jahre der Knaben\*).

In allen biesen Fällen, wo bem Kind in teinem rechten schwarzen Spiegel bie Gestalt ber Lüge vorzuhalten ift, sage man baber blo8: mache teinen Spaß, sonbern Ernft.

Enblich, noch wird gewöhnlich eine Unwahrheit über zutünftige Thatsachen mit einer über vergangne verwechselt. Wenn wir bei Erwachsenen den Bruch der Amteide, welche eine Zukunst versprechen, nicht jenen schwärzern Meineiden gleichstellen, welche eine Bergangenheit aussprechen: so sollten wir doch noch mehr bei Kindern, vor deren kleinem Blide sich die Zeit, so wie der Raum, größer ausdehnt, und für welche schon ein Tag so undurchsichtig ift, als für uns ein Jahr, Unwahrheit der Bersprechungen weit von der Unwahrhaftigkeit der Aussagen absondern. Etwas anderes oder schlimmeres ist freilich die Geschichtlige, die sich eine Zukunst erst erlägen will.

Bahrhaftigkeit, welche für bas Bort als Wort sogar blutige Meßopfer bringt, ist die göttliche Blüte auf irdischen Burzeln; darum ist sie nicht die zeit-erste, sondern die letzte Tugend. Der schon einsache Wilbe

<sup>\*)</sup> Denn ber achte Lugner scherzt wenig; und ber achte Scherztreiber lügt nicht, vom scharfsoffnen Swift an, bis jum Grasmus zurud, ber sogar eine förperliche Antipathie gegen Lugner empfand, so wie gegen Fische. Paravicini Singularia de viris elaris. Cent. II. 38.

ist voll Trug, milnblich und handelnd; ber Baner braucht zu einer Ablige\*) nichts, als die kleinste Gesahr; nur Borlige nimmt er für nicht ehrlich genug, und will Wort halten. Und gleichwol soder ihr vom Kinde, dem ihr Erziehung erst geben wollt, schon die letzte seinste Frucht berselben? — Wie sehr ihr irrt, seht ihr darans, daß die zuweilen litgenben Kinder wahrhafte Menschen geworden (war sonst alles gleich), und ich beruse mich auf die Rousseau'schen Bandgeschichten zedes Gewissens.

Indes gibt's zwei entschiedene Lügen nach den zwei Zeiten, da nicht anders, als entweder in die Zukunft hinein, oder in die Bergangenheit zurück zu lügen ist — nämlich die erste erscheint, wenn das Kind durch trügendes Thun und Wort auf irgend eine Beute losgeht, die zweite, wenn es fürchtend seine eigne Handlung abschwört. Was ist hinter beiden zu thun? —

§. 115.

Was ift aber vor beiben zu thun? Dieß ist bie Frage. —

Das Kind, vom engen heißen Glanze seines Ich geblendet und wie vergittert, macht den Ansang der Erkennung der Sittlickeit nur am fremden Ich; und erkennt nur die häßlichkeit einer gehörten Lüge, nicht einer gesagten. Run so zeigt ihm den Thron fremder Wahrheit neben dem Abgrunde fremden Trugs; seid, was ihr ihm besehlt, und wiederholt oft, daß ihr auch das Gleichgilltigste blos thut, weil ihr es vorausgesagt. Es wirkt gewaltig auf sein kleines Herz, wenn es den Bater, der ihm eine Art freier Universalmonarch zu sein scheint, zuweilen klagen hört (freilich in Fällen der Wahrheit, denn die kindliche werde nicht auf Kosten der etterlichen angedaut): er gehe jeho z. B. ungern mit ihm aus, aber er hab' es versprochen, und müsse sonn ungern halten. — Hat das Kind etwas versprochen, und müsse sauf dem Wege dahin östers daran, oder weiteres Wort, als: du hast's gesagt; und zwingt es zuseht. Hat es aber etwas begangen: so kann eure Frage darnach, die so leicht eine peinliche wird, nicht genug schonen. Je jünger es ist,

<sup>\*)</sup> Ablüge tonnte Bergangenheit, Borluge Butunft bezeichnen.

besto weniger fragt, besto mehr scheint allwissend, ober bleibt unwissend. Bedenkt ihr benn nicht, daß ihr Kinder aus eine Feuerprobe setzt, welche ein Huß und andere Märterer bestanden, wenn ihr solche einge Wesen — sür welche der drohende Bater ein peinlicher Richter, ein Fürst und ein Schicksal ist, seine Zornruthe ein Jupiter-Keil wird, die nächste Onalminute eine Ewisseit der Höllenstrasen — mit bedecktem Zorne und durch die Aussicht einer Folter nach dem Besenntniß in den Wechselsall versetzt, entweder dem Instinkt, oder einer Idea zu gehorchen? — Zur Wahrheit gehört, wenigstens sünger, Freiheit; unter dem Verhöre steht der Werbrecher ohne Bande da, und als Widerspiel des Proteus steht der Mensch nur ungedunden zu Rede. Ie freier lassend die Erziehung, besto wahrer das Kind; so waren alle wahrheitliebenden Völker und Zeiten, von den deutschen dis zu den brittischen, freie; das lügende Sina ist ein Kerker, und romanizare (römern) hieß lügen, als die Römer Staden waren.

Gleichwol sei nicht ber Erlaß ber Strase — wenigstens nicht ber wiederholte — ber Reiz und Preis der Wahrheit; ein act of indemnity (Erlaß der Berantwortlichkeit), welcher das Kind so wenig gut und wahr machen würde, als überstandene Folter ben ungestrasten Dieb. — Müßt ihr ausfragen: so thut es mit Liebe = Worten, und kündigt überall ber Lige gerade die Berdoppelung des Schmerzens an, den sie verhüten wollen.

Ist aber eine Lüge bem Kinbe erwiesen: so sprecht bas Urtheil "schuldig," nämlich "gelogen," mit erschrockenem Tone und Blicke, mit bem ganzen Abscheu vor dieser Sünde gegen die Natur und den h. Geist, seierlich aus, und legt die Strase auf. Nur für die Lüge würd' ich eine Chrenstrase zulassen, welche jedoch eben so seierlich, plötzlich und bestimmt ausgehoben werden muß — um nicht durch allmälige Berkleinerung anzugewöhnen — als ausgelegt. Die Irosesen schwarzen das Gesicht bessen, der lügend einen Helden besiders Die Siamer nähen lügende Weiberslippen — gleichsam als Wunden, wenn sie offen ständen — zu. Ich habe nichts gegen das Schwärzen — vielmehr hab' ich selber bie Lüge

vielleicht etwas bart zuweilen mit einem Dintenfled auf ber Stirne beftraft, ber blos nach Erlaubnig burfte abgewaschen werben, und ber sich tief ins Bewuftfein atte - aber ich habe noch mehr für bie fiamefifche Lipben = Sperre, nämlich für bas Berbot gu fprechen, wenn man ichlecht gesprochen. Wie bie erften Deutschen ben romischen Abvotaten bie Bungen ausschnitten, aus bemfelben Grunbe ichidt bas gemigbrauchte Blieb, bas bem Beifte ichlechter als bem Magen bient, ins La Trappe-Rlofter. 3ch glaube, biefe Strafe, bie ber Schlange, wie ein Baulus auf Malta, bie Bunge verfleinert, ift gerechter, leichter, und bestimmter, als bie andere, womit Rouffeau und Rant ein Lügenfind belegen, baf man nämlich ihm eine Beitlang nichts glaube, b. b. nichts ju glauben Bier lugt ja aber ber Richter felber unter bem Strafen be8 Lügens; und wird nicht ber fleine Buchtling biefer Berftellung burch bas Bewuftfein, eben mabr ju fein, nicht naber tommen? Wo und wie endlich wollt ihr ben einmal unentbehrlichen Rudfprung vom Unglauben zum Wiederglauben thun und motivieren? Indeß mag Rants Strafe boch zuweilen für erwachiene ausgebilbete Tochter gelten und mirfen.

Befehlt keinem Kinde in den ersten sechs Jahren, etwas zu versichweigen, und wär' es eine Freude, die ihr einem geliebten Wesen heims lich zubereitet; den offnen himmel der kindlichen Offenherzigkeit darf nichts verschließen, nicht einmal die Morgenröthe der Scham; an euren Geheimnissen werden sie sonst bald eigne versteden lernen. Die helbenstugend der Berschwiegenheit sodert zu ihrer Uebzeit die Kraft der ansreisenden Vernunft; nur die Vernunft lehrt schweigen, das herz lehrt reden.

Daher und aus andern Gründen find' ich, wenigstens im ersten Jahrfünf, bas Berbot zu sobern falsch; besonders wenn es die Mutter mit dem Bleizucker des Bersprechens, alsdann zu geben, versetzt. — Sind denn Wünsche Silnden, oder ist das Bekennen derselben eine? Wird nicht, während bas Schweigen dem Geben auslanert, eine lange Benuß - und Lohnsucht, und eine lange Bertsellung unterhalten und

genährt? Und ift nicht bas ganze Abschlagen viel leichter nach ber kurzen Bitte auszusprechen, als nach bem langen Warten? Aber bas Fehlgebot kommt eben aus bem mütterlichen Unvermögen, ein schnelles, leichtes allmächtiges Nein zu sagen.

Berschmäht allerlei kleine hülfen nicht. Dringt z. B. bem Kinde nicht eine schnelle Antwort ab; vor Eile fährt leicht eine Lige heraus, bie es bann mit einer neuen versicht. Gebt ihm einige Besinnzeit zur Rede. — Ferner: bebenkt auch bei euern gleichgültigsten Bersicherungen und Behauptungen — und zwar eben, weil es euch gleichgültige sind — baß Kinder überhaupt ein besseres Gedächtniß besitzen als ihr, aber bessonders für und wider euch, und daß ihr sie also mit jedem gefährlichen Scheine euerer schuldlosen oder voreiligen Unwahrhaftigkeit zu verschonen babt. —

Berf. bieß bat fich zuweilen gefragt, ob nicht ber Babrbeit - Sinn ber Rinber fich an Sprichwörterspielen und an Rinbertomöbien verlete. Für findliche Sprichwörterspiele fpricht - außer bem 3mang = Reize gu augenblicklichen Schöpfungen - mehr als für Rinbertomöbien noch biefes: baß eigentlich Sprichwörterfpiele nur fortgefette und bobere Nachspiele ber Marionetten = und Buppenspiele find, welche ja fruber bie Rinber mit ihren Bubben und Mitgespielen obne Ginbufe ber Babrhaftigfeit extemporierten, als ob fie icon binter bas nachgespielte Leben fich vor ber rauben Luft bes mirtlichen fluchten wollten. Sprichmörterspiel lebt bas Rinb, jugleich Dichter und Spieler, zwar in einem fremben Charafter, aber zugleich mit ungeborgter, von ber warmen Minute eingegebnen Sprache. 3m Rinberschauspiel lernt es falt bie Borfpieglung (simulatio) bes Charafters und ber Sprache auswendia für eine warme Borfpieglung beiber. Auch gewinnt bie Babrhaftigfeit noch bieg bei bem Sprichwörterspiele, bag bas Rind wenigstens ber weränderlichen Gegenwart aus eigner Bruft zu antworten bat, indeft bei ber gelernten Romobie jebe Antwort, icon feit Wochen ausgefertigt, mitgebracht wirb. Da übrigens noch bie innere allgemein = menschliche Ausbeute, ungeachtet aller fünftlerifden, jogar bei großen Schaufpielern

nicht bebeutend ins Gewicht fällt: so sollte man baher eine Uebung, worin der Gewinn noch zweiselhafter ist als der Berlust, Kindern — erlassen.

Unsere Boreltern erhöhten jebe Lüge zu einem Meineibe, indem sie die Kinder immer auf Gottes Allgegenwart hinwiesen, und warum soll biese Sides Berwarnung, welche die Sünde durch das aufgeregte Bewusttsein des Göttlichen erschwert, so wie verdoppelt, nicht noch Kindern gehalten werden?

Endlich: da Wahrhaftigkeit als Bewustlein und Opfer die Blüte, ja der Blütendust des ganzen sittlichen Gewächses ist: so entsaltet nur mit und auf diesem jene. Blos abzuwehren habt ihr das Unkraut, indem ihr Freiheit gebt, sieghaste Bersuchungen erspart, und seelenkrimmende Gewohnheiten (z. B. den Kinder-Dank für Prügel, Kinderkomplimente vor Fremden) verbietet.

# Drittes Rapitel.

#### Bilbung jur Liebe.

#### §. 116.

Liebe, sagt' ich im §. 103, sei die zweite Halbugel des sittlichen himmels, sie wende sich nach ausen, wie die Wilrde nach innen u. s. w. Noch aber ist das heilige Wesen der Liebe wenig ergründet, weder von der Romanen-Schreiberschaft, die wie selhstücktige Weiber sie mit der verliedten vermengt, noch von den blos begreisenden Philosophen, sür welche ihre Tiese theils ein Trieb, der außerhalb und unterhald des lategorischen Imperativs (Sittengesetzs) belegen ist, theils bloße Gerechtigkeit, d. h. Bernunst-Liebe wird, und denen Liebe und Poesie als ein paar überstülssige, hinter den brauchdaren Armen zur Entstellung eingesetzte Flügel vorkommen. Nur Plato, hemsterdus, Jacobi, herder—und wenige Ebendilder — brachten in die Weisheitliebe (Philosophie) Liebeweisheit. Wer Liebe die eigentliche positive Sittensehre nennte, würde wenigstens von Einem großen Menschen nicht versdammt — von Jesus Christus, dem Schöpfer der ersten Liebe Religion

mitten in einem völkerseinblichen Jubenthum und menschenseinblichen Zeitalter. Doch bas Wesen ber Liebe — bieser alles zusammenhaltenben Gottheit, ber eigentlichen göttlichen Einheit bes All, und in welcher bas Ich viel mehr meint, als es versieht — sobert einen andern Ort ber Untersuchung.

## §. 117.

Die Liebe ist eine angeborne, aber verschieben ausgetheilte Kraft und Blutwärme bes Herzens; es gibt kalt- und warmblütige Seelen, wie Thiere. Manche sind geborne Nitter von der Liebe des Nächsten\*), wie Montaigne; manche bewaffnete Neutralen gegen die Menschiet. Für diese Kraft aber, sei sie nun als ein heiliger brennender Busch, oder nur als Zunder-Funke da, hat die Crzichung auf zwei Weisen zu sorgen, durch die abwehrende, und durch die entsaltende.

Unter ber abwehrenden mein' ich folgendes. Das Kind fängt mit Selbsucht an, die und so wenig beseidigt, als die thierische, weil das noch vom Bedürsniß überhüllte versinsterte Ich dis zu keinem zweiten sich durchfühlen kann, sondern die Ich Swelken als eine eigne sich ankörpert. Insofern sindet das Kind außer sich so wenig etwas Lebloses, als an sich; es verlegt seine Seele als Weltsele in alles. Sin zweijähriges Mädchen — und dieß thun alle Kinder — personisizierte außer dem, was ich schon im ersten Theile angegeben, z. B. "die Thüre (die aufging) will hinausgehen — ich will dem Frühling einen Kuß zuwerfen — ist der Mond gut, und weint er nicht?" — Diese, den Kindern eigenthümsliche, Beledung alles Unbeledten gibt einen neuen Grund, warum man ihnen verwehren muß, etwas Lebloses seinblich zu behandeln.

### · 8. 118.

Gleichsam ist bie Liebe beim Kinde, wie beim Thiere, schon als Trieb lebenbig, und bieses Zentralfeuer burchbricht in ber Gestalt bes Mitleibs oft seine Erdrinde, aber nicht immer. Ein Kind ist nicht nur

<sup>\*)</sup> Der Orben, worauf ich anfpiele, murbe von ber Gemablin Rarle III. von Spanien geftiftet.

gegen Schmerzen ber Thiere, serner gegen sonst unverwandte (außer wo das leidende Herz einen Qual-Schrei in seines thut), sondern sogar gegen verwandte oft talt. Mit Gesallen stellen sich tadellose Kinder oft um den Richtplatz, wo ein anderes soll gezüchtigt werden. Gine zweite Ersfahrung ist, daß Knaben, der glilhenden Mannbarkeit näher wachsend, gerade die wenigste Liebe, die meiste Nederei, Schabensust, und Eigenssucht, und Herzens-Kälte zeigen, so wie sich kurz vor Ausgang der Sonne die Nachtlätte verdoppelt.

Aber bie Sonne kommt und erwärmt die Welt; — bie Ueberfülle ber Kraft geht in Liebe liber; ber seste Stamm beschließt und ernährt das Mark — ber neckende Halbjüngling wird ein liebender Jüngling. — Die zweite oben gedachte Ersahrung von kindlicher Herzlosigkeit löjet sich gleichfalls in die entgegengesetzte der Herzlichkeit auf, sobald nur die angeschaueten Schmerzen des Züchtlings sich dem Kinde durch die Bergrößerung nähern; b. h. keiner neuen Bunde sehlt ein zuweinens des Auge.

Folglich habt ihr nicht sowol die Blütenknospe ber Liebe einzusimpsen, als das Moos und Gestrüppe des Ich wegzunehmen, das ihr die Sonne verdedt. Jeder will gern lieben, falls er nur dazu könnte und bürfte. Wo eine Aber schlägt, ruht ein Herz im hintergrunde; wo irgend ein Liebetrieb, bahinter die ganze Liebe.

Das eigensüchtige Untraut pflanzt ihr aber, anflatt es auszuziehen, wenn ihr vor Kindern über eure Nachbarschaft, oder gar eure Stadt, verachtende (wenn auch gerechte) Urtheile fällt. Woran soll sonst das Kind die Belt lieben lernen, als am Nächsten und Täglichen? Und liebt man, was man verachtet? Oder wollt ihr zur Liebe gegen versachtete Gegenstände durch Predigten erhitzen? — Da jede Auszeichnung eurer Kinder vor der Nachbarschaft, sie bestehe in Stand, im Betragen, sogar im glänzenden Ausbilden, sie an ihr Ich auf Kosten fremder Ich erinnert: so kommt leicht noch die Auszeichnung im — Hassen derinnert: so kommt leicht noch die Auszeichnung im — Hassen derinnert: so kommt leicht noch die Auszeichnung im — Hassen dazu. Sagt nie zu euren Kindern, daß fremde schlecht erzogen werden. Ich oft ganze Kamilien durch solche Berkehrtheit in Beobacht- und Besaan Paus's sämmlich verte. XXIII.

renn = Truppen des Haffes verwandelt, ganze häuser mit Schmolwinkeln ausgebauet, wo man, seiner selber voll, nur die eignen Foderungen zum Gewicht, die fremden zur Waare machte, und allgemein
geliebt sein wollte. Wird den Kinder - Perzen eine Großstadt dadurch
nachtheilig, daß sie die vornehme Menschen = Neutralität annehmen
müssen, weil zu viele Unbekannte, mithin Gleichgültige ihnen vorüberzieben: so muß ihnen eine Kleinstadt mehr schaden, wenn sie so viele verachten und hassen, als sie kennen, nämlich jeden.

Der platte Besehl: vergebt dem Sünder, heißt den Kindern nur, haltet ihn für keinen; besser tresst ihr's, wenn ihr — zumal selber als Gegenstände der Ungerechtigkeit — sie das schuldige Mit-Ich von dessen Fleden scheiden, die That und nicht den Thäter, richten lehrt, besonders um durch die Bergleichung der Sachen und Rechte die der Personen zu hindern oder zu adeln. Eben so werde nur die That, nicht das Kind gelobt. Die Eltern nennen die Kinder zu oft beim Namen. Sagt doch nicht: "ei die artige Louise," sondern sagt: "dieß ist artig" — höchstens noch: "du bist ja so artig, wie Kriederike."

# §. 119.

Indem man aber das bloße Niederdrikken des Selbstes, dieser Kihlanstalt, schon als eine Erwärmunganstalt für das fremde woraussetzt,
nimmt man an — was richtig ist — daß wir nichts zur Liebe brauchen,
als blos, daß sie nicht gehindert werde. Dieß führt uns auf das zweite
Erhalt- und Erreg-Mittel derselben, nämlich: bringe nur deinem Kinde
das fremde Leben und Ich lebendig genug vor das seinige, so wird es
lieben, weil der Mensch so gut ist, daß, so zu sagen, der Teusel nur
einen schwarzen Nahmen um das göttliche Ebenbild geschnitzt und ges
spannt hat. Der Stamm des Ich nährt mit demselben Saste eigne
Fruchtzweige und eingeimpste.

Das Erregmittel besteht in Bersetzung in frembes Leben — und in Achtung für Leben überhaupt.

lleber bie llebersetzung ins fremde Leben, burch welche bie Gut=

artigkeit unserer Natur allein alle Liebe entwickln kann, sind nach ben schon gedruckten Worten\*) hier wenige beizudrucken. Einzelwesen, ja Bölker sterben oft, ohne je sich an eine andere Stelle gedacht zu haben, als an die ihrige; wie schwer ist mithin ein Kind aus der seinigen zu rücken in die stremde! Der Mensch breitet gewöhnlich sein Ich zu diese Annahme einer fremden Natur nur dann aus, wenn er bei dem Kriege zweier fremder Ich sich aus dem einen ins andere, nicht aber, wenn er, im eignen Kriege, sich aus seinem ins seindliche zu setzen hat. Auch ist diese repräsentative System des Nächsten eine Anschauung, und solglich nicht immer in unserer Gewalt. Ich entsche nicht, ob nicht vielleicht die reisern Kinder durch gewisse Spiele, wo ein Kind des andern Namen und Wesen nachspielte, oder durch fardig ausgemalte Erinnerung an ähnliche Lagen, früher zu jener Anschauung zu bilden sind; aber etwas anderes läst sich mit schönerer Hossung des Glücks dasser thun.

### §. 120.

Nämlich bas Kind lerne alles thierische Leben heilig balten — turz man gebe ihm bas herz eines hindus, statt bes herzens eines karte-sischen Philosophen.

Es ist hier von etwas Höherem, als Mitleiden mit Thieren, die Rebe; wiewol anch von diesem. Warum hat man längst bemerkt, daß Kinder-Grausankeit gegen Thiere eine gegen Menschen weissage, wie die alttestamentlichen Opfer der Thiere das neutestamentliche Opfer eines Menschen bedeuteten? — An und für sich kann der kleine Mensch nur die Schmerzen nachempfinden, die ihn mit den angebornen Tönen der seinigen anreden. Folglich kommt ihm das unförmliche Krieg-Geschrei des gemarterten Thiers nur wie ein seltsames unterhaltendes todtes Windschine vor; aber da er doch Leben, Selbstdewegung sieht, ja beide dem Unbeledten eindichtet: — so versündigt er sich am Leben, indem er's anseinander hebt, wie ein Räberwerk. Leben an sich sei heilig, jedes, auch das unvernünstige; und kenn denn das Kind siberhaupt ein

<sup>\*)</sup> Siebentas Leben B. I. bie Abhanblung über bie Liebe.

anderes? Ober foll bas folagende Berg unter Borften, Febern, Flügelbeden barum teines fein? -

Man vergönne mir einige Borte über Thierliebe und Lebensachtung!

Ginft, als ber Menfc noch neuer und frifcher lebte in ber vollen Welt, worin eine Quelle in bie andere quillt, ba erkannte er noch ein allgemeines Leben ber Gottheit an, gleichsam einen unenblichen Lebensbaum, ber niebriges Gewürm wie Burgeln in Deer und Erbe fentt, mit einem Stamm aus ungeheuren fraftigen Thieren feststeht, und in bie Lifte mit 3meigen voll flatternben Blätter emborgebt, und enblich Menichen als garte Blitten bem Simmel aufschlieft. Da mar jener bumme Menichen-Egoismus, ber fich von Gott alle Thierreiche und alle bevöllerte Meere und Buffen mit allen ihren mannigfachen Lebensfreuben blos als Bins - und Deputat = Thiere, Martins = Banfe und Rauchhennen feines Dagens liefern lagt, noch nicht geboren; bie Erbe, bas Reppleriche Thier, mar noch nicht bes fleinen Menschen eisernes Bieb und Bileams Ejel. Sondern bie alte untergefunkene Welt - wovon noch einige Spiten in Oftinbien vorragen - findend mehr leben und Gottheit in ber mit Burgeln angeketteten Blume, als wir jeto im freifliegenben Thiere, betete eben in ben thierischen Arabesten, in ben lebenbig umbergebenben Berrbilbern ober Berrleibern ber Menschengeftalt ben unenblichen Raphael an, ber ben Dlenichen vollenbete. Die uns juriidstofenbe Biberform bes Thiers zeigte ibnen ben feltsamen 3fisichleier, ober bie Diofesbede einer Gottheit. Daber bas niebrige, aber munberbare Thier\*) viel früher angebetet murbe, als ber Denich; fo wie Acgypten Menschenleiber mit Thiertopfen froute. - Je junger, einfacher und frommer bie Bolter, befto mehr Thierliebe. - In Surate ift ein Krantenbaus für Thiere. - Ninive murbe mit ber Berftorung aus einer Urfache verschont, mesmegen ein Rrieghelb fie eingenommen hätte, ber Thiermenge wegen. - Mit langem Leben murbe ber Juben

<sup>\*)</sup> Nach Meiners.

Mitleiben gegen bie Thiere\*) belohnt — Selber bas Bestrasen berselben, wenn sie ein Berbrechen mit Menschen getheilt hatten, und bie Bannstralen gegen sie, und bie Erwägung ber thierischen Absicht bei ber Strase\*) zeigen bie frühere Achtung für biese Achtels und Aster-Menschen an. — Und die indische Andetung, sogar des Blumen-Lebens, ging nach Griechensand über als Belebung burch Hamabryaben und burch andere Götter, und nach dem Rorben als Bestrasung ber Baums-Schänder.

Ich entwarf mir oft Einkleibungen, burch welche bie Altäglichteit bes Blicks auf Thiere, welche wie verzogne Menschenleiber aus fremben anders gebärenden Erdlugeln auf unsere gesunken sind, weggenommen wird. Ich bachte mir z. B. eine leere Insel, auf welcher ein nur dom Broddaum ernährter Mensch nichts Lebendes gesehen, als Welle und Wolke, und sein Wasserbild, und woraus er plötzlich an ein thierbevölkertes Eiland angetrieben wird und ausgesetzt.

Welche Zanberinsel voll verkörperter Feen und Geisterchen! Wie ein böser Geist ober eine Mensch-Misgeburt grinzt ben Siländer, der nur seine eigen Spiegelgestalt tennt, ein behaarter Affe mit seinen Zähnen auf einem Baum an. — Ein unsörmliches Leben, eine an einander geschmolzene Familie, aber blos zweiängig, schreitet ein Elephant daher, eine wandelnde Fleisch-Insel — Der Löwe kommt wie ein Zorn — Das Roß sliegt wie Siegerstolz — Kleine tolle Geisterchen, rothe, grüne, gelbe, mit sechs Füßen, durchstattern die Insel — Aus der Wolke fällt ein glänzendes Wunderzeschöpf, dem die zwei guten Menschenarme in goldgrüne Haare oder Federn zerblättert sind, und die Lippe in Horn zerzogen — Im Wasser schulde mund Glieder Schilde — Gelbe Furienmasken triechen aus dem Sumpse und Glieder Schilde — Gelbe Furienmasken triechen aus dem Sumpse

<sup>\*)</sup> Micaelis mojaifdes Recht. V. III.

<sup>\*\*)</sup> Ein Ochs, ber bei ben Juben (nach ber Gemara) getöbtet wurbe nach bem Morb eines Juben, und lebenbig gelassen nach bem Morbe breier Heiben, tam gleichwol ungestraft bavon, wenn er auf einen Heiben ftogen wollte, aber einen Juben erlegt hatte. Mischna 6. Bafa tama R. 4.

- Ein einziges glattes langes Glieb ichlangelt und ringelt fich babin. und flicht ben bojen Beift auf bem Afte, und er fintt berab. - Und wenn nun biefe feltsamen Traumfiguren zu fprechen anfangen, jebe bie Sprache einer unbefannten Belt, wie etwa auf bem Marttplat einer Sonne bie berfammelten Bolfericaften ibrer Blaneten , bier fummenb, bort quatend, ba beulend, ba ladend, bort auf bem 3meige ein wie aus bem Simmel ichmachtenbes Tonen, unten auf ber Burgel ein wie aus ber Solle gorniges - - Und barauf bas Rambfen und Ringen Diefer Befen, ihr Bergeben burch einander, und boch ihr Fortbesteben -Und endlich, wie bieg burch einander webenbe, flatternbe, ichiegenbe, ermorbenbe, liebtofenbe, wiebergebärenbe Leben in einer unenblichen Lebensluft wird, worin bas eigne Leben als athmendes Luftden verflieat . . . . Das Menschen-Ich vergift über fich sogar bie Menschen-Ich ber Bergangenheit, Gegenwart und Butunft, und ftellt fich ale erfte Biffer allen andern voran - wie vielmehr vergift's bie After - 3ch ber Thiere, bie mouches volantes por eines Engels Auge! - -

Der fogenannte Inftintt ber Thiere, biefe Gfelin, bie ben Engel früher fieht, als ber Prophet, follte als bas größte Bunter ber Schopfung, und wieder als ber Schlüffel und Inhalt aller andern Bunber angesehen werben, infofern bas Welt = Rathsel gemiffen Rathseln gleicht. welche bas Rathfel felber beschreiben und meinen. - Das Thier werbe auf jebe Beife bem Rinbe nabe gebracht: 3. B. burch Darftellung als eines Anagramms bes Menichen; wie etwa ber arme Sund ein alter haariger Mann fei, ben Mund geschwärzt und lang geredt, bie Obren hinauf gezerrt, an ben gottigen Borberarmen gugesbitte lange Rägel 2c. Das fleine Thier werbe vom Bergrößerglafe an bas Ange und Berg ge-Daburch wird man ein Sausfreund bes Blatt = Infaffen; bas Borurtheil, bas nach bem Refrutenmaße bas Leben ichatt - warum wird alsbann aber nicht ber Clephant und Wallfijd bober geftellt, als wir? - verschwindet burch bie Unenblichkeit, welche in jedem Leben biefelbe ift, fo baß fie, wie in ber Rechnung bes Unendlichen, burch einen enblichen Bufat - 3. B. burch ben ber Uebergabl von zwei Millionen Gelenken im Bielfuß, ober mehren tausend Muskeln in der Weibenraupe — nicht einmal etwas gewinnt. — "Wie wilrbest du einen Schmetterling pflegen, der so groß wäre, als ein Abler, oder wie ein Heupferd, bas so groß als ein Pferd! Und bist du nicht auch klein?" So sprecht! —

Leibnit fette ein Thierchen, bas er lange angefeben, ungetobtet auf fein Blatt jurud; bieß fei Bebot für bas Rinb. Die ftoifche Schule fprach aus: wer einen Sabn obne allen Unlag tobtet, bringe eben fo aut feinen Bater um; und ber agpptische Briefter bielt es fur unbeilig. ein Thier ju tobten, ausgenommen jum Opfern. Sierin liegen alle Bebote ber Lebens = Achtung. Alles Thier = Tobten geschehe nur nothwendig, wie Opfern - jufallig - eilig - unwillfürlich - vertheidigenb - - 3ft bingegen bem Rinbe burch ein langeres Beschauen, 3. B. eines Froides, feines Athmens, feiner Springe, feiner Lebensweise und Tobesangft, bas vorber gleichgültige Thierstück in reines Leben verwandelt: fo morbet es mit biefem Leben feine Achtung für Leben. Daber follte ein lange gebflegtes Saustbier, ein Schaf, eine Rub, nie vor Rinber - Augen geschlachtet werben; wenigstens mußte, wenn nicht gerabe bie gemedte Achtung für Thierleben bei bem nothwendigen Berfleischen beffelben, anstatt milber, nur noch graufamer (wie Affen-Braten manche Boller zur Menschenfrefferei) gewöhnen foll, es mußte, mein' ich, bie bittere Rothwendigfeit, bie beffere Bflege vorber, ber leichte Thieres Tob nachber, und Achnliches als Nacht und Schleier über bie tobtenbe Sand geworfen werben. - Richt einmal Sunde follte ein Sager mit feiner jagb gerechten Graufamteit vor ben Rinber-Dbren guchtigen, jumal ba jene ihr Web fo bell barein ichreien. Wenn Rodinnen verbieten, unter bem Tobten eines Thieres Mitleid zu haben, weil es foust schwerer fterbe: so verrath und verbirgt biefer Aberglaube acht weiblich gerabe bas Mitleiben , bas er verbietet.

Bieht nur vor bem Kinde jedes Leben ins Menschenreich herein: so entbedt ihm bas Größere bas Kleinere. Belebt und beseelt alles; und sogar die Lilie, die es unnütz aus dem organischen Dasein ausreißt, malt ihm als die Tochter einer schlanken Mutter vor, die im Beete fieht, und bas kleine weiße Kind mit Saft und Than aufzieht.

Denn nicht auf leere lose Mitleib = Uebung, auf eine Impf = Schule freinder Schmerzen, ist's angesehen, sondern auf eine Religionilbung der Heilighaltung des Lebens, des allwaltenden Gottes im Baumgipfel und im Menschengehirn. Thier = Liebe hat, wie die Mutter = Liebe, noch den Borzug, daß sie für keinen Bortheil der Erwiederung, und noch weniger des Eigennutzes, entsteht, und zweitens, daß sie jede Minute einen Gegenstand und eine Uebungminute findet.

O! es werben, es müssen schon Zeiten kommen, wie bie thierfreundlichen Braminen auch ben Norden warm bewohnen; wo das Herz, nachdem es die rauhesten Sünden abgethan, auch leise gistige
ausstößt; — wo der Mensch, der jeto die vielgestaltige Bergangenheit
ber Menschheit ehret, auch anfängt in der Gegenwart die belebte, abund aussteigende Thierwelt zu schonen und (später) zu pstegen, um einst
dem Ur-Genius den häßlichen Andlick des zwar dieddunkeln, aber weitesten Thier-Schmerzens nicht mehr zu geben. Und warum müssen solche Zeiten kommen? Darum, weil schlechtere gegangen sind: die Razionalschulden der Menscheit (meistens Blutschulden) trägt die Zeit ab, das
Strandrecht ist nun ein Strandunrecht, der Regerhandel allmäsig verbotene Waare; nur der herbste zäheste Barbarismus der Borzeit, der
Krieg, bleibt noch dem uns angebornen Antibarbarus zusett zu
überwinden übrig.

Der britte Liebetrank, gleichsam ber britte lette Bergleichgrab, ber keinen mehr zuläßt, ist Liebe um Liebe. Wenn Liebe bas Höchste ist, was kann sie weiter suchen, als selber bas Höchste? Und ein Herz ist nur von einem Herzen zu sassen, bieser schönsten Fassung bes schönsten Juwels. Nur bas Berwirren und Berstrücken ins Gesträuch und Rest bes Ich kann uns so verbunkeln, bas wir die hohe reine Liebe für frem-

bes 3ch weniger achten, als eine für unferes.

Rur nicht burch Rührungen, biefe Sungerquellen ber Liebe, wollet

in Kindern diese gründen. Sene erkälten und erkalten leicht. Ich sah oft Kinder, zumal jüngere, von der Liebe-Rührung plöglich auf die ruhigste Bemerkung einer Kleinigkeit abspringen, wie die epischen Dicheter der alten Jugend-Bölker in ihren Darstellungen. Im Erwachsenen verriethe dieß ein verwelktes Herz, was in Kindern nur die geschloßne Knospe verräth.

Ihr entbedt bem Kinde die Gestalt ber Liebe weniger durch Thaten-Opfer — biese hält es, unverständig und eigensüchtig, noch für keine — als durch die Muttersprache der Liebe, durch liebkosende Worte und Mienen. Liebe werde, damit sie ungetrübt erscheine, in nichts verskörpert, als in die zarte, von der Natur selber mitgegebene Mimit; ein Blick, ein Ton spricht sie unmittelbar aus, eine Gabe nur mittelbar durch Uebersetzung; so wie in der Che sich die Liebe nicht durch Gaben, Freuden-Geschenke, Opser, deren Spuren nach kurzer Macht verschwinden, sondern durch Liebe-Worte und Liebe-Mienen ernährt. — Uedrigens enthüllen den Kindern nicht gebende Estern, sondern gebende Fremde mehr Liebe; so wie umgekehrt nicht liebkosende Fremde, sondern liebkosende Estern.

Das Kind sehe serner zuweilen die Fenersäule der Liebe vor Fremben ziehen. Der Anblick fremder Wechsel-Liebe heitigt den Zuschauer, weil er keine Ich-Foderung dazu mitbringen kann. Nur ist eine Störrung dabei — daß nämlich diese unentsalteten Seelen in das Opsersener fremder Liebe entweder gleichgültig, oder ost, wenn die Estern es anzünden, wie eiserslächtig schauen; allein dieß lehret blos, daß man übershaupt in der Erziehung, wie in der Kunst, jeden hestigen Ausbruck, sogar des besten, zu sliehen habe — da das Uebermaß, die Missorm, wie eisern zurückbleibt, indeß der schöne flüchtige Inhalt versiegt — und daß Ruhe und Milbe das liebende Herz am schönsten abspiegeln. Uebrigens versichere ich die Bräute, noch gewisser die Bräutigame, daß sie nur von liebenden Estern liebende Kinder erheirathen können; und daß besonders ein hassender oder liebender Bater lindliches Hassen oder Lieben fortpstanze.

Hätten wir keine angeborne Liebe: so könnten wir nicht einmal hassen. Zwar erscheint der Haß an uns, wie an Thieren, ansangs stärker, und früher als die Liebe; aber in der Anziehung oder Achnlichteit muß ein Theil des fremden Werthes durch die Vermischung mit unserem unsichtbar werden, indeß die Abstoßung des Unähnlichen unsern Werth von fremdem Unwerth schroff ohne Vermengung absondert; das Ich, voll des idealen Lichts, empfindet den kalten Schatten fremder Unsittlichkeit stärker, als das fremde, sich ins eigne Licht versierende Leuchten. — Ist nun Liebe ursprünglich, und ist das herz, wie nach Deslartes die Erde, eine überrindete Sonne (soleil encrouté): so brecht nur die Rinde weg, dann ist die Clanzwärme da. Mit andern Worten: lasset das Kind durch eignes Thun die Liebe kennen (wie umgesehrt durch Liebe ener Thun); d. h. veranstaltet, daß es etwas sür euch thue, damit es etwas liebe; denn in Kindern erweckt die That den Trieb, wie im Manne dieser jene.

Ohne irgend eine auserlesene Zeit konnt ihr bie bobere als ovibische Runft. ju lieben, lehren, wenn ihr vom Rinde Sandlungen begehrt. obne fie au befehlen, ober fie au belobnen, ober beren Unterlaffung au bestrafen; malt blos vorber (ift's für andere), ober nachber (ift's für euch) bie Freude aus, womit ber fleine Thater eures Bortes bas zweite Berg erquiden wirb. Die Milbthätigfeit ber Rinber g. B. facht ibr weniger burch Gemälbe frember Roth, als burch bie frembe Freube an. Denn einen fo reichen Schat von Liebe verbirgt auch bas fleinere Berg. baß ibm mehr bie Anschanung ober Bewigheit zu erfreuen, als bie Willigfeit bafür zu opfern fehlt; baber Rinber, im Geben begriffen, mit Beben gar nicht aufhören wollen. Den Lohn ber affeturierten Freude theilen ihnen Eltern burch frobe lobenbe Billigung gu, ein Erziehungbebel, beffen Gewalt-Bogen nicht genug gemeffen wirb. Denn fie, nur gewöhnt an elterliches Bieten, Gebieten und Berbieten, werben felig erwärmt burch bie Freiheit, ein Ueber = Wert gu thun burch bie Anerfennung, baf fie es gethan; biefes liebenbe Geftanbnif ber Freube macht fie nicht eitel ober leer, fonbern voll; nicht ftolg, fonbern warm.

"Es thut bem armen Menschen, hunde 2c. weh, ober wohl!" Dieß ift mit rechter Stimme einer Predigt werth; so wie ein " Pfui!" bei Mädchen einen halben Band von Chrenbergs Borlesungen für bas weibliche Geschlecht gang gut vertritt.

Auch will ber Berf. bieses ben Polizeianstalten nicht verhehlen, bag er in Gegenwart seiner Kinder häusig dem Bettler gab, erstlich weil ber unvermeibliche Schein ber harte burch teine Gründe der Polizeianstalten, die jene ja nicht sassen, zu umgeben ift, und zweitens weil sie nicht ein vom Mitschmerze bewegtes Kinderberz erkälten sollen.

Noch einige Bruchftiidden ins Bruchftud! Beforgt von Rinber-Begante nicht zu große Gefahr ber Liebe. Das enge Ich ber Rinber, ibre Unfähigkeit zum Berseten ins frembe und ihr abamitischer Un= iculbglaube, bag bie gange Belt mehr ihnen gehore, ale fie ihr, alles bieft wirft bie braufenben Blafen berfelben auf, welche balb zerfallen. Sie mogen einander auf = und anfahren, nur nicht fortfahren! Es geboren mehre Sandlungen bagu, von Rindern gehaft, als von ihnen geliebt zu werben; gehafte Eltern mußten lange Beit haffenbe fein. -Giner unterbrückten ober nicht auffeimenden Liebe belfen felten bie Jahre nach; bie eigne Gelbstsucht verboppelt bie frembe, biese wieber jene; und fo gefriert Eis an Gis. - Ihr verfälfcht bie Liebe, wenn ibr beren äußerliche Zeichen gebietet (3. B. Sanbtug); biefe find nicht, wie Thaten, Urfachen berfelben, fonbern nur Birfungen; und gebietet überbaupt nicht Liebe; wie wurde benn bei Erwachsenen bie anbefoblne. bochften Orte verordnete Liebe - Erflärung ausfallen? Dan tann es obne Tabel wiederholen, baf ber ichnellfte Bedfel awifden Strafe ober Berbot und voriger Liebe bie rechte, aber Beibern ichwere Runft ber Liebe-Ergiebung fei; feine Liebe ift fuffer, ale bie nach ber Strenge; jo wird aus ber bittern Dlive bas milbe, weiche Del gebriidt.

Und endlich, ihr Eltern, lehrt lieben, so braucht ihr keine gehn Gebote — lehrt lieben, so hat euer Kind ein reiches gewinnendes Leben; benn ber Mensch gewinnt (ift biese Bergleichung bier erlaubt) wie Desterreich seine Länder nur durch Bermählen, und biffet sie ein burch

Kriege — lehrt lieben im Jahrhundert, das der Eismonat der Zeit ist, und das leichter alles andere erobert, als ein Herz durch ein Herz — lehrt lieben, damit ihr selber einst, wenn eure Augen alt sind, und die Blide halb erloschen, um euern Krankenstuhl und euer Sterbebette, statt des gierigen Eis = und Erb=Blides, ängstliche verweinte Augen antresset, die das erkaltende Leben anwärmen, und euch das Dunkel eurer letzten Stunde mit dem Danke sür ihre erste erleuchten — Lehrt lieben, sagt' ich, das heißt, liebt! —

## Biertes Rapitel.

Ergangung=Anhang jur fittlichen Bilbung.

§. 122.

Belches Dritte verknüpft Liebe und Wilrbe, was macht, daß in der Liebe nicht das Ich weich zerrinnt, und daß in der Wilrde das fremde nicht verschwindet, und das eigne erstarrt? — Die Religion.

Da alles. Theilende wieber ein Getheiltes wirb: fo tommt die Geichlechterabtheilung in Raturen, bie fich mehr ber Burbe, und in bie, welche fich nabe ber Liebe jumiegen, in bemielben Geschlechte wieber; und ber weiblichen Erziehung ift fie febr wichtig. Das eine Dabchen ift Scharfe bes Blids und ber That - voll Bahrhaftigfeit und Unbulbsamkeit - ihre perfonliche und ihre allgemeine Burbe immer bor Mugen - nur eigne Barten, nicht frembe vergebend, und boch biefe leichter, als einen ihrer Ehre unwürdigen Anfall und Antrag - ihre Bürbe mehr ermägenb, als magenb — bas Recht über bie Liebe ftellenb u. f. w. - Das andere Mabden ift voll Liebe, oft auf Roften ber Bürbe - mehr gefallsüchtig, als ftol3 - weniger bem Anftanbe, als ber neigung folgiam - bem Innern bie Form opfernb - bulfreich - weniger mahrhaft, ale bulbfam u. f. w. - Rur bie vollenbete Seelenform ift aus beiben ausammengeschmolgen. - Beibliche Barte ift leichter zu beilen, als männliche Unwilrbe; weibliche Unwilrbe fo fcmer, als männliche Barte. Gin rein ebrlofer Angbe und ein rein lieblofes Mabchen verbienen weiter nichts nach zehn Jahren als ihre wechselseitige — Beirath. Das weibliche Geschlecht bleibt indeß dem Meere ober Baffer gleich, bas zugleich größere ober kleinere Thiere trägt, als bas feste Land.

Da eine Erziehlehre eine sittliche Ernährlunde (Diätetit) ist, aber teine Heilfunde: so gehören Rezepte gegen Zorn, Eigenfinn u. s. w. nicht in die meinige, wiewol sie schon im vorigen liegen. Ueberhaupt, welch' ein Wert auf Royalbogen müßte geschrieben werden, um eine Krantheit und heilmittel - Lehre für die Millionen Krantheit Riancen auszusassen, welche das Berbindungspiel der verschiebenen Charattere, Jahre, Thätigkeiten und äußern Berhältnisse gebären tann!

Die fittliche Technit, wie Orbnung, Reinlichteit, Göflichkeit, bat in größern Berten schon ihre Lehrer gefunden.

Es ift fehr gut, wenn zuweilen eine Erziehlehre geschrieben wird, welche man broschiert ausgibt, und die nur in drei Bänden besteht — langes Sprechen erzeugt abgefürztes Hören, benn man geht davon; — eine Erziehbibliothet bewirft leicht (salls man nicht Taschenbibliotheten erfindet), daß man lieber ben ersten besten anhört, als ein heer burch-lieft.

§. 123.

Doch mögen noch einige Gate ober Abfate binlaufen, ohne ber Dunnbeit bes Werts ober ber leichten Lefeluft ju febr ju ichaben.

Moralstunden gebt ihr? Ich dächte lieber Moraljahre, und ihr hörtet nie auf. Keine Lehre hilft, als im lebendigen Falle, und jede ist nur eine aus einer Zusall-Fabel; das fortgehende Leben ist ein stehender Prediger, das haus ein handtaplan, und statt der Morgen = und Abend-Andachten milssen Lebens-Andachten eingreisen. Wissenschaften lönnt ihr lehren, solglich nach Stunden; Genie nur wecken, solglich mit Anlässen. Kann ein steletiertes herz Blut treiben? — Das herz ist das Genie der Tugend; die Moral bessen Geschmacklehre. — Wollt ihr etwas vergessen, so schwidten, so hängt eine Geschentabelle euch vor

bas Auge. Lavater fagte: jeber Menich babe feine Teufels-Augenblide. Folglich werbet nicht irre, wenn bas Rinb auch feine Satans - Tergien hat, fo wie feine Engelminuten. Ja ihr burft leichter an Erwachsenen verzagen , als an Rinbern. Denn biefe verwirren euch burch ihre fcone Aufbedung aller Befühle und Buniche, und burch ihr fostemlojes Nachgittern aller Antlänge fo febr, bag euch ibr Grunbattorb verloren gebt. Singegen bei jenen fest ein entflobener Drei-Diftlang icon ein ganges verstimmtes Wertzeug poraus. Roch mehr: ift ber Ermachjene bem Erwachsenen fo unergründlich , wie vielmehr ibm feines Ungleichen , bas Rind; welches nicht bie Friichte in Blatter, fonbern biefe felber in Knospen, und die Blitten wieber in jene verbult. Rlagt euch baber bei neuen nothwendigen Entfaltungen, fogar bei ben ins Schlimme ausgebenben, nicht unschuldig früherer Fehltritte auf bem Bilbungwege an; fo wird 3. B. ber, fo lange ftumme Geschlechttrieb, ihr moget bavon weggezeigt und weggeleitet baben wie ihr wollt, boch endlich als eine fertige Minerva aus einem Jupiters Ropfe, wo ihr bergleichen nicht gefucht battet, bewaffnet vor euch treten.

Bir Eltern, glaub' ich, ober überhaupt wir Neuern, halten mit zu großer Bangigkeit unsere Kinder von andern Kindern abgeschieden, wie Gärtner Blumen von fremdartigen Blumen, um reinen Blütensstaub zu behalten. Kann man etwas Gutes und Schönes sehr achten, das an der nächsten Berührung verwelkt? Haben wir hingegen unsere Kinder nur ungestört die ins sechste Jahr reinserzogen und sestgegrünsdet: so löschen ein Paar böse Beispiele in ihnen nicht mehr Gutes aus, als sie vielleicht ansachen; ist das Theewasser einmal durch Feuer in Kochwärme gebracht, so erhält ein Aether-Flämmchen es in der ganzen Theestunde darin. Nicht die Schwärze, sondern die Dauer der Beispiele vergistet Kinder; und wiederum thun dieß weniger die Beispiele fremder Kinder und gleichgültiger Menschen, als die der geachtetsten, der Eltern und Lehrer, weil diese als ein änseres Gewissen der Kinder der Kinder inneres zum Bortheile des Teusels entzweien oder versinstern.

- Ja ich gebe noch weiter und nehme bas llebergewicht bes fort-

bauernben guten Beispiels über ein fortbauernbes schlechtes, ober ben Sieg bes Engel Michael über ben Teusel, für so entschieden an, daß ich sogar von einer uneinigen, wahrhaft unehlichen Che, worin entweder nur ber Bater ober nur die Mutter als Bundgenosse bes Bösen ficht, erwarte, daß ber andere Chetheil, der Berbindete des Engels, die armen Kinder zwar schwerer und theuerer, aber dann besto sicherer unter die weiße Fahne werbe.

Je jünger die Kinder, besto eher darf man vor ihnen schnell zwischen Ernst und Scherz hinüber und herübersliegen, eben weil sie selber so überslattern. So sind auch ihre andern Uebergänge immer Uebersprünge; wie schnell vergeben und vergessen sie! Macht es denn eben so mit ihnen, besonders mit euern Strasen und Nachwehen, und gebt nur turze, damit sie ihnen nicht als unbegründete und ungerechte ersicheinen. Gott sei Dank sür dies Kindergedächtniß, das schwächer sür die Leiden als die Frenden ist! Welche Distelsette würde sich sonst durch ein sestes Aneinanderreihen unserer Strasen um die kleinen Wesen hängen und winden! So aber sind Kinder sähig, auch am schlimmsten Tage zwanzigmal entzückt zu werden. Sie sind aus ihrem süssen, als die Blumen aus ihrem Schlase durch Lärmen und Bewegung. So mögen die Lieden denn auch erwachen wie die Blumen, durch eine Sonne und zum Tage!

Es gibt ungelenke, verworrene Stunden, wo das Kind durchaus gewisse Worte nicht nachzusprechen, gewisse Befehle nicht zu erfüllen vermag; aber wol in der Stunde darauf. Haltet dieß nicht für Starrssinn. — Ich kenne Männer, die auf die Ausrottung eines ungewöhnten Gesichtzugs, oder Schriftzugs, oder Schalt-Worts, Jahre lang 108-arbeiteten, ohne besondern Ersolg zu erleben. Wendet dieß auf Kinder an, welchen gewöhnlich ein paar tausend Gewohnheiten auf einmal abzudanken besohlen wird, dannit ihr nicht sofort da über Ungehorsam schreitet, wo nur Unverwögen der überlasteten Ausmerksamkeit ist.

Die Friichte rechter Erziehung ber erften brei Jahre (ein boberes

triennium, als das akademische) könnt ihr nicht unter dem Säen ernten;
— und ihr werdet oft gar nicht begreisen, warum nach so vielem Thun noch so viel zu thun verbleibe; — aber nach einigen Jahren wird euch der hervorkeimende Reichthum überraschen und besohnen; benn die vielssächen Erds Rinden, die den Keimen-Flor bedeckten, und nicht erdrilcten, sind von ihm durchbrochen worden.

### §. 124.

Die physische Natur macht viele kleine Schritte, um einen Sprung zu thun, und dann wieder von vornen an; das Geset der Stätigkeit wird ewig vom Gesetz des Ab- und Aussprungs beseelt. Wir finden das letzte Gesetz am stärksten im Sprunge zur Geschlecht - Rrast ausgebrildt; aber dieser Sprünge, gleichsam der Schüffe- oder Knoten-Absätz des schossenen Halms, sind viel mehre; und dicht am Embryo drängen sie sich am meisten; so wie das ermattende Alter sie in weite Räume auseinander legt. Der Sprung vom Graafischen Bläschen in den Uterus — das Stellen auf den Kopf vor der Geburt — das Eintreten in die Erden-Lust — die erste Milch — das Zahnen — die Wachsthum-Fieder u. s. w. sind meine Belege. Sogar in dem hohen Alter, dem bösen Nachdruck der Kindheit, hob diese zuweisen wieder ihre GewaltsSprünge durch Borstoßen von Zähnen "Haaren u. s. w. au.

Aber bem Körper tann nie die Begleitung des Geiftes fehlen, er ist die Antistrophe, jener die Strophe; auch zuweilen umgekehrt. Jene übersfüllten Körper-Wolfen milffen sich in Platzegen anslösen; der körperliche Auf = und Borschuss muß einen geistigen Aufschuß geben, nachholen und überholen; dieser jenen. Dann aber steht der Erzieher erstarrt vor einer neuen seindlichen (eigentlich freundlichen) Division des Wesens, und glaubt seine vorige Welt verloren, blos weil eine neue aufgetreten — er, ans Alte verwöhnt, will das kindliche Wachsen lieber nur als ein Altern sehen, kurz, immer dasselbe haben, nur höchstens den Kupserstich zum Semälde gefärbt — das Kind soll die alten Herzblätter am Strale der ickärfer treffenden Welt nicht sallen lassen, und boch immer neue Blätter

vorstoßen. — Da nun dieß nie sein und bleiben tann; da jeder leibliche Ansatz an der Flöte einen neuen geistigen Ton erzeigt: so sollte der Erzieher gutes Muths sein und nur sagen: "die Nachglieder bestehen und wachsen ja nur auf den Borgliedern, und jene sormen, nicht diese; und was hab' ich dann zu fürchten, wenn ich nichts zu widerrusen habe?"

#### §. 125.

Die Eltern baben ein leichtes, reines Mittel, ben Rinbern qualeich febr au predigen, ju erzählen und moblauthun, nämlich burch Erzählung ibres Rinbbeit-Lebens unter ben eignen Eltern. Schon an und für fic ift bem Rinbe, bem Rleinen, bas Rleine bas Liebste, und fie baten ben Berfaffer zuweilen um ein fleines Meer, um einen fleinen lieben Gott \*). Tritt ibnen nun vollends Bater ober Mutter von ben boben Buch8ftufen auf ihre berab, fo tonnen fie es taum begreifen, bag Eltern fonft Rinber gemefen, und feben lern = burftig in bem Bertleiner = Spiegel ibre jetigen Riefen = Eltern fich nur als Rinber bewegen. Groß = Eltern befehlen nun ben Rlein-Eltern und Menichen geborden, benen bas Rind au geborchen bat. Sier findet biefes in ber Ergablung nur jetige Fortfetung bes vorigen Rechts; und feine Willfür; - bier findet es, baß ber Bater nur jeto befehle, mas er fonft als Rind befolgte; - und bag er feinen Eltern recht viel Liebe jumanbte und abgewann, benen fich wieber ber Entel befto warmer aus Nachliebe und Freiheit an bie Bruft wirft. - Benn für bas Rind bie elterliche Rindgeschichte ein frobes noch unberechnetes Intereffe haben muß, wie ift nicht burch biefes Intereffe jebem Borte, jeber Lehre, und allem, mas man ins Erzählen legen will, Gewicht und Reig ju geben? Trifft es fich, bag bie felbft-lebensbeschreibenben Eltern in anbern Berbaltniffen, Bobn - Orten 2c. als Rinber auferwachsen, fo breitet fich bas Ernte - ober Gaefelb ber Lebre

4

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift bieß noch außer ber Liebe, welche fich gern mit fanften Ber-Neinerwörtern ausspricht, eine Ursache mehr, baß Kinberfrauen 2c. ben Kinbern alle Namen bis zum Uebermaß verlleinern; sogar gegen alle Sprache, z. B. jobnele statt foon, sogar sochen statt so.

Stan Baul's fammti, Berte, XXIII.

noch länger aus. Kurz, in jebe eigne Kindheit Rage können die Eltern erzählend blos und wahr bleibend, alles legen, was die wärmere Kinder-Natur begeistert und bestruchtet. Sogar kleine Fehler der Eltern, und also Strasen der Großeltern erschüttern in der Erzählung das elterliche Unsehen nicht, oder es wäre gar zu locker und lustig gebauet.

Wir find hier ber Frage über bie Inhalt = Bahl ber Rinber= Erzählungen fo nabe, baf eine Antwort verstattet fein mag. Drientaliide. romantifde icheinen bie angemeffenften gu fein; viele Dlabrchen aus 1001 Racht - Geichichten . aus Berbers Balmblattern und Rrummachers Barabeln. Rinber find fleine Morgenlander. Blendet fie mit einem weiten Morgenlande, mit Thaubliten und Blumen - Karben. Sett ihnen wenigstens im Ergabten die Schwingen an, Die fie niber unfere Rord = Rlippen und Rord = Raps wegführen in marme Garten Guer erftes Bunber fei bei euch, wie bei Chriftus bas erfte. Die Bermandlung bes Waffers in Bein, ber Birflichfeit in Dichtung. Daber fargt nicht jebes Wefen, bas ihr auftreten laft, in eine Rangel ein, aus welcher baffelbe bie Rinber anpredigt, eine abmattende Sucht nach Moralien, mit welchen bie meiften gebruckten Rinbergeschichten ansteden und plagen, und moburch fie gerabe auf dem Wege nach bem Bochften biefes verfehlen, wie etwan Karl XII. von Schweben gewöhnlich fein Schachipiel verlor, weil er immer mit bem - Ronig ausrudte. Jebe gute Erzählung, fo wie gute Dichtung, umgibt fich von felber mit Aber bie Saubtfache ift. baft mir ein romantisches Morgenroth in biefen erbnaben Simmel malen, welches einmal um bas Alter fich als tiefe Abendrothe lagert. Erzählt von ichredenben, aber befiegten wilben Thieren - (aber am häufigsten Rinder ftellt auf eurer Bubne an) - von langen Soblen, welche in himmlische Garten führten von Seligwerben, und Seligmachen - von großen Befahren, und noch iconern Errettungen - fogar von närrischen Rinder-Räuzen (wiewol Rinber leichter ins Weinen als ins Lachen binein zu ergablen finb). Berf, bicfes trieb es a. B. mit bem Chriftfinden oft weit (benn pon einem Ruprecht fprach er nie), er jette es auf ben Mond und babin

unzählige lanter beste Kinder, und das Abendroth des Dezembers konnt' er für nichts erklären, als für den Wiederglanz der ausgethürmten Wagen voll Christgescheute u. s. w. In späten Jahren, wenn die Kinder in Mond- und Abendglanz schauen, wird ein wunderbares Entzilcen in ihnen weich auswallen, und sie werden nicht wissen, welcher fremde Aether sie anwehe und hebe — es flattert die Worgenlust euerer Kindheit, meine Kinder! —

Diese Dichtung wird bei ihrer Auslösung in die Wirklichkeit boch zu teiner Anflage elterlicher Unwahrhaftigkeit, wie uns die eigenen Beisspiele\*) und die Beispiele unserer sonst in Wahrhaftigkeit felsens und eisenkesten Borfahren belehren.

Sollte nach allem biesen bas Biltgerrecht, bas ben Kindern in der Gottes = Stadt des Romantischen gebührt, ihnen nicht das Schauspiels haus öffnen dürsen, nämlich aber nicht jenes der Lust = und der Tranersspiele, welche sie nur betänden, aufreizen, oder versälsichen, noch das Schauspielhäuschen, wo sie selber spielen, sondern das Opernhaus? Sibt nicht die Oper ihrem Auge die romantische Feenwelt, und versichnet ihr Ohr durch die Sing - Unverständlichkeit, wodurch wieder eine wohlthätige halbe Nacht auf Prose und Intrigue fällt, mit sittlicher Berunreinigung? Und wirft nicht selber das grelle trasse Gemeine in seinem Rebenstehen zwischen dem Edeln (z. B. in der Zauberslöte) gleichssam das Brantpaar eines Affen und einer Nonne, mehr silt die Erhabensheit und mehr wider die Bersunsenheit? — Mich dünkt, die Oper, dieses handelnde lebendige Mährchen, worin die Musik metrisch und die Schausselt romantisch hebt, könne das schwere Kärner-Fahren und Knarren der Gegenwart in das leisere Fliegen verwandeln, zumal und um so

<sup>\*)</sup> Dem Berf. diefes blühen noch immer die Rosen Bilber nach, die ihm sein Bater, als er aus der Studierstude in der Dezember Dämmerung herablam, mit den unbedeutenden Worten in die Seele malte, er habe durch die trüben Abend Bollen das Christinden mit rothen goldnen Streisen ziehen sehen. Wer könnte ihm jeto dieses Rosen und Freudenseuer, diesen überirdischen in den Wolfen nachtlübenden Scatz ersetzen?

nothwendiger, da zwar Prose, aber nicht Poesse zu erlernen, und Fligel leichter Füße finden, als Füße Flügel. Gleichwol wird hier mehr gefragt als behauptet, besonders da leichter alles zu wagen und zu erseben, als Kindes - Unschuld.

§. 126.

Ueber lange Rinberreifen wiinfct' ich ein Bort zu fagen. Rurge von einigen Wochen balt man mit Recht für ein Beift und Leib reifenbes Berfeten biefer garten Baumden, weil ber Taufd ber alten buftern Eden-Enge gegen bie luftige Lanbicaft von Menichen = und Sitten = Wechsel erbeitern und befruchten muß. Etwas anderes aber find Rinberreisen mit Stäbte-Baufierern und Länberrennern, bie bie große Tour (burch bie Stadt ift icon eine für fie) burch balb Europa machen, auf welcher bas jeben Tag versette Baumchen sich übertreibt und erschöpft. Wenn icon Erwachiene von ihrem ganber = Umjegeln gefüllte Ropfe und geleerte Bergen mitbringen, weil bas tägliche Laufen burch Rompagnie - Gaffen von Menschen mit Spiegruthen, ober boch ohne Brubertiffe gulett fo ertälten muß, wie bas Sofleben thut, worin, wie in einem englischen Tange, ber Tanger bie Colonne auf und nieber fpringt und feine Sand talt einer jeben gibt; wie muß erft langes Reisen - bem Erwachsenen nur Berbftreif - als Frilblingreif bas Rind verwilften. Langes Busammenleben mit verbundnen Menschen entwidelt in biefen bie Liebewarme; bas Einerlei ber Menfchen, Saufer, Rindheitplate, ja ber Geratbicaften bangt fich geliebt an bas Rind und verftarft, wie eine magnetisch - gehaltene Laft, bas magnetische Anziehen; und fo wird in biefer Frühzeit ber reiche Magnetbruch fünftigen Liebens aufgethan, weil bas Rind beinahe alles liebgewinnt, mas es täglich fieht - im Dorfe eine leichte Sache - ben Solzbader ber Eltern, bie Botenfrau, ben alten Beter, ber jeben Sonnabend um einen Sonntag bettelt, ja fogar ferne ftundenweit entlegene honoragiores von Befanntichaft. Mit einer Rindbeit voll Liebe aber tann man ein balbes Leben binburch für bie talte Welt haushalten. - Nun foll aber ftatt bergleichen ein Rind auf Reifen geben - 3. B. etwa burth balb Europa - und foll, ba man beffen BobnMarktsleden sammt Einwohnern nicht hinter bem Wagen auspaden, noch in ben Gastzimmern ber großen Städte abpaden kann, jeden Tagauf neue Menschen, Stuben, Kellner, Gäste stoßen, an welchen allen bas junge herz aus Zeitmangel nicht zum reisen Ausbruche ber Theilnahme kommen kann: — was kann bann aus bem kleinen Wesen werden? Ein hofmannchen oder hosweibchen ohne hof, kühl, hell, sein, matt, satt, sug und schon.

§. 127.

Da man in Anhangen, wie in Borreben, Dinge fagen tann, bie man im Buche icon gejagt: fo fag' ich wieber: nur Regel für Rinber, gleichgültig welche, als einen Mittelpuntt für ungablige Rabien! Regel ift Ginbeit, Ginbeit ift Gottheit. Rur ber Teufel ift veranberlich. Das übergart nachfühlende Dlädchen und ber roh auflebende Knabe, beide banbigt und befanftigt bie Ginheit ber Regel; eben aus bemfelben Grunde, warum wir im Binter bas Ungemach bes Froftes und bas Einerlei ber Erben - Debe rubig erbulben, indeß uns im Frubling ein paar Schneewolten ergurnen und verfinftern; blos weil im Winter Schnee - Schmelz, im Frühling Blumen - Schmelz Regel ift. fehl fällt fdwerer, als ein neuer; und feine Nothwendigkeit ichwerer, als bie neue. Will man fich bas ungliidlichfte, verschobenfte und verfchiebbarfte Rind vorftellen : fo bente man fich eines ohne Regel nur vom Bechfel erzogen, bin und ber obne Grund erbittert und befanftigt obne Bestand ber Butunft - jeber Augenblick ibm ein treibenber Sturm - nichts wollend, als bie Begierbe ber Tergie - ein Ballipiel amischen Liebe und Sag - mit Schmerzen, Die nicht fraftiger, mit Freuden, bie nicht liebenber machen. - 3um Glüde feb' ich tein foldes Wefen neben mir. Wird benn nicht fogar bie ungerechte Regel regelnb? - Als auf unwillfürliches Butverlieren ober gar Sturgen in ber Reiterei eines Staates Strafen ftanben: fo fiel beibes feltener bor; - und in ben Brüber = und Schwesterhausern, wo man jeben auswedt, ber schnarcht, wird nicht geschnarcht; und wo man für unwillfürliches Berbrechen bes Geschirrs ben Rinbern Strafe anbrobt, wird weniger zerbrochen. Rur sei, sonst fehlt bie Regel, die Drohung ein Jahr alter, als Sünde und Strafe.

§. 128.

Bebt lieber - gumal früber - euern Foberungen, als euern Behauptungen Grunde mit; erfilich bas Thun ift leichter, als bas Berfteben gu begründen; - zweitens ift nie ber Rinder . Glaube burch Grunde, bie blos ju Zweifeln ausarten, ju ichwächen brittens bas Banbeln befichtt außere Schnelle, Glauben geftattet aber Beit - und viertens, jenes flößt mehr, als biefer gegen alte Bunfche an, (benn Rinber find felten Orthobore); mithin milbert, wie bie frangofischen Ronige, eure Bescheibe burch fanfte Borgrunde; besteht aber. wie biefe, aufs Beicheben, sobalb bie Grunde nicht siegen. Und boch ift in einer zweiten Auflage biefer Regeln fogar bei bem Gründe - Angeben für Befehle einschränkend nachzutragen : bie Mütter geben theils aus Milbe, theils aus Git - Liebe einer gefunden Bungen-Mogion einem Befehle fo lange Bründe mit, als biefe über bie Wegengrunde bes Rinbes fiegen; tonnen fie endlich nicht mehr wiberlegen, fo endigen fie mit bem Machtgebot. Aber bamit batten fie beffer fogleich angefangen. Sochftens mehr nach ber Befolgung beffelben fanben Grunte ibre Stelle in ben unparteiisch = offnern Ohren. Allerbinge gilt bieß am ftartften für bie jungften Jahre, und jebes altere fobert einen Grund mehr. Die verbilndete Pflege findlicher Westigfeit und Freiheit zugleich gebort unter bie ichweren Aufgaben ber Erziehung: ber elterliche Athem foll nur bie 3meige jum Frucht - Stäuben bewegen, aber nicht ben Stamm beugen und friimmen.

### §. 129.

Bon Erziehlehren wird zum Kapitel ber sittlichen Bilbung gewöhnlich ein Absatz über bie Berhütung ber Bollufisinden gesobert. Warum sindet man bei den Alten und im Mittelalter diese Alagen und heilmittel nicht? Die damaligen Erwachsenen waren doch von den jetzigen nur barin verschieden, daß diese unter dem Tragen ihres Rüge-Strohtranzes früher tabl merben als grau, jene aber umgekehrt - bie beibnische und tatholische Briefterschaft mar eine Unteuschheitkommission; - und bei ben Romern mußten bie reinen Bestalinnen bem Briap fo gut Opfer bringen, als ber Befta, gleichsam Borgangerinnen ber fich felber opfernben Nonnen bor ber Reformazion. Bar bemnach etwa bie bamalige Borjugend viel beffer? - Schwerlich viel. Bogel führt unter bem Anreigen zu beimlichen Gunben Fleischspeifen, barte Speifen, Bewurge, warme Stuben, Betten, und Rleiber, und Rinber-Binbeln an : - aber nahm biefe Reigmittel benn nicht bas Mittelalter in noch größern Gaben, 3. B. bie Bewurze, bas vierfach ftartere Bier, bie bidern Betten u.f. w. ? - Sogar berbe Besundheit und robe Arbeit maffnen (wie, wenn nicht ber Bolflehrer, boch ber Bolffenner weiß) nicht die Dorffinder gegen biefen Jugenbtrebs. Wenn man also jeto mehr barüber flagt und lebrt, als fonft: fo tann bie Urfache - außer bem, bag man jeto über jebe Sanblung eine boppelte Buchbaltung und fie in eine Buchbandlung führt - nur barin liegen, baß fonft ber gefündern Borgeit, wie jego noch bem tüchtigen Bolte, ober bem unmäßigen Thier, manche Unmäßigfeit ungeftraft binging, weil bie Festungwerte biefer Ungeschliffnen nicht fo leicht zu ichleifen maren. Allerbings ift bier bie ber Rultur anbangenbe Rrantlichkeit und Phantafie eben fo gut Urfache, ale Wirkung: wohin noch bie Beichleunigung ber Mannbarteit burch größere Stabte und gewärmtere Länber gebort.

Luther sagt: contemptus frangit diabolum, observatio inflat\*), b. h. bas Bose betämpfen zwingt, es zu beschauen; und ber Krieg selber ift ein Stück Nieberlage. Allzusrüh gelehrte Schamhastigkeit jängt die gefährliche Ausmerksamkeit früher an, als die Natur thäte; das vorzeitige Umhängen ber Feigenblätter leitet ben Fall herbei, welchen es in Eben nur verbeckte. Wenn ganze Bölker, wie Wilbe und Sparter bei aller Sinnen-Fülle, mit mehr Gewinn als Berlust wenig von pesbantischer Anzug Prüberie und körperlicher Berschämtheit wissen:

<sup>\*)</sup> Bortlich: Berachtung folägt ben Teufel nieber, Beobachtung blaht ibn auf.

warum nicht noch mehr bas ungereizte unmannbare Kind? — Man tönnte die Schamhaftigkeit der schamhaften Sinnpflanze (Mimosa pudica) vergleichen, deren Blätter Gift haben, und deren Burzel nur das Gegengist trägt. Die spätere unbesohne, zumal weibliche Schamhaftigkeit gleicht dem Feigenbaume selber, welcher mit seinen Feigenblättern nur erlaubte süße Blüten und Früchte vor dem Reisen, nicht verbotnes Gift zubeckt.

Manche rathen fogar, bas Rind foll fich ichamen lernen, fich felber ju feben; fich felber? - Simmel, mit welchen giftigen Rebenbegriffen müßte bie junge Geftalt fich icon beschauen, bamit fie bor fich selber - etwas anders ift's por andern - über bas Unveränderliche und Unwillfürliche errothete, b. b. iber ben Schopfer beffelben! - Auch in fpatern Jahren find Anaben unter fich allein, ober Dlabchen unter fich, fast unverschämt; nur bie Beschlechter gegen einander find berichamt, ja baffelbe Befchlecht gegen bas erwachsene. Doch gebt bieraus für bie geiftige Stufenzeit bes zwölften ober funfzehnten Jahres voll Revoluzion und Evoluzion bie Regel bervor: mifcht bie Gefchlechter, um fie aufzuheben; benn zwei Anaben werben awolf Mabden, ober awei Mabden werben zwölf Knaben recht aut gegen alle Winke, Reben und Unididlichkeiten gerabe burch bie vorlaufenbe Morgenrothe bes ermachenben Triebes, burch bie Schamrothe, beschirmen und beschränten. - Singegen eine Mabchenschule gang allein beisammen, ober fo eine Rnabenschule - ich ftebe für nichts. Doch schaben Rnaben Rnaben mehr, als Mabden Mabden; benn jene find feder, offner, gutraulicher, rober, miffenschaftlicher, in Sachen wiffluftiger, fo wie biefe in Berfonen 2c.

Bur erzieherischen Berführ - Schamlebre gehörten bie spanischen Wände und Bettschirme aus Glas, die man vor das geistige Auge ber Kinder stellt; nämlich das unverständige Zudeden einer Decke, b. h. die Schafkleider eines — Schafs. Wer verrath, er verwahre ein Gebeinniß, hat schon bessen bälfte ausgeliefert; und die zweite wird er nicht lange behalten. Die Fragen der Kinder über Schwangerschaft,

über bas Woher eines neuen Kindes, thut blos die unbescholtene Wissund Fragsucht, aber kein Institut oder Trieb; denn dieser gibt Antworten, aber keine Fragen. Im Kinde ist die Frage über die Niederskunst der Mutter so weit vom Geschlechtriebe entlegen, als etwa die, warum die Sonne, die doch in Westen niedergehet, am Morgen wieder in Osten stehe. Es gebe ihm aber nur die erzieherische Geheimnisträmerei eine gesuchte Größe in dieser Dreiheit-Negel: so wird der Institut, der ins Ferne wittert, in Verbindung mit einigen Erläuterungen des Jusals vorgreisen, und das Dunkse seinem Reiche einverleiben. In diese Krämerei gehört z. B. das Wort: "dieß gehört für Erwachsene, oder wenn du größer bist," und das ganze ministerielle wichtige Fehlsbetragen der Weidigkeit im Hause einer Gebärerin. Geheime Artitel geben immer Krieg; und die heimliche Berlobung mit der Sünde ist von verheimlichenden Instrutzionen dieser Art nicht sern.

Womit ift aber bem fragenben Kinde zu antworten? - Dit fo viel Babrbeit, als es begebrt, "wie bas Rafer = Burmchen in ber Ruff, fo machft bas Denfch-Burmden in ber Mutter Leib von ihrem Blut und Fleisch; baber wird fie trant 2c." Da Rinber uns gehnmal weniger verfteben, als wir glauben, und, gleich ben Erwachsenen, taufenbmal weniger nach ber letten Ursache, sobald fie bie vorlette wissen, umfragen, als einige bei beiben voraussetzen: so wird bas Rind vielleicht erft nach Jahren wieber vorfragen: mober aber bas fleine Menschlein? Antwortet: "bom lieben Gott, wenn bie Menschen einander geheirathet baben und neben einander ichlafen." Mehr wiffen auch wir ermachfenen Philosophen von ber gangen Sache nicht; und ihr fagt mit vollem Rechte jum Rinbe: ber Menich tann wol eine Bilbfaule machen, eine gestickte Blume u. f. w., aber nichts Lebendiges , bas machft. Und is wird auch burch bas reine Bort Schlaf\*) ben Rinbern von ber größten Unbegreiflichteit nicht mehr verunreinigt ober ausgelegt, als uns bie bis-

<sup>\*) 3.</sup> B. heibegger, Burgermeifter in Zurich, hielt, ba er von ber Sunbe geshört, bei einem Beibe zu ichlasen, als Anabe neben seiner Amme liegenb bie gange Racht bie Augen offen. Bauers Gallerie historischer Gemalbe B. 2.

berigen Zengung-Lehrgebände gewiesen haben, an welche jedoch der scharf-, tief- und vielsinnige Ofen\*) eine schöne Sakristei angestoßen. Wie leicht man Kinder absertigt, abhält und befriedigt — dastir hab' ich einen schon Jahrhunderte alten Beweispfeiler, der zugleich der alte seste Branger der Religion-Unterweisung ist: nämlich seit dem 16ten, im 17ten, im 18ten Jahrhundert starben gewiß Millionen Christen und noch mehre Christinnen, welche von Kindheit auf und jeden Sonntag angehört, daß die Tause das jüdische Sakrament der Beschneid ung vertrieben habe — und welche nie nachgedacht oder nur nachgestagt, was Beschneidung denn ist. So sernen und fragen Kinder. Der Berschsel beses erhielt Beschrung über diesen christlichen Artikel erst nach 18 Jahren von jüdischen Werken. Ihr Religionsehrer, Schul-, Hofeund Kanzelmeister, denkt an die Beschneidung, damit ihr die paulinische der Lippen und der Herzen-Borhaut an euch selber vollzieht.

Auf ber andern Seite mögen diese Worte, so wie die: Gebären, Hochzeitnacht u. a. beweisen, wie gleichgültig und rein, ja heilig überall das Bezeich nete sei und erscheine, sobald nur das Zeich en es eben gleichfalls ist. — Fragt freilich ein älteres Kind: so fang' ich ruhig eine ordentliche Zergliederung. Borlesung, z. B. vom Herzen au (wie etwa eine Französin im andern Sinne thate) — und gehe weiter; ich geb' ihm Ernst, Ruhe und Langweile, und dann eine Antwort.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Zeugung von D. Ofen 1805." Unter Salristei mein' ich, daß er das Leben als Unbegreisliches annimmt und voranssetzt in seinen "Ur-Thieren der Insusirer", wodurch er freilich weniger das Zeugen oder Leben, als das Wachen ein der Fortleben erlärt. Auch mein' ich, seine genial-kühne Annahme, daß im insusvrischen Sebass dem einzigen des Universums) mehre Leben eines werden; und diese Einheit von Mehrheiten wieder zu einer hellern Mehr-Einheit sich in höhern Lebens-Klassen werbichte. Nedrzenst les ich alles über die Aufgußs-Schöpfungen Geschreichen mit einem alten Schauber, so wie die Stusensgege der aus dem großen Insusorium der ganzen Erde erwachsenen Beledungen; auch die des vollen Glaubens, daß, da es zwischen Mechanismus und Beledung keine Brücke der Stusen gibt, das Räthsel des weiten Aus- und Beledung iene Brücke der Stusen gibt, das Räthsel des weiten Aus- und Beledung irgendwo anders wird ausgelöset werden, als in der Scheidelung.

Bur Beruhigung der Eltern diene noch eine Bemerkung: die Kinder in der unmannbaren und Flegelzeit haben eben ans Unverdorbenheit und Unwissenheit, ja Unbekümmerniß um alle Geschlecht-Räthsel, eine besondere Reigung — welche gerade bei eingetretner Belehrung und Umkehrung sich verdirgt — gewisse lunartigkeiten zu begeben und auszusprechen, und zwar diese Reigung oft so bestemdend, daß ich einmal ganz reine gute Kinder, als der Bater ihnen garstige Worte (wiewol eben so sehr aus Sprech-Rohheit als Geschlecht sich beziehende) vorwarf und verbot, den Bater bitten hörte, diese Worte zu wiederholen, weil sie solche, sagten sie, gerne hörten. Freilich arbeitet hier schon aus dunkler Tiese der Instinkt an seinem Maulwurf-Hügel; aber er wohnt noch ties in der Erde; und niemand besürchte. — Am meisten hosse in bieser Beziehung vom gesunden Kinde; das körperkranke wird zu leicht zum sittlichkranken.

Rur liber einen Bunkt milfte man bei aller möglichen Freimüthigteit der Erstärung behutsam und fast mit den ängstlichsten Erziehungpredigern einverstanden sein: nämlich über die äußere That-Aehnlichkeit
der Menschen mit Thieren. Zum Glüd ist sie nur eine Unähnlichkeit
Lasset denn nie den schamhaften Halbjüngling irgend eine Aehnlichkeit
seiner Berehrten mit den Thieren des Feldes erträumen und ergrübeln.
Die reine, kindliche, obwol weissagende Natur erbebt vor dieser Aehnlichkeit. Ist sie ihm freilich erwiesen, und der heilige Schauer bestegt: so
ist das Kind zu viele Jahre auf einmal alt geworden; — das Denken
arbeitet hier dem Thun vor, wie sonst entgegen — außer der Wahrheit
und der Wiederholung ihrer Ansicht milbert ihm noch der Trieb die
brennende Farbe — und die Stürme seines Frühlings wehen und
brängen.

In der That, gibt es irgend eine Zeit, worin ein zweiter Mensch erziehend einem ersten nöthig ist: so ist es die, wo der Halb-, und Drittels Jüngling (ober das Mädchen) seine neue Amerika's-Welt des Geschlechts entbeckt, und wo auf dem welkenden Kinde ein blühender Mensch aufschießt. Zum Glücke gesellte die Natur selber dieser Zeit der geistigen

Frühlingstürme ein Gegengewicht, die Stunden der schönften Träume, der Ibeale, der höchsten Begeisterung für alles Große zu. Nur noch ein Gegengewicht hat der erziehende Wächter dem Herzen zuzussügen, nämlich den Kopf; d. h. er spare auf dahin irgend eine neue Wissenschaft, irgend ein Ziel ergreisender Thätigkeit, irgend eine neue Lebenschahn auf. Zwar wird dieß den Bulkan nicht ersäusen, aber seine Lava wird in diesem Meere nur zum Borgedirge erkalten, und das Uebel kleiner aussallen, als die Angst. Denn ist nicht aus allen offinen und geahneten Abgründen dieser Zeit eine Mehrheit gegenwärtiger gesunder Stimmen ausgestiegen, welche nicht verstummen und nicht jammern?

— Nur die kleinste Zahl ist freilich stumm — ohne Kehlbeckel — ohne Lungenslügel — ohne Flügel jeder Art — ohne Geist — ohne Leid — unbegradne Leichname umherstatternder Gespensterseelen . . . . Der Himmel schonte ibnen ibr Grad! —

# Biebentes Brudftud.

Entwidelung bes geistigen Bildungtriebes.

Ray. I. Rähere Bestimmung bes Bilbungtriebes §. 130. Kap. II. Sprache, Schrift §. 131—132. Rap. III. Aufmerksamkeit und Borbilbungkraft, Pestalozzi, Unterschieb ber Mathematik von der Philosophie §. 133—135. Rap. IV. Bilbung zum Witze §. 136—138. Rap. V. Bilbung zur Restezion, Abstrakzion, Selbersbewusksein nebst einem Anhang-Paragraphen über That- oder Welt-Sinn §. 139—140. Rap. VI. Ueber die Ausbilbung der Erinnerung, nicht des Gedächtsnisses.

### Erftes Rapitel.

§. 130.

Andere Erziehschreiber nennen ben geistigen Bilbungtrieb bas Ertenntnisvermögen — b. h. sie nennen Malen Sehen; — ober die intellettuellen Kräfte — gebenten aber ber Sinne und bes Gedächtnisses erziehend mit; — ober sprechen von der Bilbung zur Selbstthätigkeit — als wäre der Bille nicht auch eine. Die meisten (vor Pestalozzi) schlugen vor, nur recht viele Kenntuisse aller Art einzuschütten: so bilde sich ein tüchtiger Meusch, denn Geist tomme (nach Klopstoch) von Gießen. Geslähnte Allwisser, ohne Gegenwart des Geistes, und ohne Zufunst besselben, die (wie in anderem Sinne die endlichen Wesen) ewig sortgeschaffen werden und nie selber schaffen, Erben aller Ideen, aber teine Erblasser sind Probemuster jener Erziehung, obwol teine Musterproben

berfelben. Wir wollen ben geraben Weg, ben nach bem Mittelpuntte nehmen, anftatt auf bem Kreife umber zu gleiten.

Der Bille wiedererzeugt nur sich, und nur in sich, nicht außer sich; benn die äußere That ist so wenig das Neue des besondern Wollens, als der Zeichen-Laut das Neue des besondern Denkens. Der Bildung-trieb hingegen vergrößert seine Welt mit neuen Geschöpfen, und ist so abhängig von Gegenständen, als der reine Wille unabhängig. Der Wille tönnte sein Ideal erreichen, sindet aber einen wunderbaren Gegenstat wider sich (Kants Nadikal-Böses), indeß dem Denken keine entgegengesette Macht (wie Laster der Tugend) entgegensteht, sondern nur der Unterschied der Stusensolge und die Unabsehlichteit der Reihe. Nichts-Wissen ist nicht so segenstild, als das Seitenstück der Bahrheit — denn verrechnen heißt nur etwas anderes, als man wollte, aber recht berechnen; — hingegen Unsittlichkeit steht der Seittlichkeit rein entgegen.

Der geistige Bilbungtrieb, ber höher, als ber törperliche, nach und burch Willen schafft, nämlich bie neue Idee aus den alten Ideen, ist das Abzeichen des Menschen. Kein Wollen bedingt die Borstell-Reihe des Thiers; im Wachen benten wir selber, im Traume werden wir gedacht, dort sind, hier werden wir unser dewußt; im Genie erscheint dieses Ideen-Schaffen als schöpferisch, im Mittel-Menschen nur als besonnen und nothwendig; wiewol der Unterschied nur so klein ist, als der im Zeugen, das oft Riesen und Zwerge gibt. Die Entwickelungen der Bildungkraft sind 1) die Sprache und 2) die Ansmerksamkeit, welche beide durch Eingränzen und Abmarken eine Idee näher vor die Seele bringen 3) die Sins ober Borbildungkraft, welche eine ganze Ideenreihe sessischen vernig von der Korstellungkraft welche eine ganze Ideenreihe sessische verspringt, als Theil, Folge, Grund, Sondol, Bild 4) der Wis 5) die Kesterion 6) die Etinnerung.

Aus dieser beinabe genetischen Stufenordnung ergibt fich leicht bie Absonderung in zwei Lehrstaffen, wovon die eine bem Bildungtriebe organische Stoffe guführt, 3. B. Mathematik, die andere nur tobte, 3. B.

bie Naturgeschichte. Denn alles anhäusenbe Borlehren naturhistorischer, erdbeschreibenber, geschichtlicher, antiquarischer Kenntnisse gibt dem Bisbungtriebe nur Stoffe, nicht Reize und Kräfte. Die alte Eintheilung in Sprache und Sachkenntnisse ist zwar richtig, aber das Inventarium bessen, was zu jener und was zu bieser gehört, ist gerade so salsch, als das ähnliche von Krankheiten vor Brown, welche man zwar auch, wie er, in sthenische und asthenische eintheilte, nur aber Ruhr und Best in jene Klasse, und den sihenischen Honsten und Katarrh 2c. in diese wars. Denn z. B. Sprache rechnete man zu den Sprachkenntnissen, hingegen Nature, Bölkergeschichte zu den Sachkenntnissen; anstatt es umzukehren.

Sier nur Gin Bort über ben Dliff- ober Bielbrauch ber Naturgeichichte! Diese scheint für manche Lehrer bas Binfchhitlein, wenn fie wenig von bem baben, worauf bas Butchen zu feten ift, ober bie Broviantmeifterin berer zu fein, bie an Renntniffen barben. Der Berfaffer biefes fand zu feiner Freude in Goethens Bahlverwandtichaften llebereinstimmung mit einem Bebanten, ben er felber icon im Tagebuche über feine Rinber im Jenner 1808 für fich niebergeschrieben, nämlich: welche Rraft wird benn an Rinbern burch bie Naturgeschichte auslänbifder Thiere weiter gebilbet, ober mehr, als burch bie Erzählung von ber erften beften Dlifigeburt? Sochstens gelte bie ausländische als Sonig auf bem nahrhaften Brob, ober ale Anichlag=Bettel eines eben zu jeben= ben Thiers; und übrigens als Sausleserei in Kunt. Singegen an einbeimischen Thieren mußte bie genaueste Familiengeschichte und bas lebensgroße Thierftud gegeben werben. Ja, wie fehr wurde, nicht fowol Anichanung übend als mit ber Gegenwart muchernb, Bflangenlehre und Mineralogie bie fleinen Bortbeile ber ausländischen Thiergeschichten überwiegen! Eben fo maren bie theuern jetigen gemaften Belten (orbis pictus) recht aut burch bie Werfstätten zu erfeten, in welchen ein Sandwerter nad bem anbern ben hospitierenben Rinbern fein Gewerbe leben-. big vorlegte.

## 3weites Rapitel.

#### Sprade unb Schrift.

§. 131.

Sprache-Lernen ist etwas Höheres, als Sprachen-Lernen; und alles Lob, das man den alten Sprachen als Bilbungmitteln ertheilt, fällt doppelt der Mutter-Sprache anheim, welche noch richtiger die Sprache Mutter hieße; und jede neue wird nur durch Berhältniß und Ausgleischung mit der ersten verstanden, das Ur-Zeichen wird nur wieder dezeichnet; und so bildet sich die neuere Nachsprache nicht der neuen, und eine der andern, sondern alle sich der ersten Bor-Sprache nach.

Nennt bem Rinbe jeben Begenstand, jebe Empfindung, jebe Sandlung, in ber Roth fogar mit einem ausländischen Borte (benn für bas Rind gibt es noch feines); und überhaupt gebt bem Rinde, bas enern Sanblungen gufchauet, ba, wo es möglich, burch Beinamen aller eingelnen Sanblung-Theile Rlarbeit und Aufmerksamkeit. Sat boch bas Rind überhaupt eine folde Borluft, baf es euch oft über eine ihm bemußte Sache nur befragt, bamit es euch bore; ober baß es euch eine Beicidte ergablt, bamit ibr fie ibm wieberergablt! Durch Benennung wirb bas Meußere wie eine Infel erobert, und vorber bagu gemacht, wie burch Namengeben Thiere begabmt. Ohne bas Zeige-Bort - ben geiftigen Beigefinger, bie Rand-Band (in margine) - ftebet bie weite Natur vor bem Rinbe, wie eine Quedfilberfaule ohne Barometer-Stala (vor bem Thiere gar ohne Quecfilber-Rugel), und tein Bewegen ift zu bemerten. Die Sprache ift ber feinste Linientheiler ber Unenblichfeit, bas Scheibemaffer bes Chaos, und bie Wichtigfeit biefer Berfällung zeigen bie Bilben, bei benen oft ein Wort einen gangen Sat enthält. Das Dorftind fteht bem Stadtfinde blos burch feine fpracharme Ginfamteit nach. Dem ftummen Thiere ift bie Welt Gin Ginbrud, und es gablt aus Mangel ber 3mei nicht bis gur Gins.

Alles Rörperliche werbe, geistig wie leiblich, zertheilt und analpsiert

vor bem Kinbe im ersten Jahrzehend, aber nur nichts Geistiges; bieses, bas nur Einmal ba ift, nämlich im Kinbe selber, stirbt leicht ohne Auferstehung unter bem Zertrennmesser; die Körper aber kommen jeden Tag auserstanden und neugeboren zuruck.

Die Muttersprache ist die unschnlögste Philosophie und Besonnensheit-llebung für Kinder. Sprecht recht viel und recht bestimmt; und haltet sie selber im gemeinen Leben zur Bestimmtheit an. Warum wollt ihr die Bildung durch Sprache erst einer ausländischen ausheben? Bersucht zuweilen längere Sätze als die kurzen Kindersätze mancher Erziehslehrer, oder die zerhackten vieler französsischen Schriftsteller sind; eine Undeutlichkeit, die durch ihre bloße unveränderte Wiederholung sich aufshellt, spannt und stärkt. Sogar kleine Kinder strengt zuweilen durch Widerspruch-Räthsel der Rede an; z. B. dieß hört' ich mit meinen Augen; dieß ist recht schön häßlich.

Rürchtet teine Unverftanblichfeit, fogar ganger Gate; eure Diene, und euer Accent, und ber abnende Drang, ju verfteben, bellet bie eine Balfte, und mit biefer und ber Zeit bie andere auf. Der Accent ift bei Rindern, wie bei ben Sinefen und ben Weltleuten, bie halbe Sprache. -Bebeuft, baf fie ibre Sprache fo gut, wie wir bie griechische ober irgenb eine frembe, früher verfteben, als reben lernen. - Bertrauet auf bie Entziffertangelei ber Zeit und bes Bufammenhanges. Gin Rind von fünf Jahren berfteht bie Borter "bod, gmar, nun, bingegen, freilich"; versucht aber einmal von ihnen eine Erklärung zu geben, nicht bem Rinbe, fonbern bem Bater! - 3m einzigen 3 mar ftedt ein fleiner Philosoph. Wenn bas achtjährige Rind mit feiner ausgebildeten Sprache bom breijabrigen verftanben wirb: warum wollt ibr eure gu feinem Lallen einengen? Sprecht immer einige Jahre voraus (fprechen boch Benies in Budern mit une Sabrbunberte voraus); mit bem einigbrigen fprecht, als fei es ein zweijähriges, mit biefem, als fei es ein fechsiähriges, ba bie Unterschiebe bes Bachsthums in umgefehrtem Berbaltnift ber Sabre abnehmen. Bebente boch ber Ergieber, welcher überhaupt gu febr alles Lernen ben Lebren aufdreibt, baf bas Rind feine balbe Belt.

nämlich bie geistige (3. B. bie sittlichen und metaphysischen Unschau'Gegenstände) ja schon sertig und belehrt in sich trage, und bag eben baber bie nur mit förperlichen Ebenbilbern gerüstete Sprache bie geistigen
nicht geben, blos erleuchten tonne.

Freude wie Bestimmtheit bei Sprachen mit Kindern sollte und sichon von ihrer eignen Freude und Bestimmtheit gegeben werden. Man tann von ihnen Sprache sernen, so wie durch Sprache sie lehren; klihne und doch richtige Wort-Bildungen, z. B. solche, wie ich von dreis und vierzährigen Kindern gehört: der Biersässer, Saiter, Fläscher (der Verssertiger von Fässern, Saiten, Flaschen) — die Lustmaus (gewiß besser als unser Fledermaus) — die Musit geigt — das Licht ausscheeren (wesgen der Lichtscheere) — dreschssselsen, dresches — ich din der Durchsehmann (hinter dem Fernrohr stehend) — ich wollte, ich wäre als Pfessernüßdenesser angestellt, oder als Pfessernüßler — am Ende werd' ich gar zu klüger — er hat mich vom Stuhle herunter gespaßt — sieh, wie Eins (auf der Udr) es schon ist — 2c.

Bur Sprechbildung gebört noch, baß man, wenigstens später, bie farblosen Altagsprechbilder zur lebendigen Anschaunng zurückleite. Ein junger Mensch sagt lange: "alles über einen Leisten schlagen" ober "im Trüben sischen," bis er endlich die Wirtlichkeit, ben Leisten bei dem Schuster oder das Trüb-Fischen am User an einem Regentage findet und sich ordentlich verwundert, daß dem durchsichtigen Bilde eine bestandseste Wirklichkeit als Folie unterliegt.

Pestalozzi fängt die Zerfällung der Weltmasse in Massen, der Glieber in Gliederchen am Leibe an, weil dieser dem Kinde am nächsten, wichtigsten und reichsten vorliegt, und überall mit ähnlichen Theilen wiederkommt, was dei Geräthen, Bäumen nicht ist. Ein wichtiger Vortheil ist noch, daß stets zwei Exemplare davon in der Lehrstube dastehen, und daß das Kind zwischen Ich und Du, zwischen fremden sichtbaren und größern Gliedern, und zwischen eignen nur sühlbaren und kleinern hin und herzugehen und zu vergleichen hat. Indessen und Pestalozzi nicht nur mit diesen hellen Ramen-Puntten, wie mit Sternen, den wüssen

Aether abtheilen und beleuchten, sondern, indem er rikawärts das Kind die Theilchen unter den Theil, die kleinern Ganze unter das größere sammeln läßt, bildet er das Bermögen, Reihen sest zu halten, oder — wovon nachher — die Borbildungkraft.

Fichte legt in seinen "Reben 2c. an die beutsche Nazion" zu wenig Werth auf bas Benennen und Abc äußerer Anschauungen ober Gegenstände, und verlangt es blos für die innern (für Empfindungen), weil dem Kinde, meint er, das Benennen der ersten nur zum Mittheilen, nicht zum bessern Ergreisen diene. Aber mich dünkt, der Mensch würde (so wie das sprachlose Thier in der äußern Welt wie in einem dunkeln betäubenden Wellen-Weere schwinnnt) ebenfalls sich in den vollgestirnten himmel der äußeren Anschauungen dumpf verlieren, wenn er das verworrene Leuchten nicht durch Sprache in Sternbilder abtheilte und sich durch biese das Ganze in Theile silr das Bewuststein aussissete. Nur die Sprache illuminiert die weite einfärbige Weltfarte.

Unfere Boreltern ftellten, obwol aus pedantifden und ötonomifden Grunden, boch mit Bortbeil für die geiftige Gymnastit und Erregung, eine febr frembe Sprache (bie lateinische) unter ben Ergiebung-Dachten poran. Freilich bilbet bas Wörterbuch frember Wörter wenig; ausgenommen in fofern fich baran bie eignen icharfer abichatten; aber bie Grammatit - als Logit ber Bunge, als bie erfte Philosophie ber Reflerion - entscheibet; benn fie erhebt bie Zeichen ber Sachen felber wieber ju Sachen, und zwingt ben Beift, auf fich zurlidgewendet, feine eigne Beschäftigfeit bes Anschauens anzuschauen, b. b. zu reflettieren; wenigftens bas (Sprach-) Zeichen fefter ju nehmen, und es nicht, wie eine Ausrufung, in die Empfindung felber zu verschmelzen. Dem unreifen Alter wird aber biefes Burild-Ertennen leichter burch bie Grammatit einer fremben Sprache, als burch bie ber eignen, in bie Empfindung tiefer verschmolzen - baber logisch-tultivierte Bolter erft an einer fremben Sprache bie eigne fonstruieren lernten, und Cicero frilber in bie griechische Schule ging, als in die lateinische; baber in ben Jahrhunberten, mo nur bie lateinische und griechische Sprache fast als Stoff bes

Wissens galten, die Köpse mehr formell sich bildeten, und stoffsose Logik (wie die ganze scholastische Philosophie beweiset) den Menschen aussüllte. Wenn gleichwol Huart behauptet, daß ein guter Kops am schwersten Grammatik erlerne: so kann er darunter, wenn er sie nicht mit dem Wörterbuche verwechselt, nur einen mehr zu Geschäften, oder zu Künsten, als einen zum Denken gebildeten Kops verstehen; jeder gute Grammatiter, z. B. der grammatische hebräische Tacitus Danz, ist ein parzieller Philosoph; und nur ein Philosoph würde die beste Grammatik schreiben.

— So ist auch das grammatische Analysieren der alten Schulen nur im Gegenstand von Pestalozzi's Schau-Reihen verschieden.

— Folglich bleibt eine fremde Sprache, besonders die lateinische, unter den frühern Uedungen der Denktrast die gesündeste.

§. 132.

Da bas Schreiben bie Beiden ber Saden wieber bezeichnet, und baburch felber zu Sachen erbebt: fo ift baffelbe ein noch engerer Ifolgtor und Lichtsammler ber Ibeen als bas Sprechen. Das Schlagewerf ber Tone lebrt riidweise und furg; bas Bifferblatt bes Schreibens weiset unausgesett und feiner getheilt. Schreiben erhellt, vom Schreiben an, bas ber Schreibmeifter lebrt, bis ju jenem, bas an ben Autor grangt. Es foll bier nicht zu viel baraus gemacht werben . baf. wie man angemertt, unter ben Briefen ber Gevigné bie von ihr geschriebenen ichoner ausgefallen, als bie biftierten; ober bag Montesquien, ber nicht felber fcreiben tonute, oft brei Stunden nothig gehabt, bis ihm etwas eingefallen, woraus baber mander feine abgeschnittene Schreibart erflären wollen; aber ba es gewiß ift, bag unfer Borftellen mehr ein inneres Seben, als ein inneres Boren ift, und felber unfere Metaphern babon mehr auf einem Farben-, als einem Ton-Rlaviere fpielen: fo muß bas por bem Muge verharrenbe Schreiben weiter und länger bem 3beenichaffen bienen, als ber Flug bes Tons. Der Belehrte treibt es fo meit. baß, wenn er nachsinnt, er eigentlich eine Drucheite herunter liefet, und wenn er fpricht, andern ein fleines Deklamatorium aus einem gut und eilig geschriebenen Wertchen gibt.

Laft mithin ben Rnaben noch früher eigne Bebanten aufschreiben, als eure nachschreiben, bamit er bie ichmere, flingenbe Dilinge ber Tone in bequemes Bapier-Gelb umfete. Rur werb' er bon Schulberren mit Schreib-Terten verschont, wie fie fie zu geben pflegen - 3. B. mit Lob bes Fleifes, bes Schreibens, ber Schulherren, irgend eines alten Landberrn 20.; - furg mit Terten, worüber ber Schulberr felber nichts Befferes vorbrächte, als feine Schul-Anechtchen. Gift jeber Darftellung ift eine ohne lebendigen Gegenstand und Drang. Wenn vielen genialen Mannern, 3. B. einem Leffing, Rouffeau n. a., immer irgend ein lebenbiger Borfall ben Text ihrer im bobern Ginne geichaffnen Belegenheit= Dichtung aufgab und aufbrang: wie wollt ibr vom Knaben begebren, baf er ins Simmelblau ber Unbestimmtheit eintunte, und bamit bie himmelwölbung fo male, bag bie unsichtbare Dinte als Berlinerblau gulett ericeine? - 3d begreife bie Schulberren nicht. Soll benn ber Menich icon in ber Kindbeit über Beritopen (fonntägliche Terte) prebigen, und nie fie in ber Natur-Bibel felber mablen? Etwas abnliches gilt von ben Gelbertragerinnen offner Briefe (ein ungefiegelter ift fcon balb ein unmabrer), zu welchen Lebrer oft in Schulen Madden bestellen, um fie im Epiftolar-Styl zu ererzieren. An ein Nichts ichreibt ein Nichts; ber gange vom Lehrer, nicht vom Bergens-Drange aufgegebene Brief wird ein Tobtenichein ber Bedanten, ein Brandbrief bes Stoffs; - babei ift's noch ein Bliid, wenn eine folche aus bem Ralten ins Leere tommanbierte Beschwätigfeit bas Rind nicht zu Unlauterfeit gewöhnt. Sollen Briefe vortommen: nun fo werbe an einen bestimmten Menschen über eine bestimmte Birklichkeit geschrieben. Aber marum boch biefe Gilbetichaumichlägerei, ba man unter allen Gaden - nicht einmal Zeitungen ausgenommen, politische und gelehrte - nichts fo leicht ichreiben lernt ale Briefe, fobalb Drang und Rulle ber Birklichkeit befruchtet? -

Ein Blatt schreiben regt ben Bilbungtrieb lebendiger auf, als ein Buch lesen. Mehre Leser ausgewählter Schulbibliotheken sind schwer vermögend, eine gute und erfreuende Anzeige eines Todesfalls und das Berbitten des Beileids für das Wochenblatt aufzuseten. Freilich sind

viele Schreiber eben so wenig Rebner; sie gleichen großen Kaussetten in Amsterdam, welche, statt eines Waarenlagers, nur eine Schreibstube haben — Gebt ihnen aber nur Zeit, so verschreiben sie die Waaren. — Corneille sprach schlecht und lahm, ließ aber seine Helben beste bester reben. Haltet baher jeden Examinandus für einen stummen stammelnden Corneille; und gebt ihm ein Zimmer, und eine Stunde, und Feder: so wird er schon reben durch diese, und so zu sagen, sich selber ganz gut examinieren. Ich schließe dieses Kapitel, wie jeder Indier sein Buch ans sängt: gesegnet sei, wer die Schrist ersand.

### Drittes Ravitel.

Aufmertfamteit und Borbilbungfraft.

§. 133.

Bonnet nennt die Ausmerksamkeit die Mutter des Genies; sie ist aber bessen Tochter; denn woher entstände sie sonst, als aus der vorher im himmel geschlossen Ehe zwischen dem Gegenstande und dem dasilt ausgerüsteten Triede? — Daher ist eigentliche Ausmerksamkeit so wenig einzupredigen und einzuprügeln, als ein Tried. Swist in einer musikalischen Akademie — Mozart in einem philosophischen Hörsaale — Raphael in einem Redner-Klubb — Friedrich der Einzige in einem Cour d'amour — vermöget ihr diesen sämmtlichen Mäunern, welche doch Genies und bei Jahren sind, und ihre lleberlegung haben, auf so wichtige Dinge, als Klinste, Wissenschaft, Staat und Liebe sind, ein ausmerkendes Ohr anzusetzen? — Gleichwol versprecht und verhofft ihr's an Kindern, Mittelkräften und Unreisen für viel kleinere Gegenstände? Sigentlich aber begehrt ihr meistens, daß eure individuelle Ausmerksamfeit, welche doch wie eine geniale den Sigensinn der Gegenstände hat, zur kindlichen werde, und eure Enge zur mitgetheilten.

Behängt ihr für bas Kind ben Gegenstand ber Aufmerksamkeit mit Lohn ober Strafe, so habt ihr mehr einen anbern, ben bes Eigennutzes, an die Stelle gesetzt, als bem geistigen ein Gewicht ober bem Bilbung-

triebe einen Reiz gegeben; höchstens für bas Gebächtniß habt ihr gearbeitet. Rein sinnlicher Genuß, ober Flieb-Zweck babnet ben Weg ins geistige Reich; baber bas Brobstudium ben Steinen gleicht, mit beren Angebinde ber Taucher schneller untersinkt, um Berlen für seinen Gerrn zu suchen, und welche ganz anders ber Luftschiffer nur ausnimmt, um mehr himmel zu gewinnen, wenn er sie wegwirft.

Bas ist aber zu thun? So fragen die Lehrer immer, anstatt früher zu fragen: was ist zu meiden? — Den Jesuiten verbieten die Ordenregeln länger als zwei Stunden zu studieren; — eure Schulordenregeln aber gedieten den Kleinen, so lange zu studieren, d. h. ausmerksam zu sein, als ihr Alten dozieren könnt; es ist gar zu viel, zumal wenn man den jungen, der Belt offnen Sinn, das lustige Lebensgeräusche auf dem Markt, die bewegten Blütenäste an den Schulsenkern, und den scharsen Sonnenstreif auf dem dumpsen Schulboden, und die Gewisheit Sonnabends bedenkt, daß Nachmittags keine Schule ist.

- Es, gab viele Fälle, worin z. B. ber Levana Berfasser sich entsichieben vornahm, irgend einer viertelstilndigen Erzählung sein ganzes Ohr zu schenken, blos um solche weiter zu geben; er that innerlich, was er vermochte, und arbeitete an der stärksten Ausmerksamkeit das Arbeiten verschlug ihn auf Neben Gedanken er mußte wieder zurilchborchen, um den Faden zu sassen und so brachte er's mit bestimmter Angst, Willfür und Absicht doch nicht weiter, als daß er bloße Kapitels Summarien der Erzählung, wovon einige sogar lügenhaft klangen, an Orten, wo er treffen wollte, verbreiten konnte. Glaubt ihr aber, einem Kinde werde leichter Ausmerksamkeit, und schwerer Langweise gegeben, als einem, der für dasselbe schreibt?
- Ein Kind tann das höchste Interesse für eure Lehren haben; nur aber heute eben nicht ober an diesem und jenem Fenster ober weil es eben etwas Neues gesehen, ober gegessen ober weil der Bater eine Lustreise angekündigt, ober eine Einsperrung ober weil die vorige Gehörlosigkeit ihre Strase bekommen, und das Kind nun so lebhafter an die Strase, als an deren Bermeidung benkt. Es gibt nämlich

überhaupt teine unausgesette Aufmerkjamkeit für ben Menichen (ewiges Sehnen läßt fich leichter schwören, als ewiges Lieben); und nicht immer trifft bie kindliche mit ber elterlichen gusammen. —

— Wenn Neuheit bekanntlich ber schäriste Reiz bes innern Ohrs — bas Treibhaus jeber Pflanze — bie Polsonne und ber Polmond ist: warum sobern boch Erzieher besto mehr bie erste Hörkraft, je öster sie wiederholen, vollends von ber jungen mit lauter neuen Welten umrungenen Seele? Ift benn ihr Rubetissen ein vergoldetes Kissen, woran sich die Scheibe elektrisch reibt? —

Freilich wenn es une ichmer wirb, une an bie Stelle abnlicher Menichen zu feten, wie viel mehr uns bas Berfeten an bie Stellen unähnlicher, binunter ober binauf! Aus Rinbern werben leichter Lente, als aus Leuten Rinder. Wie viele Jahre lang macht oft ein Lehrer am Schulofen warm, ohne nur, wenn er wegtritt, von ibm einen Bebanten zu einer Bederschen Augusteums = Darftellung bon ben erhabnen Riguren mitzunehmen, woburch ber Töpfer fich auf bem Ofen zeigen wollte, und an beren Gliebern fich Jahre lang ber Schulberr bie Sanbe marmte, obne von ihnen bas Beringfte zu bemerten und zu behalten. Schaue boch jeber nach biefer Beile in feiner Stube nach, ob er feitbem nicht barin zwanzig neue Gegenstände gewahr nehme, bie, bisber unbefannt, mit ihm ba zusammen gewohnt! Binge man noch fleiner ins Abtheilende ein: fo tonnte man 3. B. Die verschiebenen Schreibmufter ber Kinber in ihren verschiedenen Wirkungen auf bie Aufmerksamkeit anführen. Gin Rind wird ftete eine einzige magrechte Borfdrift einer Beile ichlechter und immer ichlechter gegen bas Enbe ju nachichreiben, als eine fteilrechte Borfcbrift, welche auf jeber Linie ein neues Wort vorlegt; es wird fich bann von einer Zeile gur anbern freuen; und fogar bier wird bie Reuheit ihre Rechte an bie Aufmertfamteit noch einmal erneuern, bag immer bas erfte Wort am beften gefdrieben wird, wie in ber magrechten Borfdrift bie erfte Zeile. Wieberholung, fonft bie Sauptwinde bes Unterrichts, ift bie Begenfeber und feine Spiralfeber ber Aufmertfamfeit; benn um für einen wiebertommenben Gegenstand Aufmerkjamkeit zu haben, nuß man ihn icon fruber einer erften und größern werth gefunden haben,

Ein wichtiger Unterschied — ift zu machen; ber zwischen allgemeinsmenschlicher, und zwischen genialer Ausmerksankeit.

Lette kann nur erkannt, geschont und gepflegt werben, obwol nicht erschaffen. Habt nur Ausmerksamkeit auf die kindliche, ihr Erzieher, damit ihr nicht, alle Zukunst verwirrend, dem Genie, das euch mit Krästen und Blitzen überrascht, die entgegengesetzte absodert, einem Hand ein Maler-Auge, einem Aristoteles ein Gedicht, und damit ihr nicht dem Bildungtrieb und Uebertrieb statt seiner Psyche eine Aessin zum Zeugen zussührt.

Diese instinktartige, ihres Gegenstandes wartende Ausmerkjamkeit erklärt Erscheinungen, wie solche, daß der tiessinnige Thomas von Aquino in seiner Jugend ein Vieh hieß, der Mathematiker Schmidt, aus Unfähigkeit zum Studieren und zum Handel, acht und dreißig Jahre lang ein Handwerker blieb u. s. w. Gute Bäume tragen ansangs nur Holzäsie, statt der Früchte. Das gediegne Silber bricht nur schwarz — Später fliegt dann um so schneller und leichter das Geschäft; und indes Kenntniß und Talent ihre Gaben nur wie Gold schwer aus Tiesen heben, so holt und gibt das Genie die seinigen, wie Juwelen, leicht aus losem Sand.

Singegen bie zweite, die allgemein - menschliche Ausmerksamkeit, ist weniger zu weden, als zu theisen und zu verdichten; auch zerstreuete Kinder haben eine, nur aber allseitig offne. Das Kind in der neuen Welt überhaupt ist ein Deutscher in Rom, ein Pitger in Palästina. Es gibt keine Ausmerksamkeit auf alles, keine Kugel ist ganz zu sehen. Jene leidende, wodor die Welt nur spurlos vorüberstreicht, steigert ihr zur thätigen durch die Heraushebung eines Gegenstandes, indem ihr ihn zum Räthsel und dadurch reizend macht. Man frage ewig die Kinder warum; das Fragen der Lehrer sindet offnere Ohren, als ihre Antworten. Zweitens hebt ihr ihn wie Pestalozzi heraus durch den Bergrößerspiegel der Auseinanderlegung; und brittens macht es wieder, wie

er; so wie, nach ben Scholastitern, Gott alles ertennt, weil er es ersichafft, so bringt bas Kind nur ins geistige Erschaffen hinein; die Fertigkeit bes erkennenben Ausmerkens solgt bann von selber. Und bieß führt zum folgenden Paragraphen über die Borbilbung traft.

#### §. 134.

Das alte Borurtheil, bag Mathematit ben philosophischen Scharfund Tieffinn übe und fobere, und bag fie und bie Philosophie Schwestern feien, bat fich, boff' ich, fortgeschlichen. Mit Ausnahme bes überall gewaltigen Leibnit, maren große Mathematiter, wie Guler, b'Alembert, ja Newton, schwache Bhilosophen. - Die Frangofen baben fich mehre und bobere mathematische, als philosophische Kranze errungen; - große Rechnenmeister und große Mechanifer fand man oft unter bem Bolfe. ähnliche Philosophen nicht; - umgekehrt blieben oft fraftige tiefe Philofopben bei aller Anstrengung nur ungelente Meffünftler; - und unter Rinbern find einige bem philosophischen Unterricht weit aufgethan. anbere nur bem mathematischen. Dieje Enticheibung ber Erfahrung wird noch von Rants Rritit entziffert und bestegelt. Der Mathematiter ichauet Größen an, wenn ber Philosoph über fie reflektiert, und von ihnen abstrabiert; und bie Bewigheit bes erften ift, wie bie ber außern Belt, eine ohne Schluf vermittelte Gegenwart; er tann nichts beweisen. nur zeigen; überfteigt aber bie Grofe (wie meiftens ber Kall ift von ber gemeinsten Rechnentunft an) feine Anschaufraft, fo beweifet er nur mechanisch \*) burch bie Methobe. In ber Philosophie gibt es feine folche Ueberzeugung burch bie Wahrhaftigkeit ber Methobe, fonbern ftets nur eine burch bie Ginficht ber 3bee. Dalebranche fagte mit Recht, ber Beometer liebt nicht bie Babrbeit, fonbern bas Ertennen berfelben (L. I. ch. 2.); ober bestimmter, nicht bas Dafein, fonbern Berhältniffe. Die Philosophie hingegen will Dasein erforschen, und zieht baber fich und ben Mathematiter felber - mas biefer nicht erwiedern tann - bie

<sup>\*) 2</sup> imes 2 = 4 [can' ich an; aber 319 imes 5011 = 598509 nehm' ich nur auf Treu' unb Glauben ber Methode an.

In =, Aus = und Ueberwelt vor sein Auge. Daher Religion und Poesie lebendig und weit in die Philosophie eingränzen, aber nicht die todte Megkinft; baher konnte der große Kant die Möglichkeit zulassen, daß die Zahl = und Megkehre als Exponent der irdischen Zeit und Ansichauung hinter dem Leben keine Wahrheit mehr habe, indeß er diese Möglichkeit von den Ideen der Bernunft, der Sittlichkeit, nirgend annahm.

§. 135.

Der vorige Baragraph foll mit feiner Absonberung ber Mathematit von ber Philosophie gleichwol nichts einleiten, als bas lob ber Bestaloggischen Lehrmeise, welche eben zwischen bem Barallellineal ber Rablen und Linien bie Rinberfeele gerabe giebt \*). Denn womit anbers vermöget ihr ben geiftigen Bilbungtrieb zu reigen? - Die Stofe und Schläge ber Ginne regen an, ftumpfen ab, belfen aber nicht zeugen -Ueberschüttung mit Lebren, b. b. mit blogen Summarien ber Rechnung, beißt wie in Siberien ben Wiegentinbern bas b. Abendmahl ertheilen - Reflektieren und Abstrabieren lebren beifit ben Leib giftig gerfeten, Berg und Glauben auflosen, um bie finblichen Bergblätter und Blüten ju gerrupfen - Auch fängt Philosophieren nur bom Bochften, b. b. vom Schwerften an, Mathefis vom Nächften und Leichteften - Bas bleibt? - Die Metaphofit bes Auges - bie Grangwiffenschaft gwiiden Erfahrung und Abstratzion - jene rubige falte Dag-Rechnung, welche fich noch nicht nach ben brei Riefen und Berrichern bes Wiffens, nach Gott, Belt und 3ch erfundigt; welche jebe Gae-Dinnte mit einer fichtbaren Ernte belobnt; welche feine Begierben und Buniche aufreigt ober nieberschlägt, und boch auf jeber Erbenftelle, wie in einem Erem-

<sup>\*)</sup> Neber Pestalozzi hab' ich nichts gelesen, als ihn selber; ausgenommen bas Wenige, was die rezensierenden Richter aus seinen Richtern ausgezogen; doch fündigte schon sein Lienhard und Gertrud den Gegengist» Mischer seines Zeitzalters an; — und der bleib' er lange und finde Gesellen genug, dieser Meister! — In der unsichtbaren Loge I. S. 184. 135. wurde schon vor Bestalozzi der Erziehs vorzug des Mathematisierens vor dem Philosophieren anertannt.

pelbuch, ihre Beispiele und Fortübungen antrifft — und welche ungleich ber Dent's und ber Dicht-Kunst von keiner Berschiedenheit ber Herzen und Geister Berschiedenheit ber Resultate zu besorgen hat — und für welche kein Kind zu jung ist, ba sie, wie basselbe, vom Kleinsten auswächt.

Es ist also Pestalozzi's langsames lichtstetiges Anhäusen und Berslängern arithmetischer und geometrischer Berhältnisse recht das Tragenslehren der wachsenden Last, wie eines milonischen Kalbes \*), das zum DantsDpserthiere eines Archimedes reist. Was der Pabst Sixtus V. roh aussprach: Zahlensehre sei am Ende auch Eseln beizubringen; und die bekannte Beodachtung in der französischen Enzyklopädie, daß einige Blöbsinnige gut Schach spielen gelernt — da Schachspiel eine mathesmatische Kombinazion ist, und das Schachbret zum Prodiertiegel oder Kredenztisch mathematischer Kräfte dienen könnte; — dieß alles bewährt und belobt es, daß Pestalozzi über das Leben, wie Plato über seinen Hörsaal, geschrieden: "Nur der Meß-Kundige trete ein."

Folglich sind die Einwürse gegen den Schweizer — daß seine Schule keine Prophetens, Dichters, und Philosophens Schule sei — blos Lobsprüche auf ihn; und es wäre schlimm, wenn er die Einwürse widerslegen könnte. Gerade unserem nebligen, stützens und bestandlosen, mehr träumenden als dichtenden, mehr phantasterenden als phantastisschen Zeitalter ist das scharfe Augenmaß der Mathematik so nöthig, der seste Dalt and Feste.

Indeß, was wird benn bamit für ben geistigen Bildungtrieb gethan? Etwas Großes in der Kindheit, die Borbildungkraft wird entfaltet . . . . Da man den Stral der einfachen Geistesthätigkeit schon in die Farben mehrer Seelenkräfte gebrochen hat: so wird ja noch eine mehr zu benennen verstattet sein, nämlich jene Kraft, welche sowol von der Eindisdungkraft, die nur stillewise auffaßt, als von der Phantasie,

<sup>\*)</sup> Befanntlich lernte ber Athlet Milon burch tägliches Tragen eines mache fenben Kalbes allmälig zum Träger bes ausgewachsenen reifen Thieres erftarten.

bie erzeugt, verschieben ift, und welche bem Philosophen in seinen Rettenidliiffen, bem Mathematiter in feinen Rettenrechnungen, und jebem Erfinder in seinen Blanen beiftebt, indem fie ihnen lange Reiben in täglich machsenben Dlaffen von Ibeen, Bablen, Linien, Bilbern neben einander ichwebend vorbalt und anzuschauen gibt. Un ben langen Rablen-Bleichungen übt ber Beftalozzische Bögling teine ichaffenbe Rraft (biefe wendet in ber Mathematit nur ber Erfinder ber Methobe an). fonbern eine vorbilbenbe und überschauenbe. Diese aber ift eben eines unbegränzten Bachsthums fäbig; was mußte ein Newton, biefer matbematifde Bol = Stern, in Buchfee geworben fein! Babriceinlich anbern in ihren beften Jahren fo unfagbar, als er fich's felber in feinen alten geworben. - Benn manche ben Lauf und Klug ber 3been an Gefunbenubren meffen - benn Bonnet verlangt für eine flare eine balbe Setunde, Chladen für eine alte nur brei Tergien (nach Sallers Phofiologie) - fo icheinen fie babei nur ein inneres Ablesen vorgebruckter Bebanten gu berechnen; aber fonnt ibr benn Denten abmarten, ben mebenben Simmelather in Bellen eintheilen? Und ift nicht bie reichfte 3bee , Gott ober Weltall , fo gut ein zeitlofer Blit, als bie armfte, bas Nicts? -

Die Stärkung ber Borbildungkraft ließe sich später noch vortheishaft für manche Wissenschaft erneuern. 3. B. welchen Gewinn langer
Ibeen - Meßtetten könnte man nicht aus Uhren ziehen, wenn man die
Berlegung und Berständlichung von Kuckucks-Uhren an, dis zu Repetier-Uhren mit halben Bierteln — biesem meisterhaften Scho der Zeit —
forttriebe und vollendete. — So läßt sich durch zwei ganz verschiedene
Wissenschaften die Borbildungkraft zu entgegengesetzen Anstrengungen
ausrüsten, durch die Stern = oder Beltengrößen = Kunde zum Ersassen
bes Raum = Keinsten, durch die Zerglieder = Lehre zum Ersassen
bes Raum = Kleinsten; beun das letzte sodert eine unerwartete Anstrengung,
so wie auch physisch das Kleinste so schwer zu ergreisen ist, wie das
Größte, sowol dem Finger als dem Ange.

Roch eine Berftartung ber Borbilbungtraft gewänne man, wenn

man eine lange philosophische ober historische Reihe immer kurzer bis zum Epigramm zusammenzieht, und das Nacheinander in Einen Blitz und Blid verkehrt. Z. B. wenn ihr den Satz: "populäre Schriftsteller wählen nicht erst unter den Gedanken, sondern schreiben sie so nieder, wie sie entstehen, so wie in den meisten Staaten die Fürsten nicht gewählt werden, sondern nach der Geburtsolge herrschen" — mehr so in einander gedrängt habt: "populäre Autoren lassen ihre Ideen nicht nach dem Wahlreich der Vernunft regieren, sondern nach der natürlichen Sutzessich der Entstehung:" so könnt ihr den Ausspruch so beschließen: "im populären Kopf ist mehr ein Erd», als Wahlreich der Ideen" — ich meine sür manche zu bildende Knaden; benn gebildeten Lesern siele eine solche Kürze wol lästig.

### Biertes Rapitel.

Bilbung jum Big.

§. 136.

"Eh ber Körper bes Menschen entwicklt ist, schabet ihm jebe künstliche Entwicklung ber Seele; philosophische Anstrengung des Berstandes, dichterische der Phantasie zerrütten die junge Kraft selber, und andere dazu. Blos die Entwicklung des Bites, an die man bei Kindern so selten benkt, ist die unschällichste — weil er nur in leichten, slüchtigen Anstrengungen arbeitet; — die nützlichste — weil er das neue Ideen-Räderwerk immer schneller zu gehen zwingt — weil er durch Ersinden Liebe und Herrschaft über die Ideen zicht — weil fremder und eigner uns in diesen frühen Jahren am meisten mit seinem Glanze entzückt. Warum haben wir so wenige Ersinder, und dasilt so viele Gelehte, in deren Kopse lauter und ewegliche Gilter liegen, worin die Begriffe jeder Wissenschaft klubbweise außeinander gesperrt in Karthausen wohnen, so daß, wenn der Mann über eine Wissenschaft schreibt, er sich auf nichts besinnt, was er in der andern weiß? — Warum? Darum blos, weil man die Kinder mehr Ideen, als die Handhabung

ber Ibeen lehrt, und weil ihre Gebanken in ber Schule jo unbeweglich firiert fein jollen als ibr Steift.

"Man sollte Schlözer's Hand in der Geschichte auch in andern Wissenschaften nachahmen. Ich gewöhnte meinen Gustav an, die Achnlichkeiten aus entlegnen Wissenschaften anzuhören, zu verstehen, und dadurch — selber zu ersinden. Z. B. alles Große oder Wichtige bewegt sich langsam; also gehen gar nicht: die orientalischen Fürsten — der Dalai Lama — die Sonne — der Seetrabben; weise Griechen gingen (nach Winckelmann) langsam, serner geht langsam das Stundenrad, der Ozean, die Wolken dei schönem Wetter. — Ober: im Winter gehen Menschen, die Erde und Pendule schneller. — Ober: werhehlt wurde der Name Jehova's, der orientalischen Fürsten, Koms Schutgottes, die sibblinischen Bücher, die erste altchristliche Bibel, die katholische, der Bedam 2c. Es ist unbeschreiblich, welche Gelenkigkeit aller Ideen dadurch in die Kinderköpse kömmt. Freilich müssen die Kenntnisse schon vorher da sein, die man mischen will. Aber genug, der Pedant verssteht und billigt mich nicht; und der besser sagt eben: genug! "—

Dieje Stelle fteht hinter einigen einleitenben Beweisen in ber un - jichtbaren Loge, I. S. 145 2c.

#### §. 137.

Nach ber strengen Nothfrist und Lehrstunde ber Mathematit solgt am besten die Freilassung burch ben Sanskulottentag und die Spielstunde des Witzes; und wenn jene, wie der Neptunist, nur talt und langsam bildet, so dieser, wie der Bulkanist, schnell und seurig. Indes durchschweist auch der Witz-Bild lange, obwol dunklere Reihen der Borbitdungstraft, um zu schaffen. — Die Erstgeburten des Bildungtriebes sind witzige. Auch ist der Urbergang von der Mestunst zu den elektrischen Kunststüden des Witzes — wie Lichtenberg, Kästner, d'Alembert, und überhaupt die Franzosen beweisen — mehr ein Nebenschritt, als ein Uebersprung. Die Sparter, Kato, Seneka, Tacitus, Bako, Young, Leisung, Lichtenberg, sind Beispiele, wie die krastschwere, volle, besend-

tende Gewitterwolke des Wissens ins Wetterleuchten des Wites ausbricht. Jede Erfindung ist ansangs ein Einsall; aus diesem hüpfenden Bunkte (pointe) entwickelt sich eine schreitende Lebens-Gestalt. Der Bildungtrieb paart und verdreifältigt; eine witzige Idee hilft wie die neugeborne Diana der Mutter zur Entbindung ihres Zwilling - Bruders Apollo.

§. 138.

Dag ber Wit in ber Rinber = und Schulftube aufangs, wie in Borgimmern und Rabfalen, ben Bortritt vor Reflexion und Bhantafie erhalte, ift leichter einzuseben, als bie Mittel, wie es zu machen. größere Lebrer-Rabl mirft ein, er feble ibr felber, und es fei fcmer, einem frangofifden Sprachmeifter nachzuahmen, ber bem Deutschen aus bem Deutschen berausbelfe, und felber teines verftebe. Niemeber ichlägt bagu Charaben und Anagrammen vor - bie aber nur zur Reflerion über bie Sprache bienen - und Rathfel - bie, obwol beffer, boch mehr finnliche Definizionen find - und Befellichaftspiele, von welchen, aufer bem Aebnlichkeitspiel, bie meiften mehr ben besonnenen Beschäftgeift, als ben Bit entfalten. Gibt es benn aber feine Sinngebichte, feine Bitgeschichtden, und feine Wortspiele jum Bortragen? - Und ift es nicht ein leichtes. Rinder anfangs im Physischen moralische Aehnlichkeiten auffuchen zu laffen, bis ihnen bie Schwingen fo gewachsen find, baf fie vom Beiftigen gur forperlichen Aehnlichfeit gelangen? (G. Borfcule ber Aeftbetif II. S, 296, ff.) [1814.]

Der Berfasser bieses stand einemal einer Binkelschule von zehn Kindern seiner Freunde drei Jahre lang vor; unter seiner Schuljugend, verschiedenen Alters und Geschlechts, hatte der beste Kopf nichts mitgebracht, als den Cornelius Nepos. Es wurde nun, nebst der lateinischen Sprache, angesangen die deutsche, französische, englische, sammt allen sogenannten Realwissenschaften. Doch die Jahrbücher dieser erzenstrischen Barosschule, in deren Ferien Schunden die unsichtbare Loge und der Hesperiss entstanden, gehören mit der Beichte aller Fehlgrisse in des Bersassers erscheinende Jahrbücher seines Lebens; hierher gehört

aber blos folgenbes: nach einem halben Jahre täglichen fünfftunbigen Unterrichts, in beffen Wieberbolungen, wie es ber Bufall gab, witige Aehnlichkeiten gefucht murben, und mabrent beffelben bie Rinber bie fbartif de Erlaubnif batten, auf einander Ginfalle zu baben - moburch fie auch außer ber Schule ber beutschen Unart, empfindlich zu werben. entwöhnt blieben - machte ber Berfaffer, um aufgumuntern und aufgubemabren, ein Schreibbuch, betitelt: .. Bonmote - Anthologie meiner Eleven", in welches er vor ihren Augen jeben, nicht lokalen, Ginfall eintrug. Einige Beifpiele mogen bezengen : ein Rnabe G. bon zwölf Jahren, ber befte Ropf, mit mathematischen und satirischen Anlagen, fagte folgenbes: ber Menich wird von vier Dingen nachgemacht, vom Echo, Schatten, Affen und Spiegel - Die Luftröhre, Die intoleranten Spanier und bie Ameisen bulben nichts Frembes, sonbern ftoken es aus - Des Ballfijdes Luftfad, woraus er unter bem Baffer athmet, ift ber Baffermagen bes Rameels, woraus es im Baffermangel trinft - bas Rriechen ber Griechen ins trojanische Bferd mar eine lebenbige Seelenwanberung - Cafar mar bas, mas bei uns ein romifcher Ronig ift, August war ber erfte romifche Raifer - Die Dummen follte man nicht Gfel nennen, sonbern Maulthiere, weil nur ihr Berftanb nicht menfchlich ift - Wenn bie Rechnungen länger werben, follte man Logarithmen von Logarithmen machen - Die Alten brauchten einen Gott, um nur alle ihre Götter ju merten - Die Weiber find Mannerlebn -Merturius ift Gift; und ber nipthologische Mertur brachte bie Seelen auch in ben Simmel und bie Solle u. f. m. - Deffen ichwächerer Bruber B. von gebn und einem balben Jahre fagte: Gott ift bas einzige perpetuum mobile - Die Ungarn beben zugleich ihren Wein und ihre Bienenstöde in ber Erbe auf - Die Freimäurerei ift überall wie ber oberrheinische Rreis in alle Rreise verftreuet; und er felber fei mit feinen Einfällen eben fo in bas Ginfall - Buch verftreuet - Ronftantinopel fiebt von weitem ichon aus und in ber Rabe baglich, und ift auf fieben Sugeln; fo ift ber Benusftern bon meitem glangent, und in ber Dabe boderig und voll fpitiger Berge u. f. w. - Deffen Schwefter B.

von sieben Jahren sagte: Jebe Nacht trifft uns ein Schlagsuß, am Morgen sind wir heil — Der Fensterschweiß ist im Grunde Menschweiß — Die Welt ist der Leib Gottes — Wenn der Puls schnell geht, so ist man krank, wenn er langsam geht, ist man gesund; so bedeuten die Wolfen, wenn sie schnell gehen, schlechtes Wetter, und wenn sie langsam gehen, gutes Wetter — Die Sparter trugen im Kriege rothe Röcke, damit man das Blut nicht sehe, und gewisse Italianer tragen schwarze, damit man die Flöhe nicht sehe — Meine Schule sei eine Quäterkirche, wo jeder reden darf — Die Dümmsten putzen sich am meisten, so sind die bimmsten Thiere, die Inselten, am buntesten zc. — Zuweilen gab es mehre Bäter und Mütter desselben Einsalls zugleich; ein Funke lockte zu schnell den andern; und man drang mit Recht auf Giltergemeinschaft der Ehre, in der Bonmots Anthologie zu siehen.

Stlaverei tribt und verscharrt alle Salzquellen des Wițes; daher Erzieher, die wie schwache Filirsten sich nur durch Zensur und Preszwang auf ihrem Thron = und Lehrsitze erhalten, vielleicht besser Spaziergänge erwählen, um die Reinen freizulassen und witzig zu machen. Der Berssassen der Bonmots - Anthologie erlandte der Schule sogar Einfälle, auf (nicht gegen) ihn selber.

Bon biesen Waffenübungen bes Witzes will ein Mann \*), so wenig er selber über sie zu klagen hat, Gesahr für ben Wahrheit - Sinn bes sahren; aber bann hat er sür noch etwas Bessers, sür Empfindungen — biese Stellvertreterin ber Wahrheiten in unserer bunkeln und vers bunkelnden Welt — Berfälschung von allen Redekünsten zu besürchten, welche beren Ausbruck und Erweckung lehren und zergliedern. — Und aus welchem Grunde schiebt man denn den witzigen Gleichungen geradezu Ungleichsein mit der Wahrheit unter, als ob sie diese nicht auch, obwol nur auf andere Weise, darstellten? Dabei werden ja hier keinen anderen Kindern ohnmpische Witzeschiele angerathen, als — beutschen, welchen schon die nordische Natur ein so gutes Gegengewicht gegen

<sup>\*)</sup> Es ift ber göttingifde gelehrte Anzeiger ber Levana.

Ueberreiz mitgegeben, daß sogar eine beutsche Universität gut bem gewaltigen und schweren Bite zweier Männer wie Kästner und Lichtenberg bas Gleichgewicht zu halten vermag, und ihnen in gelehrten Anzeigen bie gelehrte Spite bietet.

### Fünftes Rapitel.

Bildung gu Reflexion, Abftratzion, Selbftbewußtfein nebft einem Anhang-Paragraphen über That- ober Welt- Sinn.

§. 139.

Ueber bas Bichtigfte tann ich am fürzeften fein; benn Beit und Bibliotheten find barüber weitläuftig genug. Das reflettierenbe Gelbftanschauen, bas bem Menschen bie aufere oberirbiiche Welt verbirgt und vernichtet burch bas Ginfenten und Ginfabren in bie innere, finbet jebo in jebem Buchlaben feine Grubenleitern. Auch bas jetige, in Genuffe gerftlidte Leben, ohne feurige, große Thatzwede, bie bas Innere ins Menfere einketten, bringt ohnebin balb zu wege, bag jeber fich, als fein eigner Bandwurm, felber bewohnen mochte; und baf fich ibm bas Univerfum, wenn nicht verluftigt, boch verglafet, bis ein Unftog ber Rublfaben ibn ichmerglich an Dafein erinnert. Sind jetige Menichen bichterifcher Natur, fo wird ihnen bas leben leicht eine Bufte, in welcher. wie in anbern Buften, in ber mallenben Luft alle Gegenftanbe zugleich fcmantend und riefenhaft ericeinen. Sind fie vollende philosophischer Natur, fo halten fie bie ibealistische Gartenleiter, weil fie auf fich felber lebnt, für ben Obstbaum, Die tobten Sproffen für lebenbige 3meige, und Steigen für Pflüden. Daber folgt jeto leicht Selbstmorb auf ben philosophischen Weltmord. Daber gibt es jeto mehr Tolle, und weniger Dichter, als fonft; ber Philosoph und ber Tolle zeigen unaufborlich mit bem linken Zeigefinger auf ben rechten, und rufen Ob = Subjett!

Folglich ichiebe man immer bei philosophilch = und bei poetischgenialen Naturen die restektierende Ginkehr in sich bis in die glühende Beit der Leidenschaften binaus, damit das Rind ein frisches, festes, bichtes Leben einernte und aufbewahre. Blos Kinder gemeiner und nur thätiger Anlagen, benen die Außenwerke der Welt nicht so leicht zu schleifen sind, diese möget ihr fünf Jahre
früher durch Sprache, Logit, Physiologic und Transszendieren in die Festunghöbe ihres Ichs hinaustreiben, damit sie von da herab ihr Leben
überschauen lernen. Die Innen Best ist das heilmittel oder Gegengift des Geschäftmannes; wie die Außenwelt das des Philosophen. Die Dichtkunst ist als eine Berschmelzung beider Welten für beide das höhere Heilmittel; so wie durch sie jene gesündere Ressezion und Abstratzion gewonnen wird, welche den Dienschen über Noth und Zeit auf die höhere Ansicht des Lebens erhebt.

§. 140.

hier ware ein Neben Drt, von ber Entwicklung bes Geschäft ober Welt Sinus zu sprechen, welche, gegenüber ber Resterion, ein Mittler zwischen Außen und Innen ist; ob er gleich weniger verschmitzt, als nur vermischt. Dieser Sinn für Sinne (Sinnen Sinn), biese Gegenwart bes Geistes sür die augerliche Gegenwart, welche im helben sich so glänzend vollendet, erschafft oder vernichtet, durch die schuellste Berschmelzung so ungleichartiger Massen, als änzere und innere Ansichaung, oder Empfindungen und Idean, die änzere und innere Ansichaung, oder Empfindungen und Idean, durch ein Anschauen, Borausschauen und Singreisen zugleich. Gleich dem zweitöpfigen Fabel-Abler mit einem Kopse umber blickend, und mit dem andern Nahrung auffassen, nung den ker Welt Sinnige zugleich hinein und hinaussehen, ungeblendet von innen, unerschüttert von außen, auf einem Standspunkt, der nicht, indem er sich hin und her bewegt, immer den Umkreis verändert und verrückt.

Nur ist's für die Entwicklung biefer Kraft schwer, eine Palästra schon für den Knaben anzulegen; er würde mit der einzigen Welt, die er vor sich hat, tämpfen, mit der erzichenden. Nicht eine Kriegichule also — da er noch keinen Feind baben soll — sondern übende Handgriffe gegen Anstände mag er durchlausen; und Sachen, nicht Menschen, bekriegen. Es ist zu wünschen, daß der Erzieher die nöthigen Verlegenbeiten dazu für ihn ersinde.

## Sedftes Rapitel.

Heber bie Ausbildung ber Erinnerung, nicht bes Bedachtniffes.

## §. 141.

Der Unterschied ber Erinnerung vom Gedächtniß wird mehr von den Sittenlehrern, als von den Erziehlehrern erwogen. Das Gesdächtniß, ein nur aufnehmendes, nicht schaffendes Bermögen, unter allen geistigen Erscheinungen am meisten törperlichen Bedingungen unterthan, da alle Entkräftungen (unmittelbare und mittelbare, Berblutung und Trunkenheit) es vertisgen, und Träume es unterbrechen, ist, als unwilkfürlich und auch Thieren\*) gemein, nur vom Arzte zu erhöhen; eine bittere Magenarznei stärft es besser, als ein auswendig gelerntes Wörterbuch. Denn gewänne es Krast durch Ausnehmen: so müßte es ja mit den Jahren, d. h. mit dem Reichthume ausgespeicherter Namen wachsen; da es boch die stürfsten Lasten gerade im leeren ungesübten Alter am besten und so sicher trägt, daß es solche, als Wintergrün der Kindheit, noch unter die granen Haare hinüber bringt.

### §. 142.

Hingegen die Erinnerung, die schaffende Kraft, aus gegebnen Gedächtniß-Ideen eine solgende so frei zu weden und zu ersinden, oder zu sinden, als Wig und Phantasie die ihrigen — diese dem Thiere verssagte Willtur, und mehr dem Geiste gehordend, und daher mit dessen Ausbildung wachsend — diese gehört ins Reich des Erziehers. Daher kann wol das Gedächtniß eisern sein, aber die Erinnerung nur quedssilder; und nur in jenes gräbt die Wiege als Achse Wiege ein. — Die Eintheilung in Worte und Sachgedächtniß ist daher salsch ausgedrückt; wer einen Bogen hottentottischer Wörter behält, dem bleibt gewiß noch leichter z. B. ein Band von Kant im Kopf; denn entweder versteht er

<sup>\*)</sup> In ber Maufe (eine Thier-Afthenie) vergift ber Dompfaffe feinen Gefang, ber Falle feine Kunft, wie vorher burch bie schwächenbe Schlaflosigfeit feine Ratur.

ihn: so erwedt jebe Ibee leichter verwandte, als ein Wort ein ganz unähnliches; ober er versteht ihn nicht: so behält er eben blos ein philosophisches Bokabularium, und behilft sich mit ihm so gut in jeder Disputazion und zu jeder Kombinazion, als bedeutende Schiller ber Kritit bisher bewiesen. Hingegen Sachgedächtniß setzt das Namengedächtniß nicht voraus; aber nur darum, weil man statt Sachgedächtniß Erinnerung sagen milite.

Erinnerung ichaffet, wie jebe geiftige Rraft, nur nach und aus Busammenhang, ben aber nicht Laute, sonbern Sachen, b. b. Gebanten Lefet einem Anaben einen biftorifden Rolioband por, und vergleicht ben biden Auszug, ben er bavon liefern fann, gegen bie bunnen Ueberbleibsel aus einem vorgelefenen Bogen meritanischer Wörter von Platner bemerkt in feiner Anthropologie, Dinge neben einander werben ichwerer behalten, als Dinge nach einander: mich buntt aber barum, wesbalb ein Thier gerabe bie umgefehrte Erfabrung machen wurde; bas Gebachtnift ift für bas Deben, bie Erinnerung für bas Rad, weil biefes, nicht jenes, burd urfachlichen ober anbern Bufammenbang gur Thatigfeit bes Schaffens reigt. Bythagoras lieft feine Schüler jeben Abend ihre Tagegeschichte gurudbenten, nicht blos gur Selbst = Beichte, sonbern auch zur Erinnerung = Stärfung. Ralov wußte bie Bibel auswendig - Barthius im neunten Jahre ben Tereng - ein Scaliger in ein und zwanzig Tagen ben homer - Salluft ben De= mosthenes - u. f. w., aber es find Bilder voll zusammenbangenber Borter, feine Borterbucher; bie A. D. Bibliothet ift mit allen ihren Banben leichter zu behalten - benn ber Busammenhang befeelt bie Erinnerung - als ibr fleineres Register. Wenn b'Alembert bas leichtere Behalten eines Gebichts, als Beweis von beffen Borguglichfeit. aufstellt - wiewol ber Sat burch bie versus memoriales, bie Dentreime und bie in Berfen-,, Gefeten" gegebenen Berordnungen ber alten Befetgeber an Neubeit verliert, und an Wahrheit gewinnt - fo ift bas Erinnern auf bie icharfere Auseinanderfolge gebauet, bie grabe bem beffern Gebichte zuerft zufommt. Daber ber Abbe Delille mit Recht seine Gebichte für besser balt, als 3. B. seine übersetzen Urbilber, ba er nicht nur jene sogar noch früher behält, als ausschreibt, und baher bem Buchbändler eine Handschrift voll Reim-Enden verkaust, an welche er später ben Bers-Rest gar siöst, sondern ba er aus dem Milton und Birgil, so oft er beibe auch gelesen, vieles nicht behalten konnte.

Um die Berbindtraft ber Erinnerung zu üben, so lasset folglich euern Anaben schon von frühesten Jahren an Geschichten, z. B. die seines Tages, ober eine fremde, ober ein Mährchen, wiederholen; daher früher der Berstechtungen wegen die weitläustigste erzählte Geschichte die beste ist. Ferner: wenn er recht schnell in einer fremden Sprache, und zugleich im Erinnern wachsen soll, so sern' er nicht Wörter, sondern ein ansländisches Kapitel, das er einigemal burchgegangen, auswendig; die Erinnerung steht dem Gedächtniß bei; Worte werden durch Wortsstugung gemerkt, und das beste Wörterbuch ist ein Liebling-Buch.

Einer einzigen Sache erinnert man fich fchwerer, ale vieler berfnüpfter auf einmal. - Leffings Beifpiel , ber immer eine Zeitlang fich ausichließend einem und bemfelben Biffenszweige ergab, bewährt Lode's Bemertung, bag ber Runftgriff ber Belehrfamteit fei, nur einerlei auf einmal lange ju treiben. Der Grund liegt im inftematischen Geift ber Erinnerung, ba in ihrem Boben natürlich biefelbe Wiffenschaft fich mit ibren Burgeln fester verflicht. Daber entfraftet nichts fo febr bie Erinnerung, als bie Sprunge bon einem gelehrten Zweige jum anbern; fo wie Manner burd Bermaltung mehrer frembartiger Aemter vergefilich werben. Gine und biefelbe Wiffenschaft Ginen Monat lang mit bem Rinbe unausgesett getrieben : - melder mahrscheinliche Bachsthum von gwölf Biffenichaften in einem Jahre. Der Etel am Ginerlei würde fich balb in ben Genuft bes Fortidrittes verlieren; und bie immer grundlicher und weiter aus einander gebende Wiffenschaft murbe auf ihrem eignen Felbe bie Blumen bes Bechfels anbieten. Benigstens follten bie Anfanggrunde (beinah' ein Pleonasmus) in jeber Biffenschaft unvermischt\*) mit ben Anfangen einer anbern eine Beit lang gelehrt

<sup>\*)</sup> Sogar für bas mechanische Schreiben ift eine monatliche Uebung im lang =

und seftgelegt — erst dann eine neue begründet, und jene zum Bechsel nur wiederholt, und so fortgesahren werden, bis man endlich durch Fortbauen von Gerüsten sich zu Gebäuden höbe, welche als Menge erst zu Einer Gasse zusammen stoßen dürsen; benn nicht bem frühern Alter, das nur Einzelnes faßt, sondern dem spätern, das vergleichen tann, gebührt und taugt die gleichzeitige Mehrheit der Wissenschaften.

Die Erinnerung burch Ort-Zusammenhang — bie man salsch memoria localis neunt — bieser Spielraum ber sogenannten Gebächtnißskünste, erweiset — wie die in Wäldern gesundenen Kinder und die Wilden, welche durch den Sprung-Tausch unverknüpster Zustände die Erinnerung einbüßen — die Nothwendigkeit der Verknüpsung; Reisen schwächt eben daher örtliche Erinnerung. Ein Kerfer, sagt ein Franzose, ist eine memoria localis; und niehre, 3. B. Bassompierre, schrieden darin ibre Memoires blos an die — Gebirn-Wände an.

### §. 143.

Doch gibt es auch für das Gedächtniß Einen geistigen Talisman, nämlich den Reiz des Gegenstandes; die Frau behält eben so schwere Büchertitel, als ihr gelehrter Mann die Namen der Modenzenge; ein alter schon vergestlicher Sprachsoricher lässet doch ein ungehörtes Wort, das die Zulage zu seinem Sprachschatz ist, nicht sahren. Daher hat tein Mensch für alles ein Gedächtniß, weil keiner für alles ein Interesse debenkt bei Kindern — setzt der Körper Gränzen; z. B. einen hebräischen Wechselbrief auf eine Million, unter der Bedingung des Auswendigsbehaltens zu ziehen, geschenkt, wird jeder zu behalten streben, aber wenn er kein Jude ist, werden ihm doch die Kops und Handgebenkzettel dazu sehlen.

Wenn Erwachsene burch Schwabacher und Fraktur für ihr Merfen sorgen: so, bacht' ich, burfen bie Kleinen auch bergleichen fobern. Die

famen zu munichen, von teinem ichnellen unterbrochen, bamit ber fester eins geübte handzug ben ipatern Berzerrungen ber Eile widerstände.

Erzieher aber muthen ihnen unausgesetztes Merken zu, und wersen, wenn sie ganze Bücher (ober Lehrstunden) mit Schwabacher und Fraktur gebruckt, die Frage auf: "ist's möglich, und kann man eine Sache mit anderem oder großem Druck übersehen?" Erlaubt, etwas zu versessessen, wenn ihr besehlt, vieles zu behalten.

Achnlichteiten — bie Ruber ber Erinnerung — sind die Klippen bes Gedächtnisse. Unter verwandten Gegenständen tann nur einer den Reiz der Neuheit und Erstgeburt behaupten. So wird 3. B. die Rechtschreibung ähnlicher Wörter: ahnen, ahnden; malen, mahlen; das und daß; Katheder und Katheter (wiewol letzte beide zuweiten beissammen sind) schwerer behalten, als die der unähnlichen. So wird es wenige Menschen von Jahren geben, welche zu hause bleiben, und doch sähig sind, nur 14 Tage ihres sich wiedertänenden Alltag-Lebens zu beshalten und zu erzählen; durch die Wiedertänenden Alltag-Lebens zu beshalten und zu erzählen; durch die Wiedertehr des täglichen Scho wird die Lebensgeschichte so vertürzt, als sich das Leben verlängert; das vierte oder fünste Jahrzehend schrumpft zu einer Note unter dem Geschichts Kapitel des vierten oder fünsten Jahres ein; eine Ewigkeit könnte zuletzt klirzer werden, als ein Angenblick.

Desto unbegreislicher ist es, wie man Kinder die Buchstaben leichter lesen und schreiben zu lehren glaubt, wenn man diese ihnen auf der Ahnentasel der Berwandtschaft nach dem Sate des Nichtzuunterscheidensden (der eigentlich principium discernibilium heißen sollte) so verführt, z. B. im Deutschen: i, r, p, ö, e, 2c. oder lateinisch: i, y, x, c, e, — oder schreibend: i, r, z, 2c. — Umgekehrt stelle man i neben g, v neben z, o neben r; die Kontraste heben einander wie Licht und Schlagschatten heraus; dis Wiederscheine und Halbschaften wieder einander von neuem abtheilen. Die sestgewurzelten Unähnlichkeinen halten endlich auch das Nehnliche sest, das sich um sie legt. Daher wird die Lehrweise einiger alter Schullehrer, die Wörter nach dem Alphabete auswendig lernen zu lassen, durch die Schwierigkeit, die Aehnlich-Laute zu trennen, verwerslich; so wie bekanntlich umgekehrt die in einigen alten griechischen und hebräischen Wörterbüchern aus Einem Urworte ableitenden Sipp-

icafttafeln bem Bebalten belfen, weil bas Burgelwort fich nicht verändert, fondern nur verzweigt. - Geborte ber Unterricht, und alfo bie Bebachtniftlinfte in bie Levana: fo tonnte man zu biefen folgenbe fpielenbe mit vorschlagen : 3. B. tägliche Ziehungen aus einer Botabeln-Lotterie; und jeber murbe nicht nur fein gezognes Wort, mol auch bie frembe Biebung merten. - Man tonnte täglich jebem Schuler ein frembes Wort als Barole ausgeben, als Morgengruft an ben Lebrer. -Man fonnte aus einer Taschendruckerei ober auch mit bloken gemalten Buchstaben ben Schiller einen furgen Sat lateinisch und verbeutscht setzen laffen - Man konnte baffelbe Wort einmal in fleinster Berlenfdrift. bann wieder in Frattur - Buchftaben fdreiben beifen - Dan fonnte, besonders bei Jahrgablen, für welche überhaupt alle biefe Runfte noch nöthiger maren, als für Botabeln, eine Sache blos mit Mitlautern ohne Gelbftlauter aufgeschrieben mitgeben, weil bas Erinnern ber porgefetten Gelbftlauter bie gange Beile einbragte - Dan tonnte folechte Landfarten in Stabte und Muffe zerichneiben, bie Schnitte nach Saufe mitgeben und bann nach Art ber Spielbaufaften wieber ihr Aneinanberreiben verlangen. Und fo meiter; benn es mare folimm, wenn einem Lebrer nicht bergleichen Runfte ju Sunberten einfielen - 3d inbefi würde, ftatt aller von mir vorgeschlagenen Jägerfünfte und Borfpannichaften ber Aufmerksamkeit, keine einzige mablen, sonbern fogleich einen berben Stoft und Rleift. Wahrlich eine Ruthe mare beffer, um bas friechenbe Rind jum Schreiten aufzutreiben, als unter ben Armen zwei Rriiden, welche es anfangs tragen follen, und bie es fpater felber tragt. Jaja, und Reinnein, ober Barmen und Feuern fei euere Doppel-Barole an Rinber.

### §. 144.

Artemibor, ber Grammatiker, vergaß alles, ba er erschrak. Furcht, ober gar Schreck, macht körperlich als Afthenie, geistig als Vorreiz das Gebächniß lahm, und das Eis ber kalten Furcht sperrt sich gegen alles Lebendige, das einlausen will. Werden boch dem Verbrecher die Banben abgenommen zum Verhören und Sprechen! Gleichwol legen so

viele Erzieher neue an zum Hören, und broben, eh' sie lehren, und setzen voraus, die bestürmte Seele bemerke und behalte etwas Bessers, als die Wunden der Angst und des — Stocks? Ist freies Umberswenden des geistigen Blicks bei verworrner Knechtschaft des Herzens erwerblich? Wird oben auf der Richtstätte der arme Sünder den Umtreis der Landschaft ersassen, und darüber das versteckte Schwert versgessen?

# Achtes Bruchftuck.

١

Musbildung des Schonheit: Sinnes.

Rap. I. Die burch ben außern Ginn bebingten Schönfeiten §. 145. 146. — bie burch ben innern Ginn §. 147. 148. Rap. II. Rlaffifche Rultur §. 149. 150.

## Erftes Rapitel.

## §. 145.

3d fage ftatt Gefdmad Ginn; Gefdmad 3. B. für bas Erhabene flingt jo arg, ale Beruch für bas Erhabene. Gine ber beffern Befdmad-Lehren liefern neuere Frangojen unter bem Titel: Almanac des Gourmands. - Ferner : Sinn für Schönheit ift nicht Bilbungtrieb berfelben; bes letten Entwidelung und Stärfung gebort in bie Runfticule für bie Runftgabe. Goll ener Rnabe, auftatt Schönheiten nachzufühlen und nadzubliden, folde icon in ber Schulftube zeugen: fo verberbt ibr ibu jo, als wenn er früher ein Bater, als ein Liebhaber fein, und bie Tochter ben Beliebten vorsenden follte. Richts ift gefährlicher für Runft und Berg, als Gefühle zu früh auszubrücken; manches Dichter-Genie erfaltete fich töbtlich burch ben frühzeitigen Ledertrunt aus ber Sippotrene mitten in ber heißen Zeit. Gerade bem Dichter bleibe jebe Empfindung fühl überbauet, wie mit Bergblättern, und bie magerften falteften Biffen-Schaften halten bas vorschiefenbe Blütentreiben icon bis in bie rechte warme Jahrzeit zuriid. Bope machte ale Rnabe empfinbfame Bedichte, aber als Dann nur Ginn-Gebichte. Jeber gute Ropf, fagt man, muß

einmal in seiner Jugend Verse gemacht haben, wie z. B. Leibnitz, Kant 2c.; — bieß gilt mit Recht für ben, ber im Alter keine macht; ber Weltweise, ber Mesktünstler, ber Staatsmann beginne, womit ber Dichter beschließt, und umgekehrt! Ist ber Dichter ber einzige, ber das Geheinmiß, Beiligste, Zürteste ber Menscheit ansspricht: so muß er dasseheinmiß, Beiligste, Zürteste ber Menscheit ansspricht: so muß er dasselbe eben so zart wie die heilige Jungfrau der Psiche bewachen und bewahren vor jedem Zimmermann, dis ber beil. Geist ihr den Sohn gibt. — Der Dichter erwachse erst zu seinem Modell, ch' er's kopiert. Wie der schöne Lisienvogel, seb' er ansangs von Blättern der Schule, und erst entfaltet vom Honig der Blumen.

§. 146.

Kinder, gleich Weibern, unendlich gut gelannt gegen Pedanten, nähmen es nicht ganz lächerlich, wenn man z. B. versuchte, dem Anaben Gesichter Sinn beizubringen für schöne Mädchen, indem man ihm Zeichnungen erbärmlicher Nasen, Lippen, Hale 2c. hinlegte, aber das neben die andern der besten sammt den kolorierten davon, so daß der Junge, wenn er aus der Zeichnenschule heraus täme, sich so richtig in ein schönes Mädchen verlieben könnte, als — ein Tropf, der noch gar in keine hineingekommen wäre.

Etwas bem Achnliches verüben bie erziehenben Bilbner bes Sinnes für bas Erhabene, welchen bie vorgetriebenen Erhabenheiten nicht farten, sonbern flumpfen; ber Weltumfegler findet bas Meer nicht so erhaben, als seine hinüber blidenbe Frau an ber Küste; die Aftronomen sehen zuleht die Sterne mit blogen Augen kleiner, als wir.

Die Menschen wollen folglich (sich ausgenommen) alles erzieben, was sich von selber erzieht — und bieß gerade am liebsten, weil ber Erfolg erreichbar und unausbleiblich ift, 3. B. Geben, Seben, Schmeden 2c. — nur für ben Sinn ber Aunstischent, welcher eben ber Schule bebarf, wird selten eine gebauet.

In bas Runft - Reich ber burch äußere Sinnen bebingten Schonbeiten, ber Malerei, Mufit, Baukunft, ift bas Kind früher zu führen, als in bas Reich ber burch ben innern Sinn bedingten, bie ber Dicht-

funft. Bor allem erzieht bas beutiche Auge, bas fo weit bem beutichen Ohre nachbleibt. Bebedt jenes gegen jebes Berrbild ber Miene, ber Beidenfeber - und ber Gaffe, mochte man beifugen, wenn bie Grotesten-Berrichaft unferer Baufer. Rleiber und Bergierungen ober Bergerrungen ju brechen mare - und faffet bas felber fcone Alter wieber mit ben Blumen bes Schonen ein. Das Beispiel ber fein richtenben Italianer beweiset euch, bag eben nicht eine Runftler - Sand einem Runftrichter-Auge von Nötben ift. - Rur bie ftralenben Schonbeiten ber Ratur öffnet bem Rinde mehr bas Auge, als bas Berg; lettes thut fich icon au feiner Beit auf, und weiter, und fur mehr Schon beiten, ale ibr ibm vorftellt. Leiber ift bier einsam wenig ju thun; nur ber Staat ber aber fein Sola lieber jum Barabebette, als jur Barabe = Biege ber Runft auszimmert - tann bie rechte Erziehung bes Auges, welche Gaffen, Tempel, Garten geben muffen, am beften beforgen. ber freie und eble Blan einer Runftichule bes fraftreichen Berfaffers ber reifenben Maler balb in bie Sand eines Rurften gelangen. welcher mit einem Kronichat bie bobern Reichstleinobien ber Runft nicht theuer zu erfaufen glaubt! - Liegen benn Thron und Runft überbaupt fo weit auseinander, als Sonne und Benus, beren Ferne eine Rugel erft in 17 Jahren burchfliegt?\*) - Uebrigens fcbließt fcon ber vorige Baragraph aus ber entworfenen Runfticule jeben Dichter Gine große bichterische voliere ober ein Apollosaal von lauter jum Dichten zusammen gesperrten Lehrlingen fonnte bochftens Bebichte über Dichten und Dichter liefern, furz, lauterscheinheilige Nachbichter: eine Einbuffe, welche ber Gewinn bes Technischen, ber bie Schule nur für bie bilbenben Rünfte wichtiger macht, nicht vergütet. Den Dichter muß bas leben wie einen Cervantes und Shatfpeare, gerabe mit profaischen Berbaltniffen recht burchgenommen und überarbeitet baben : bann nehm' er Farben und male bamit nicht Farben ab, sondern fein Innen auf fein

<sup>\*)</sup> Die Zeit zwang leiber zum Jaja ber Frage. Die Runfticule wohnt noch im überirdischen Reiche bes Schönen; und ist ihr Baumeister auch nachgeslogen, ber großherzige Menich, ber fromme Menich, ber reiche Dichter?

Außen bin. Bilbete bloger Umgang mit Gebichten mehr zum Dichter bin, als von ihm weg: fo mußten die Schauspieler von jeher die beften Schauspiele gebichtet haben.

Eine Kunstschule für Ohren thut uns weniger aus Mangel an Lehrern, Mustern, und an Sifer noth, als aus Uebersluß daran, weil zumal die Muster einander überstimmen wollen, sogar auf Kosten eigner Berstimmung. Zum Glücke ist einsacher Geschmack schwerer der Hörwelt zu rauben und zu verleiden, als der Seh- und Leswelt; unter dem überreizten Ohre bleibt immer ein Herz den einsachsen Melodien offen; und nur Birtuosen sind ihre Selbergistmischer.

#### §. 147.

Wenn man (und mit Recht) bie Dichtfunst für bas Zusammenfaffen bes gangen Menichen, für ben Benusgürtel, erflärte, ber bie miberipenfligen Rrafte reigend verfnüpft - für bie beiterfte wechselseitige Umfleibung ber Form in Stoff, biefes in jene, bem Lichte gleich, beffen Flamme Bestalt annimmt, und boch burch biefe hindurch ihren Stoff und Docht burchzeigt: fo bat man fich ju verwundern, bag man bas Studium einer folden Ginbeit im Mannigfaltigen ichon in bie Jahre verlegt, worin bas Mannigfaltige armlich, und bie Rraft, es zu vereinen, fcmachlich ober irrig ift. Rann es bei Rinbern anders fein, als bei Böltern, wo erft über die Binbftille bes Bebarfs bie Sonne ber Schonbeit aufging? Und fobert bie Dichtfunft, ale Brautichmud ber Bipche, nicht eine volljährige, und eine Braut? Bor bem breigehnten und vierzehnten Jahre, alfo vor ber tnospenben Mannbarteit, welcher erft Sonne und Mond und Frühling und Geschlecht und Dichtfunft im romantischen Glanze aufgeben, find bem Rinbe bie voetischen Blumen fo febr getrodnete Arzneipflaugen, bag ber Brrthum bes Boreilens nur aus bem aftbetifden Irrfinn tommen tonnte, welcher ben Dichtergeift meniger ins Bange, ale in bie ausgestreueten blinkenben Reize ber Rlange, Bilber, Ginfalle, Empfindungen legend, für lette natürlicher Beife icon offne Rinberobren annimmt. Etwas tonnte man allerbings für diese verbranchen schon vor der Mannbarkeit, die Reimer und Bersesetzer. Der Reim erquidt das robeste wie das jüngste Ohr. 3hr könnt' noch für Wohlklang der Prose sorgen, und dazu etwa die dakthlische von Haller im Usong nehmen, dann die von Schiller, dann die von Spalding. Auch der Liederschatz von Gellert, Hagedorn ze. wird die kleine Seele schön berühren. Lehrgedichte, als runde Licht-Ginfassungen und Mond-Höse, sind gut. Heulieder, Kartossellieder, Bolklieder, Freismäurerlieder passen. Mährchen, und besonders orientalische, die tausend und eine Nacht (diese romantische kürzeste Johannisnacht für Männer und Kinder) werden das dichtend-träumende Herz mit leisen Reizen wecken, bis es später genug erstarkt, um die lprische Oden-Höse, die weite Epos-Sebene, das tragssche Gedränge zu sassen.

Hat also an ber Zeit die Mann - und Weibbarteit, dieses vergängliche Frendenseuer des Lebens, sich entzündet, und suchen alle Kräfte Einheit und Zufunst: dann trete der Dichter auf, und sei der Orphens, der todte Körper so gut belebt, als wilde Thiere bezähmt. Aber welche Dichter soll der Erzieher einführen?

#### §. 148.

Unjere! — Beber griechische, noch römische, noch bebräische, noch indische, noch französische, sondern bentiche. Der Britte mähle wieder die brittischen vor n. s. w., und so jedes Bolk. Nur aus ber Armuth bes sinstern Alters, bessen Schattenreich ober Scheinleiche durch die Bunderkraft der Griechen und Römer anslebte, ist der noch rege Biberssiun begreislich, daß man anstatt an einheimischen, verwandten, jungen Schönheiten den Sinn für fremde alte hinauf zu bilden und zu zeitigen, es umsehrt, und im Auslande früher, als im Mutterlande erzogen werden und von oben berunter dienen läßt. Die schnelste Auflassung nud Ueberschauung aller Halbsarben eines Dichterwerts, die lebendigste Empfindung für dessen Stoffe, das weiteste Abnen, das freieste Spieltreiben — dieß ist doch nur dem Ans und Zuschauer seines eignen Landsmannes, nicht irgend eines ausländischen Bunderwesens, möglich;

und wenn die vaterländische Wirklichkeit dem Dichter kolorieren hilft, so hilft sie ja dem Leser sehen; sie ist gleichsam eine Römerin, welche als Geliebte einen Raphael, und als bessen Madonna einen Römer zugleich begeistert. Sollen wir im Norden denn alle Schönheiten, wie Hoff-nungen, gleich Basen und Urnen aus Gräbern holen?

Bir können es aber mit Recht thun, wenn eben von Basen u. s. w. die Rebe ift, d. h. von der künstlerischen Erziehung des Auges (der Ohren weniger); das Schönste werde dem Ange zuerst gegeben, also sogar einem Sinesen eine griechische Benus; wie Schwangere verschonet die schwangern Kinderseelen mit Mißgestalten und Mißgeton. Aber ist von Erziehung des innern Sinnes die Rede, so werde das Nächste zuerst gereicht. Der äußere Sinn verwöhnet sich (wie alle Modesjonrnale deweisen) leichter und tieser herad zur Ungestalt; und gewinnt sie gerade durch die Zeitlänge lieb, wodurch der innere Sinn sich an kindischen Schönheiten silr innere entwickelt. Fangt an mit Raphael und Gluck, allein nicht mit Sopholses.

Aber bann werbe im Bater = und im Schulbaufe querft ben inlanbifden Dichtern als Saus = und Baterlandgöttern ber Altar gegeben; bon ben fleinern Göttern (dii minorum gentium) fleige bas minorenne Rind zu ben größern auf (majorum). - Belde Baterlandeliebe mußte bas findliche Sangen an ben Lippen verwandter Menschen entflammen! - - Und welches ichone langfame Lefen würde - ba ber Deutsche alles ichnell liefet, mas nicht nach Breiten, Jahrhunderten und Sprachen weit ber ift - uns angewöhnt, wenn g. B. eine Rlopftodifche Dbe fo fein und weit zerlegt murbe, als eine Boragifche! Belde Gewalt ber eignen Sprache wilrbe fich gubilben, wenn man icon gur Beit, wo bie Schullebrer fonft Bindare und Ariftophaneffe trattieren, in Rlopftodifche und Boffifche Rlang Den, in einen Gothifden Antiten = Tempel, in ein Schilleriches Sprachgewölbe führte! Denn eben bie eigne Sprache muß in Muftern anreben, wenn fie ergreifen foll; baber ichrieben alte (ja nachberige) humaniften beftes Latein und alte ja neue Weltleute beftes Frangofifc, und boch ichrieben beibe Brilberichaften oft erbarmlichftes Dentsch; Leibnit und bie Rettoren fprechen bort, und Friedrich II. bier für mich.

Zweites Rapitel.

Rlaffifche Bilbung.

§. 149.

Der Klirze wegen fang' ich bieses Kapitel mit ber Bitte an, vor bemselben in ber unsichtbaren Loge I. S. 139 bas Extrablatt, "warnm ich meinem Gustav Witz und verdorbene Antores zulasse, nnd klassische verbiete, ich meine griechische und römische" — zu lesen, damit man mir sowol das Abschreiben und Nachdrucken, als auch ben bösen Bersuch erspare, benselben Gedauten oder Geist in einem zweiten Leibe zu verschieden. Noch ist mir über jenen Aussach eine Wieberlegung vorgekommen, und solglich ber Zweisel geblieben, ob er einer ganz unwürdig gewesen, ober nur unfähig; zumal da ich selber in einem Zeitraum von 20 Jahren (so lange ist er abgebruckt) nicht vermochte, mich zu wiederlegen.

Roch folgendes könnte etwan einer zweiten ober britten Auflage zu = und eingeschoben werben.

Sind wol, frag' ich, aus ber lateinischen Stabt — welche Maupertuis anzulegen angerathen, bie aber längst schon ba gewesen mit ihrem quai Gronovius, quai Manutius, quai Scioppius etc. — jene Männer gekommen, bie und mit Bielands Erklärung ber Horazischen Sermonen, mit Bossens Uebersetzungen bes homer, mit Schleiermachers einleitenben Uebersetzungen von Platons Gesprächen beschenkt haben? Nur Männer von Sinn, von Krast, von Ausbisdung durch höhere und mehr Studien, als Sprachstudien, nur Sonntagkinder, wie Göthe, herber, haben den Geist des Alterthums gesehen; die Montagkinder erblickten basit den Sprachschatz und die Blumenlesen. Ift es aber denn nicht Unsinn, es nur sitr möglich zu halten, daß ein Ueberknabe von vierzehn, sechzehn Jahren, sogar bei großen Krästen — da diese selber das Genie erst lange nach der jugendlichen Tobsucht auf die reinen alten Höhen führen — den Einklang von Poesse und Tiessinn in einem

platonifden Gefprache, ober bie weltmannifde Berfiflage eines Soragifchen Germons ergreifen werbe? Warum mutben Die Lebrer etwas au. mas fie felber fo felten vermögen? 3ch bitte jene, theils an bie Ralte zu benten, womit fie und bie welfchen humanisten felber auf bie Entrollung ber acht hundert Sandidriften im Berfulanum marten theils an ben Stumpffinn, womit fie bas Reu = Griechische, 3. B. bie Elegien an ber Antite ju Beimar, an Gothe, verfehlen und nachber rezensteren - theils an bie ungabligen Reblgriffe, womit fie manchem Rlach = Wert, ober mancher eingetieften Arbeit, blos einiger beutscher Langweile, einiger frangofischer Form wegen \*), so viel Lob griechischer Mebnlichkeit autheilen, ale fie reinern, aber fraftigern Berten, 3. B. Berbers, absprechen ? - Und thut nicht bie Borliebe, welche bie reifere Universitätjugend für neueres Schwang = und haargestirn und Sternidnäugen bat, am beften bar, mas es eigentlich mit bem alten Sternenbienste ber Gomnasiumjugend gewesen jei? - Und tann, mare auch alles lebrige anders, Die garte unauflösliche Schonbeitgeftalt genoffen werben, wenn bas grammatische Bertheilen fie, gleich ber mebizeischen Benus, in breigebn Bruchftiide und breifig Trummer gerbrodelt? Bas bier bie Jünglinge etwa noch mit bem Benug bes Bangen und ber Blumengöttin erfreuet vermengen, ift ber Genuft einer Debenblume auf ber Sandwilfte ber Sprachilbung; und ihr gemeiner Lebrer verwechselt wieber mit ber Blumengöttin gar fein Sanbbab. Diefe Bertebrung macht eben, baf bas Studium ber Alten, bie bei ber Rnaben - Toilette ein Bbrafen - Schmudtaftden liefern muffen, bem Italianer feine Concetti's, bem Britten feinen Beimorter - Bulft, und bem Deutschen jeben Beidmad, ben er erfindet, läffet. Und fo wird bie neue Beit, wie von Cafar Bombejus Ritter, befiegt burch Berwundung ber Schonbeit.

§. 150.

Gleichwol bleib' uns bas Alterthum ber Benus - und Morgenstern, ber über bem Abend bes Norbens sieht. — Rur tommt es auf unfere

<sup>\*) 3.</sup> B. mandem Wielandischen, worin oft nichts griechisch ift als bie Bühne und ber Monatname.

Stellung gegen ben Schönheitstern an, ob er uns mit vollem ober Biertel - Lichte treffen soll. Etwas anders ift Sprache ber Alten — etwas zweites ber Beist ihrer Geschichte ober Materie — etwas brittes ber Geist ihrer Form ober Poesie. Boß scheint in seiner neuerslichen Empsehung bes Raths ber alten Alten mit mehr Schärse bes Gemuths, als bes Gesichts, biese brei Einheiten, wechselnd vermischt und wechselnd vereinzelt, vorgezeigt zu haben, um täuschend zu siegen.

Das Ginlernen ber alten Sprachen und ihrer Rlangiconbeiten bat feine Uebereilzeit zu befürchten: aber warum entheiligt man biefe tanonifden Schriften bes Beiftes ju Buchftabier - und Lefebuchern? Begreift man benn nicht, baf fein Beift, am wenigsten ber finbifche, augleich nach fo entgegengesetten Richtungen, als Sprache und Stoff, ober gar Dichter - Stoff begebren, fich menben tonne? - Sogar Enmarch's mit einem Sachleriton vollgestopfter Speccius fann nur leere vereinzelte Nachsprecherei nachlaffen; und nur nachtbeilige Aufbebung ber fünftig fo nötbigen Reize ber Neubeit. - Borübergebenb liefe fich gegen biefes Buch noch anmerten, bag bie langen geschichtlichen und erbbeidreibenben Ausland = Borter bem Rnaben bie eigentliche grammatische Ansicht erschweren. Ueberhaupt foll nie eine Thatsache jur Folie einer Wortsetzung nieberfinten, jumal ba bas Erinnern alles Einzelne, Unverbundene als unverbaut ausftößt. Wiegt bingegen bie Thatfache vor, fo finft Bort ober Name unter; baber ich oft bemerkte. baß Anaben ober Borlinge gerabe besto schwerer bie Belbennamen alter griechisch = römischen Geschichte bebielten, je feuriger und erfaffenber biefe ihnen in bie Seele gespiegelt murbe. Go fett in Romanen ber Reig ber Darftellung und bes Belben zuweilen junge Damen in Stanb, fie auszulefen, ohne bes Belben, ober ber Belbin Namen zu miffen, ber auf jebem Blatte fteht; und über beiber Leben fie fo zu vergeffen, wie etwan (nach Leffing) bie Griechen Schauspiele nach Berfonen benannten, bie gar nicht barin vorfamen.

Belde römische und griechische Berte taugen benn aber gu Sprachmeistern? — Rur theils nachgeahmte, bie man erft macht, ober machen tann, wie Gebick's Lesebuch, um einst keinen taubstummen Geist, sonbern einen mit Ohr und Junge ausgestatteten, vor die Göttersprüche
ber Alten zu führen — theils alte selber, die mehr dem Zeit- und JugendSinne zusagen, z. B. der jüngere Plinius (als vorgallischer Briefschreider),
sogar der ältere Plinius (wenigstens er mehr, als der gift-, welt- und
lebensreiche Tacitus) — so Lutan, Seneka, Ovid, Martial, Quinctilian,
Cicero's Jugend-Reden u. f. w.

Blos im Griechischen bilrfte etwa bie romantische Obhssee, ihres Gewichtes ungeachtet, so frühzeitig einstiegen, bann aber Plutarch, Aelian, sogar ber Philosophen-Plutarch, Diogenes Laertius. Die eisernen, erzenen Zeitalter sollten, ihren Metallen ähnlich, sogleich auf ber Fläche liegen, und die eblern Metalle sich später emporheben. Rurz, bamit Krast anlange, so werde das griechische Gesetz gehalten, welches Athleten verbot, Schönheiten anzuschanen.

Die Festungwerte um bie Stadt Gottes find von ben Alten angelegt für jebes Zeitalter, burch bie Befchichte bes ihrigen. Die jetige Menschheit verfante unergrundlich tief, wenn nicht bie Jugend vorher burch ben fillen Tempel ber großen alten Zeiten und Menschen ben Durchgang jum Jahrmartte bes fpatern Lebens nahme. Die Ramen Sofrates, Rato, Epaminonbas 2c. find Pyramiben ber Willens-Rraft; Rom, Athen, Sparta find brei Kronungftabte bes Riefen Gervons, und auf bie Jugend ber Menschbeit befte, gleichsam auf bas Urgebirge ber Menschheit, Die fpatere bas Auge. Die Alten nicht fennen, beifit eine Ephemere fein, welche bie Sonne nicht aufgeben fieht, nur untergeben. Rur werbe biefer Antikentempel nicht als eine Trobelbube abgebrauchter Bebrauche und Phrafen gelüftet, und bie beiligen Reliquien, anftatt angebetet, nur verarbeitet, wie bie Rriegerknochen im Beinhaus gu Murten zu Defferheften und bergleichen geglättet werben. icichte ber Alten tann nur ber Mann aus ibnen felber icopfen; aus biefem Manne aber icopfe wieber ber Rnabe, und nur ein Alter ift auszunehmen, Blutarch, aus beffen Sand Die Jugend felber ben Begeifterung-Balmenwein ber boben Bergangenbeit embfange. Aber bie

Schulheren opfern einem reinen Griechisch gern alt-geschichtliche Seelen-Reinigung. So wird der töstliche versorne und blumenketten-arme und schussetten-reiche, und Und-reiche Demosthenes dem blumigen klingenben Cicero geopfert.

Erst dann wäre Bildung und Alter genng gewonnen, um auf — Atademien mit leichtern Klassistern, z. B. Cicero, Birgil, Livius, Herodot, Anakreon, Thrtäus, Euripides, anzusangen, und endlich zu den schweren und schwersten auszuschreiten, zu Horaz, Cäsar, Lukrez, Sophokles, Platon, Aristophanes. Hier wird natürlicher Weise die bästliche Rang-Unordnung verachtet, nach welcher Rektores die Schwiesrigkeit des Berstehens mehr in Phrasen, als in den höhern Geist verlegen; so daß gleicher Gestalt in einem französischen Gymnasium z. B. Göthe von Terzianern, Schiller von Sekundanern, Haller von Primanern getrieben würde, und ich von niemand. Ich nenne einen leichten Klassister den Birgil; einen schweren den Cäsar, seicht Horazens Oden; schwer Horazens Satiren; Klopsock öfter leicht als Göthe — weil Sprachschwierigkeiten durch Fleiß und Lehre zu bestegen sind, aber Kassungschwierigkeiten nur durch geistiges Reisen an den Jahren.

Fragt man, woher aber Zeit erübrigen, für die sogenannten Sachkenntnisse und Brobsindien, da mit den Jahrhunderten der Stoff anschwelle, und es hier wie mit Heeren sei, wo die im hintertreffen und Nachtrabe gerade am schnellsten zu marschieren haben: so antwort' ich rubig: gebt der Naturlehre und Naturgeschichte, der Sterns, der Meskunde u. s. w. und gauzen großen Stücken der Brodstudien nur Hörs und Lehrstellen in den Gymnasien — solglich den Knaden zehnmal mehr Freude, als sie an der Auswicklung der verschleiernden Mumiensbinden der antiken Grazien haben — und mithin der künstigen Abtheislung in Musens und in ArbeitsShue gemeinsame Nahrung: — dann bleiben die hohen Schulen den hohen Lehrern schon übrig, den Alten.

### Neuntes Brudftüchen

pher

## Schlufftein.

§. 151.

Eine Erziehlehre schließt weber bie Unterrichtlehre in sich, beren weites Gebiet die Fehler aller Bissenschaften und Künste umfaßt, noch die Heilmittellehre, welche für die Ineinanderverdoppelung von Fehlern, Jahren, Anlagen, Berhältnissen, statt der Bänden, Bände begehrt. Indeß keine Wissenschaft bewegt sich ganz ohne Mitregung der andern, so wie die Füße sich nicht ohne die Hände.

## §. 152.

Lavater malte in einer Stufenfolge von vier und zwanzig Gesichtern einen Froschtopf zu einem Apollons-Kopfe um; ich wünsichte, baß irgend eine Dichtung eben so die Zurechtrückung irgend eines verschobenen Krastlindes in die reinen Linien der Menscheit darstellte, anstatt, wie Tenophon und Rousseau, blos ein Sonnengötterchen in die Schule zu nehmen. Ja man könnte eine Erzieh-Geschichte mehrer salscher Heilungen an demselben Glieder-Männchen zeigen; und es wäre nichts, als nützlich und — schwer. Wie oft wird nicht der salsch vom Bruch geheilte Arm der Menscheit wieder gebrochen, um recht eingerichtet zu werden!

#### §. 153.

Rein burchgeführte Erziehung — bieß sollten gleichfalls romantische Cyropädagogen eines Einzigen bebenken — erweiset nicht an Einem Kinbe, nur an einer in einander wurzelnden Kinderzahl die rechte Kraft; ein Gesetzeber wirkt nur durch Menge auf Menge; Einen Juden allein sormet kein Moses. Aber eben dieses mosaische Bolk — das wie die Seepflanzen in allen Zonen des Welt-Meers, so des Zeit-Meers unverändert gedieh, und die mosaische Farbengebung behielt, wenn ihm die körperliche im schwarzen Afrika ausging — ist um so mehr der Zeuge der Erzieh-Macht, da es die mosaische Bolk-Erziehung, während seiner Umherverstreuung, nur in Privat-Erziehungen sestielte kann. Dieß verleihe allen jetzigen Bätern Muth gegen jede seindselige Zukunst, in welche sie ihre Kinder schieden müssen.

#### §. 154.

Diefer Muth werbe eben barum burch eine bekannte Gegenserscheinung nicht schwächer, baß nämlich Kinder, gleichsam klimatische Gewächse ber Kinders und der Schulstube, oft kaum mehr zu erkennen sind in einem fremden Zimmer, im Reisewagen, im Freien, in der Mitternacht n. s. w. "Es war Treibscherbenfrucht," sagt dann der gute erhitzte Bater, "und ich habe meine Mithe und Hoffnung verloren." Setzt sich indeß der erhitzte Mann nieder, und bedenkt, daß er, ein eben so klimatisches Gewächs seiner Nachbarschaft, oft in der Fremde von Ort und Berhältniß sich plötzlich selber fremd geworden, aber doch nur mit kurzer Innehaltung seiner Kraft: so kann er sich kühlen, indem er dasselbe noch stärker auf seine Kinder anwendet, die als empfänglicher, schwächer, unbekannter, natürlich jeder neuen Gegenwart unterliegen und geborden millien.

§. 155.

Man kann in einem Falle bem Kinde nicht weitläuftig genug sein, in einem andern nicht kurz genug. Die lange Breite sei bei Erzählungen, bei Abkühlungen der Leidenschaft zuweilen als rednerisches Signal kommenber Wichtigkeit. Die schmalfte Kürze sei bei Gegeneinanberstellung ber Bernunstjätze zur lebung — ferner bei Berbot — ferner in ber unerslaflichen Strafe, hinter welcher nach bem Legen ber Wogen gut bie Rebseligkeit wieder beginnt.

#### §. 156.

Wenn man ber richtigen Regel tührigehorsam ift, einen Anaben, zus mal ben ber Gelehrsamkeit gewibmeten, im ersten Jahrsünf ohne Lernswang, blos ber Selbstbelehrung und geistig brach zu lassen, damit der Körper zum Träger der künftigen geistigen Schätze erstarke: so halte man sich bei seinem Eintritte in die ersten Schulstunden auf eine vielleicht Monate lang dauernde Noth gesaßt, daß nämlich der bisher immer gegen Innen und inneres Selbstlehren zugewandte Anabe sich schwer den Lehren von außen zusehrt und nur wie mit einem zerstreuenden Hohle Glase die fremden Stralen aussängt. Doch bald werden diese von einem erhabenen gesammelt und verdichtet.

Da ich einmal wieder auf bas Unterrichten, welches überhaupt in spätern Jahren immer mehr mit dem Erziehen zusammen fällt, verschlagen werde: so weiß ich diese Abschweisung durch nichts besseres gut zu machen, als durch Fortsetzung derselben, indem ich den Grundsatz eines vortresslichen herze, lehre und geistreichen Schulmannes meiner Bekanntschaft \*) herein stelle, daß der Knabe nach dem ersten Jahrsüns in keine bessere Borschule gelehrter Bildung (obwol täglich nur auf einige Stunden) gehen könne, als in die aus drei Alassen bestehende, die lateinische, die mathematische, die geschichtliche. In der That stimmen diese drei Beisen von Wissenschaften das Innere in den Dreiklang der Bildung. Erstlich: die lateinische Sprache übt durch ihre Kürze und durch ihre scharse Gegensorm der deutschen dem

<sup>\*)</sup> Professor & S. Bagner in Bahreuth, burch seine Logit, Phhisologie, und feine reichen Programmen icon bem gelehrten Publikum vortheilhaft betannt.

findlichen Geifte Logit und also eine philosophische Borichule ein. Sprachfürze gibt Dentweite. - 3meitens bie Defitunft als Bermittlerin amiiden finnlider und intellektueller Unidanung regt und bauet eine andere von ber Philosophie abgelegene, aber nicht genug erwogne Rraft für bas finnliche Univerfum an, welche burch bie Scheibefunft bes Raums von außen, und ber Zeit von innen, in ber Zablenlebre bas lette in bie Dentgemalt bringt. - Drittens bie Beidichte vermählt ja als eine Religion alle Lebren und Kräfte: nämlich bie alte Beidichte, b. b. bie Geschichte ber Ingenbvölfer, besonbere bie griechische und römische und erstillbische und erstdriftliche. Wie bas Epos und ber Roman jum ichwimmenben Kahrzeuge aller Renntniffe, fo ift ja beren Mutter, Die Geschichte, noch leichter zur festen Rangel jeber fitt= lichen religiofen Anficht zu machen; und jebe Sittenlehre, Moraltheologie, Moralphilosophie und jebe Rasuiftit, alle finden in ber alten Geschichte nicht nur ibre Alugelmänner, fonbern ibre Alugelgeister. Das jugenb= liche Berg lebt ber boben jugenblichen Bergangenbeit nach. und burch biefe banbelnbe Dichtfunft gluben por ibm bie begrabnen Sabrbunberte in wenigen Schulftunden wieber auf. Die Teufel in bie biftorifche Kerne geriidt erbittern weniger und verführen noch viel weniger als vor uns ftebenbe: bie Engel bingegen burch biefelbe Ferne, bon ibren Berbuntelungen entfleibet, glangen und entflammen jugleich ftarter; und fie jagen uns an, mas in ber Bufunft zu thun fei, bas murbig mare ber Bergangenbeit. Die Geschichte ift - wenn ihr fie nicht zur Biographie bes Teufels machen wollt - bie britte Bibel; benn bas Buch ber Ratur ift bie zweite, und nur bie alte Geschichte tann bie neue befehren.

Der Bater ber Levana — wiewol bieser Name bei einer Göttin beschiedener mit dem eines Anbeters berselben vertauscht wird — hat (jeto darf er sich zurück berusen) das Bersprechen der Borrede gehalten, sich wenig auf Scherze einzulassen, zwei Bändchen hindurch. Mehr eigentlich der Ort — den ein anderes Buch geben wird — als der Anlaß zu zwei Stachelschriften, hat ihm gemangelt; welche beide blos ein Leiden ans

greifen, bas ber Kinber, bas ber Lehrer. Blos ein ernfter Auszug möchte bier zu entschuldigen sein.

Denn allerbings, mas erftlich bie Rinber - Leiben (ein Bein = Recht, eine Therefiana, Rarolina berfelben) betrifft, fo geht bie Ratur uns bierin bor, welche fie früher weinen, als lachen läßt. Richt ber Menich, nur bas Bienen - Ei wird auf Bonig gelegt. Unter allen Gintritten in neue Berbaltniffe gibt es feinen wichtigern, als ben ins leben, und mithin ift ber Lebrburiche in etwas zu banfeln; - ober ale ein Epopt ber Lebens - Myfterien, wie ein griechischer, nothburftig ju geißeln ober er foll bas, mas man in Buchtbaufern (mofur Blato bie Erbe nimmt) einen Billfommen benennt, empfangen, ber nicht blos in einem altbeutiden gefüllten Beder (biefen reicht bie Mutterbruft), fonbern in bem beftebt, mas ber große Saufe fich als ausprügeln bentt. Rach ber tatholifden Rirche maren bie Rinber (in Bethlebem unter Berobes) bie erften Märterer ober Blutzengen; - mas fich boch auch noch annehmen läft als Rachbilb. Bufolge berfelben Rirche tamen bie ungetauften entweber ine Bollen-, ober ine Regefeuer; amifchen amei Reuer geratben fie aber ftete auf ber Erbe, wenn fie ben Weg vom erften Saframent jum zweiten machen. Ift Taufe unentbehrlich jum Geligfein, fo ift's auch bas Liebe- und Abendmahl; folglich regiert vor bem Liebemahl mit einigem Recht alles, mas mehr bem Saffe abnlich fiebt. Daber bie Thranen, welche Garrid burch bie blofe Berfagung bes Abc zu erregen wußte, bas Rind bei ibr felber leicht vergießen lernt. Rur möchte unter allen Schullehrern, welche ben Berfaffer und bie Lefer beffelben geprügelt haben, und welche mit bem Stode, als mit einer pabagogifchen Stodlaterne und einem Latern enpfahl zu erleuchten gewußt, ober welche mit ihrer Kauft fo gut zu wuchern verftanben, wie Walbhorniften. bie ibre an ben Becher, bie weite Deffnung bes Walbhorns, legen und bamit bie garten Salbtone vorrufen, nur mochte, fag' ich, unter allen Schullehrern felten ein Jobann Jatob Säuberle aufzutreiben fein. Ber unter une will fich rubmen wie Bauberle in 51 Jahren und 7 Monaten Schulamte 911527 Stod- und 124000 Ruthen-Schläge ausgetheilt gu

haben\*) - bann 20989 Bfotchen mit bem Lineal - nicht blos 10235 Maulichellen, fonbern babei noch 7905 Ohrfeigen Nachschuß - und an ben Ropf im Gangen 1 Million und 115800 Ropfnuffe? Wer hat 22763 Rotabenes balb mit Bibel, balb mit Ratecbismus, balb mit Bejaugbuch, balb mit Grammatit, gleichsam mit 4 fpllogistischen Beweis-Figuren, ober einer sonate à quatre mains gegeben, als Jatob Banberle? Und lieft er nicht 1707 Rinder die Ruthe, Die fie nicht empfingen, boch empor balten, wieder 777 auf runde Erbien und 631 auf einem icharfen Solz-Brisma fnieen, wozu noch ein Bagencorbs von 5001 Efel-Trägern ftoft? Denn wenn es einer getban batte, warum batte er biefe Bunbengettel nicht eben fo gut als Bauberle, von welchem allein es ja nur gu erfahren mar, in einem Briget = Digrium ober Martprologium ober Schul-Brigel-Reichs-Tags-Journal eingetragen? - 3ch fürchte aber febr, Die meiften Lebrer verbienen blos ben Etel-Ramen bes Cafarins \*\*). welcher ber Milbe bieß, weil er feiner Ronne über feche und breißig Streiche geben lieft.

Ift aber ber Nuten biefer Borbollen bes Lebens mehr als Schein: so muffen gute Höllenmaschinen — bie uns immer besser gerathen, als bie himmelmaschinen — bazu angesett, und Leute ba sein, bie plagen. Niemand plagt aber besser, als einer, ber selber gepeinigt wird, so z. B. bie Mönche; soll ich weinen, sagt horaz, so weine zuerst. Und lettes tann ber Schulmann; einem Albrecht Dürer, ber gern Kreuzigungen malte, hätte niemand besser signen können als ber Schulstand, nämlich ber beutsche; und wenn auf bas vierjährige Lehramt Christi bie Kreuzigung ersolgte, so begleiten sogleich beibe einander bei uns. England, das einem Subrektor eine jährliche Sinnahme von sechstausend Thalern gibt, wird wahrscheinlich diesen Zweck, durch Kreuzträger zu kreuzigen — so sehr es auch in allen seinen Schulen die Ruthe zum erziehenden

<sup>\*)</sup> Diefe und bie folgenben Zahlen fteben im 4ten Quartal bes 3ten Jahrganges ber pabagogifchen Unterhaltungen für Ergieber.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bie fehr gelehrten Anmerlungen jum Schaufpiele Fust von Stromsberg, von Maier.

Sobeitpfable und Berpenbitel erbeben will - viel weniger erreichen, als folde ganber, mo, wie a. B. im Breufischen, bas gange Maximum ber Schulmeifterstellen nur zweibunbert und funfzig Thaler beträgt, mobei wir (ba bod bie Summe noch immer beträchtlich ausfällt) billig mit anidlagen muffen , baft bunbert und vier und achtzig Stellen gufzumeifen find, welche gar nur gebn bis fünf Thaler bergeben \*). Rünf Thaler? - Freilich tonnt' es weniger fein; aber im Baprenthischen fällt's auch fcmaler aus, inbem ba ein Dorficulmeifter von jetem Rinbe für fämmtilde Monate November, Dezember, Januar, Kebruar, Marg und April nur vier und zwanzig leichte Rreuger, folglich eine Monatgage bon vier Rreugern erbalt. Mur fett unerwartet ber Schulmann in ben Sommerferien wieber Fett an, weil er mit bem Biebe (nur im Binter ift er Seelen = Sirt) fich felber weibet; - und bie bojen Folgen bavon brechen auch ichnell an ihm aus, indem er bas Bieb ichon weniger mit bem Steden von unrechten Wegen abtreibt, ale bie Jugenb. Gleich= wol bas Bierfreuger - Behalt und Schmerzengelb! Gollte bier nicht, wenn Ifotrates bei ber erften Annahme bes Rollegiengelbes von breitaufent Pfund von feinen hunbert Buborern barüber weinte aus Scham, Beinen und Schämen noch leichter Statt haben? - Benng, nur auf biefe Beife, und auf feine anbre, arbeitet ber fürzere Stod auf ber bienstfäbigen Ranton - Jugend bem langern bor. Gludlich greift bem Staate, welcher Schulen ju Erm erbichulen ber Schiller mehr als ber Lehrer errichtet, ber Umftand unter bie Arme, bag überhaupt blos bie Gottesgelehrten als Schullebrer und nur Randibaten als Sauslebrer ber vornehmften Boglinge (wie bem Dalai Lama nur Briefter) aufwarten, inbem gerabe Theologen attive Theopaschiften find, und leichter jebe andere Bibel ale biblia in nummis in bie Sand betommen, weil es bisher immer protestantischer Grundsatz geblieben, um bon ben tatholifden Beiftlichen nicht gang abzuspringen, bie lutherifden unter ben brei Gelübben wenigstens bei bem ber Armuth feft gu halten.

<sup>\*)</sup> A. L. Z. Nr. 267. 1805.

haben wenig ; befto mehr ift ihnen gu nehmen, wenn man ihnen Schul-ftellen gibt.

Geht man zu höhern Schulstellen hinauf, so sind ba, wo die schon zur Gymnasium-Wirbe geschlagenen Knappen weniger Mortifikazionen (Abtödtungen) bedürsen, diese freilich auch, bei Lehrern weniger nöthig; daher ein Rektor stets einige Groschen mehr erhebt, als sein Quintus. Und dazu kommt noch der zweite Grund, daß letzter mehr Arbeit aus sich, und solglich mehr Anspornung, oder Gelenksaft und Räderöl zu seiner schweren Bewegung nöthig hat, nämlich mehr unwerbrauchten ausspornenden Magensaft. Denn nach einem alten Staatengesetz wächst Taglast und Mühe des Postens im umgekehrten Berhältniß mit dessen Sold; und wo in einem jede sehlt, so wird nach dem Gebrauche der Handwerker versahren, wornach ein einwandernder Geselle überall, wo er keine Arbeit bekommt, ein Geschenk erhält.

Indeh sind auch in den obersten Schulposten Berfügungen getroffen, daß, so wie im fruchtbaren hindostan jährlich drei Ernten und eine Hungernoth ist, die vier Quatemberernten immer einige Hunger-Nöthen nicht ausschließen. Bas Trinten anlangt, so weiß man aus Langens geistlichem Recht, daß Karpzov als ein Privisegium aller Schuldiener Befreiung von Trankftener ausgestellt. Hierbei hat der Staat wol nicht so sehr (als es scheint) auf Wunsch und Durst des Standes Rücksicht genommen, als nur sich dem alten Hertonumen gesigt, das noch wichtigere Privisegien der Schulleute sestgesett, z. B. Tokaier-Steuerfreiheit, Fasanensleisch-Atzisesreiheit, oder die Erlaudniß, daß alle ihre Juwelen und Verlen die Rechte des Studentengutes genießen.

#### §. 157.

Genng barüber! Ich sprach oben von einer feinbseligen Zukunft für unsere Kinder; jeder Bater setzt biese Ansicht fort, die ihm wieder ber seinige vererbte. Welcher ware auch so glücklich, beim letten Schluffe seiner Augen auf zwei schöne Welten zugleich zu rechnen, auf seine verbectte, und auf eine seinen Kindern zurückgelassen? Immer wird uns

bas Ganze ber Menichheit als ein salziges Meer erscheinen, bas süße Flüsse und Regenwolken ber Einzelwesen nicht versüßen; aber boch verssiegt auf ber Erbe bas reine Wasser so wenig, als das Salz-Meer; benn aus diesem sogar steigt jenes wieder auf. Je höher du dis also, Bater, mit Recht oder Unrecht, über beine Zeit erhoben glaubst, solglich über die Tochter berselben, der du wider Willen alle beine Kinder anheim geben mußt: besto mehr Dankopfer sür die Borzeit, welche dich ebler gebildet, hast du abzutragen, und wie kannst du sie beinen Eltern anders darbringen, als auf den Händen beiner Kinder?

Bas find benn eigentlich Kinder? Rur bie Angewöhnung an fie und ibre une oft bebrangenben Bedurfniffe verbullen ben Reig biefer Seelengestalten, welche man nicht weiß icon genug zu benennen, Blüten, Thantropfen, Sternchen, Schmetterlinge. - Aber wenn ihr fie fußt und liebt, gebt und fühlt ihr alle Ramen. - Gin erftes Rind auf ber Erbe würde uns als ein munberbarer ausländischer Engel ericbeinen, ber, ungewohnt unferer fremben Sprache, Diene und Luft, uns fprachlos und icharf, aber bimmijdrein anblidte, wie ein Raphaelijches Jefustind; und baber tonnen wir jebes neue Rind auf ewig an Rinbes Statt erwählen, nicht aber jeben fremben Freund an Freundes Statt. Go werben täglich aus ber frummen unbefannten Welt biefe reinen Bejen auf bie wilbe Erbe geschickt, und fie landen bald auf Stlavenfuften, Schlachtfelbern, in Gefängniffen gur hinrichtung, balb in Blutenthalern und auf reinen Albenboben an, balb im giftigften, balb im beiligften Jahrhundert; und juden nach bem Berluft bes einzigen Batere ben aboptierenben bier unten.

Ich bachte mir einmal eine Dichtung vom jüngsten Tage und ben zwei letzten Kinbern; — bas Ende bavon mag hier stehen und wieder beschließen.

"— Und so geht benn hinunter zur Erbe, sagte ber Beist zu zwei "fleinen nadten Seelen, und werbet geboren als Schwester und Bruber!"
— Es wird aber sehr schön brunten sein, sagten beibe, und flogen Hand in Hand zur Erbe, welche schon im Brand bes jüngsten Tages ftand,

und aus ber bie Tobten traten. "Schau' boch, fagte ber Bruber, bieß find febr lange, große Rinber, und bie Blumen find gegen fie gang furg: fie merben une viel berumtragen, und bae Deifte ergablen; es find wol febr große Engel. Schwefter!" - Schau' boch, antwortete fie, wie ber große Engel gang und gar Rleiber an bat, und jeber -Und wie überall bas Morgenroth auf bem Erbboben läuft. .. Schan' bod, jagte er, es ift bie Sonne auf ben Erb-Boben gefallen, und brennt fo umber - Und bort macht ein entsetlich breiter Thautropfen feurige Bellen, und wie barin bie langen Engel fich berumtauchen." - Gie ftreden bie Sanbe berauf, fagte fie, fie wollen uns eine Rugband geben. - "Und ichau' boch, fagte er, wie ber Donner fingt und bie Sterne unter bie großen Rinber hupfen." - Wo find benn aber, fagte fie, bie großen Rinber, bie unfere zwei Eltern werben follen? - "Schau'ft bu nicht, fagte er, wie biefe Engel unter ber Erbe ichlafen und bann beraus tommen? - Rliege nur ichnell!" - "Mun fo febt uns freundlich an. ibr zwei Eltern, fagten beibe naber an ber flammenben Erbe, und thut une nicht webe, und fpielet mit une, aber lange, und ergablt une viel, und gebt uns einen Ruft!"

Sie wurden geboren, als eben die Welt voll Sünden unterging, und blieben allein; sie griffen mit spielenden Händen nach den Flammen, und endlich wurden sie auch davon, wie Abam und Eva, ausgetrieben, und mit dem kindlichen Paradiese beschloß die Welt.

# Ergänzblatt zur Levana.

# Dorrede gur zweiten Auflage \*).

Biele haben an ber ersten Borrebe zu biesem Buche, bessen Kapitel bie verschiebenen Drucksehler so vieler meiner Werke und nichts weiter enthalten, mehr Geschmack finden wollen als am ganzen Werkchen, wie man etwa die Borstädte Wiens für schöner hält als die Stadt selber. Zu dieser Borrebe schreib' ich nun hier (der neuen Auflage wegen) die zweite, nach der Gewohnheit von uns Menschen, die wir sowol im Staats = als im übrigen Leben immer Borreben zu Vorreben machen und uns daher so gut wie Andreas Hofer in dem Aufruse, den er aus seinem Verstede im Passeirer Thal erließ, unterzeichnen können: "Andreas Hofer, bermal unwissend wo."

Ich schmeichle mir, gegenwärtige Auflage mit mehren nicht unbebeutenden Druckseblern bereichert zu haben, theils aus früheren, theils sogar aus den zuletzt erschienenen, z. B. den politischen Fastenpredigten. Die Drucksehler der ersten Auflage der Levana wurden für so viele Besitzer berselben — burch welche allein ja das Bergreisen zu Stande gekommen — gewiß nicht ohne Necht wieder abgedruckt und neu aufgelegt; indes hat man auch nicht auf der andern Seite für die Besitzer der zweiten Levana - Auflage durch die neuen Drucksehler derselben nach Bermögen zu sorgen versäumt. Solchen Lesern, welche die in den

<sup>\*)</sup> Die erste erschien 1806, die "zweite verbesserte und mit neuen Druckselern vermehrte Austage" 1817 zu Stuttgart und Tübingen in der 3. G. Cotta's sichen Buchhandlung M.

fünftigen Kapiteln aufgeführten Werke, wie die Herbstumine, Fastenspredigten, und andere, noch nicht besitzen, werden hier die Druckseller gleichsam zum Kredenzen — wenn ich scherzend reden soll — schon vorsaus gereicht, so daß sie nun nichts weiter nöthig haben, als die Werke selber.

Auf biesem und keinem andern Wege glaub' ich, ließ sich das Ziel erreichen, die Ergänzlebana für alle, die meine Schriften mit Ruten lesen wollen, zu einem unentbehrlichen Nothe, Hülfe, und Handbuch auszubilden, daß alle Sinn störende, Sinn umtauschende, Sinn aufschehne Drucksehrer auf der Stelle in die wahrsten, sinnvollsten, ja sinnreichsten Stellen umsetzt und so den Leser bezaubert, und sogar den vorigen Setzer.

Dieses handbüchelchen gibt ber Welt ben Schlüssel zu hundert bunkeln Stellen — es ist gleichsam eine Feuersäule in der Buchstaben-Nacht — ein treffender Traum- und Zeichendeuter der Setzerträume und Zeichen — kurz eine solche gesetzkräftige Auslegung (interpretatio authentica) bessen was ich haben will, daß man sich nicht irren kann.

Bielleicht blirft' ich, wenn ich von Käufern und den Setzern hinlänglich unterstützt würde, von Zeit zu Zeit Fortsetzungen dieser Ergänzlevana und Fehlersammlung liesern und so jedes Werk von mir so früh als möglich sehlersrei machen, nachdem es erschienen ist.

Da gegenwärtige Borrebe bas erste ift, was ich für bie Welt ausarbeite, seitbem ich (gestern ben 18. Jul. 1817) Doktor ber Philosophie und Magister ber freien Künste in heibelberg geworben \*), so wie die in

<sup>\*)</sup> Der Berfasser bieses bekennt gern seine ftolze Freude, daß Männer von anerkannten eignen philosophischen Berbiensten ihn für frühere und für zukünftige zugleich zu belohnen gesucht, welche letten nur leider noch als eine starke Schuldenlast auf dem schönen Doktorgute hasten. — Und seine Freude ist um so inniger, da er daß Geschenk in einer Stadt empfing (er sieht eben in sie von dem Berge hinein, auf dem er die Borrede schreibt), welche seine alten Tage zu jungen gemacht, weil sie so sreundlich gegen ihn war, wie die Ratur gegen sie. Er sagt ihr freilich jeto einigen berzlichen Dank für einen ganzen und einen halben Wonsnemonat in ihr; aber er wünschte wol, er könnte sich sogleich im ersten Feuer an

Oxford gleichsalls zu meiner Würde creierten Potentaten sammt bem General Blücher: so will ich — bamit ich nicht im Doktormantel umssonst und zu nichts vor der Welt bastehe — einige höhern errata als die der Setzer angreisen und beswegen hier aus verschiedenen Wissenschaften neun heischejätze, theses und sententias magistrales öffentlich anschlagen, welche ich als Gradualdisputant gegen jeden zu versechten entsschlossen bin.

Thesis I. Will eine Beliebte ben fünftigen Bräutigam auf ftartes Berlangen ber Mutter recht beobachten und feben im Schlafrod: fo fete fie fich (ba es feinen beffern Schlafrod ber Seele gibt als ben Reiserod) mit ihm und ber Mutter in ben Wagen und fahre mit ihm zwei ober brei Tage berum und wo möglich in elenbem Wetter und (wenn's in Sachfen ift) auf noch elenberen Wegen ; - nun bann mußte ber Dann gebn Charaftermasten und venegianische Mantel angethan baben, wenn fie aus feinem Behandeln und Beberrichen ber Ruticher und Wirthe - aus feinen Gefichtern bei ben verschiedenen Stuben, Berichten und Bolten - aus feinem Sanbhaben ber Gegenwart und aus feinem ungemeinen Roth = und Gulfverftanb, ben er bei ben fleinsten unvorbergesebenen Greigniffen jo icon an ben Tag legt, feltfam, fag' ich, muß es jugeben, wenn nicht bie Brautmutter ibn baraus fo tennen wollte, bag fie ibm ohne Beiteres im gunftigen Falle, wenn er aus bem Bagen aussteigt, nicht erlauben follte, ins Chebett einzufteigen.

Auf ahnliche Weise find umgekehrt an einer reichen Wittwe Berg und Nieren zu prufen, wenn ber fünftige Brantigam mit ihr einige Tage unterwegs übernachtet und mit ihr verreif't.

Thesis II. Der geistige Magen und Magensaft ber Menschen ift start; in Politit, in Gelehrsamkeit, in Philosophie und Dichtkunst nehmen sie nicht blos die Sache und Materie zu sich, sondern sie ver-

das Rapitel in seiner Lebensbeschreibung machen, in welchem die Stadt natürlich vorkommen muß.

schlingen auch die Form, worin fie gegeben wird, ja fie wollen am liebsten bas Gefäß verbauen. Gleich fraftig war die bide Magenhaut bes Frestable, ber immer zu ben Speisen die Schuffel aß, zum Kaffee bie Tasse, zum Weine bas Glas.

Thesis III. Gebt uns nur kerngesunde Kronprinzen, wie bie alten Fürsten, d. B. ber Bater Friedrich bes Sinzigen, gethan: so sind ja tausend Dinge sogleich gemacht; benn darum erwählten eben die alten Bölfer sich immer ben ftärksten, träftigsten, längsten, schönsten Mann zum herrscher, weil sie wußten, wie viele Tugenden an die Gesundheit sich schließen, und wie viele Fehler an die Unkraft.

Auch ist wol niemand — darf ich behaupten — reicher an den töstlichsten Kronprinzen als eben die sürstlichen Bäter selber; nur wird aus dem Reichthum vielleicht aus zu zarten Rücksichten ein Gebeimniß gemacht. Die ersten kräftigsten und schönsten Abdrücke, welche Fürsten von sich den Liebhabern überlassen, werden, wie die ähnlichen ersten der Kupserstecher, ohne den Namen und ohne die Unterschrift "pinxit und seulpsit" ausgegeben; aber solcher tresslicher Prinzen avant la lettre (kupserstechend zu reden) gibt es, hoss ich, in Europa viele und man weiß nur ihre Namen nicht. Freilich die zweite Reihe von Abdrücken, welche Fürsten und Kupserstecher siesern, und die sich von den ersten daburch unterscheiden, daß sie ihnen ihren Namen geben, hat im Ganzen gar nicht die Frischeit und das Mark der Stiche und der Prinzen avant la lettre.

Thesis IV. Die Peinmoral einiger Reuern gefällt mir so wenig als beren Blutberwandte, die Bluttheologie. Während der Schöpfer die ganze Thierwelt zu Freuden erschuf, unter alle Schritte, die sie zu ihrer Erhaltung und Erzengung zu thun hatte, Blumen säete und Genuß und Ruhe ihr nach Tagen zumaß und Leiden nur nach Stunden: so soll der König des Lebens, der arme Mensch, dem ohnehin das Bewustein die Wunden länger offen hält, ordentlich die Dornen suchen und die Rosen sliehen, und soll den Affen der Heuler-Affen, den ewigen Leidtragenden und Büßenden der Schöpfung spielen. — Und bieses

Darben und Träumen und Borhöllenleben nennt ihr chriftliche Borbereitung auf eine — unendliche Seligleit. — Ihr habt ja schon im Kleinern Unrecht; ben mittlern Menschen wenden oft Leiben um, aber ben bessern und stärkern sie nur mehr verlnöchern als erweichen. Wenn biesem hingegen viele Freuden hinter einander zusliegen und zusinken — mehr vom himmel von selber tröpselnd als mühsam aus der Erde hinauf geschöpft — und wenn er so gegen Verdienst und gegen Hoffnung selig und seliger wird: so fragt er sich, woher ihm dieß kommt, und wenn er sich antwortet, so wird er weich und gut genug aus Dankbarkeit.

Thesis V. Ich rathe ben Liebhabern, sich für die She mehr Manntraft und Charafter anzuschaffen, als sie in der Liebe ju zeigen nöthig haben; benn eben in jener setzt früher die weichere Frau sur sich und ihre Kinder einige seste harte Schutzinden an, und unter der zarten Blütenkrone und in der weichen suffen Fleischille des Pfirsichs gestaltet sich unerwartet die Steinschale für Kerne und beren Zukunft.

. Thesis VI. Unter bem Borwand, die Gefahren des bergab Rollens burch Einhemmung Eines Wagenrades zu verhüten, legt die Bücherzensur an alle vier Räber hemmletten und freuet sich inniglich, daß der Wagen nirgends von selber geht, sondern sich taum weiter ziehen läßt.

Thesis VII. Bater Martin von Cochem\*) gibt in seinem Andachtbuche katholischen Betern unter andern ben kurzen Entwurf einer Fürbitte für das heilige römische Reich — so wie auch (S. 691) für solche Seelen im Fegesener, für die niemand bittet. Beibe Fürbitten möcht' ich auf einmal für das heilige Deutschreich thun, das jeto zwischen zwei Feuern steht, zwischen dem Fegsener und den Freudenseuern.

Thesis VIII. Geheft bu furchtsam und zart mit beinen Leiben um: so stechen sie heißer, wie Brennnessell, menn man sie blos leise berührt. Aber gleich ihnen verletzen sie wenig, wenn bu sie herzhaft und berb hanbhabst.

<sup>\*)</sup> Deffen Gulbener himmels Schluffel 2c. 2c. 1764, G. 554.

Thesis IX. In ben Nieberungen und Tiefen ohne Gott und Herz bauern alle Qualen lange; auf den Höhen der Religion hat der Mensch zwar auch noch Schmerzen, aber nur kurze. So verlängern die Nächte sich in den Thälern; aber auf den Bergen werden sie abgekürzt und immer leuchtet ein kleines Roth am himmel dem Tage nach oder entgegen.

Hiemit hatt' ich einige ber Sate angeschlagen, welche ich sammt unzähligen andern als jetiger Doktor versechte, meiner neuen Pflick und Burbe gemäß und mit dem Bersprechen, im Nothsalle den philosophischen Doktorring sogar als einen baierischen Schlagring an der hand zu gebrauchen und ihn Leuten aufs Auge zu setzen, die etwa streiten wollen und die Sache besser sehen. Sonst aber bleib' ich, wie gewöhnlich, der Friede selber und falle unausbörlich bei heibelberg auf dem Berge neben dem Turnplatze, den 22. August 1817.

Dr. Jean Paul Fr. Richter.

## Dorrede gur erften Auflage.

Wenn diese zu Ende gekommen: so solgt wie gewöhnlich das Werk selber, das aber hier etwas kleiner und auch schon zur Hälfte gedruckt ist, da es blos in einem Berzeichniß von Drucksehlern der Levana und anderer Schriften besteht. Die Borrede soll nach Lessing die Geschichte des Buchs enthalten; die gegenwärtige muß daher dem Publikum die nothwendigsten Notizen von der Entstehung und Berspätung der nachssehenden Drucksehler mittheilen. Einige allgemeine Blicke wollen wir vorher auf dergleichen Fehler überhaupt werfen.

Es ist hier nicht meine Absicht, eine strenge Theorie berselben aufsasstellen und sie darin zu konstruieren, so stark auch der Mangel einer guten von Deutschland, das von literarischen Lebersselfen der Druckselfe wie überdeckt dasteht, empfunden wird. Seen so wenig wäre eine historische Einleitung ins Alter der Druckselfer — das ich mit guten Gewährsmännern ins 3. 1440 verlege, wo Guttenberg die Druckerei ersand — hier an Ort und Stelle. Ich bemerke hier blos, daß sich, ob uns gleich Urdruckselher (Erraten – Inkunabeln) sehlen — nur den Ur-Fall oder die zwei Fälle der ersten Eltern haben wir ächter — doch sehr vermuthen lässet, daß die Druckselher anfangs den Namen Schreibselher (wie jetzo oft umgekehrt) gesührt, indem man damals die ersten Druck aus Geldsincht für Handschriften ausgegeben. Uebrigens Andeutungen — Folsgerungen — Einsangen lange umhertanzender Irrlichter — Ansteden

ausgegangener Pharus - Lichter — bieß versprech' ich bier, und bleibe baber zu nichts Anberem gehalten.

Bu bem, was man einen Drudsehler nennt, reichen gewöhnlich vier Männer einander die Hand — gleichsam eine Sonate à quatre mains — Verfasser, Abschreiber, Setzer, Korrektor; nicht aber, als ein fünstes Rad, der Drucker. Es gehört eben unter die alten Irrlichter, welche diese Borrede vertreiben will, daß man Drucksehler heißet, was eigentlich Setzsehler, Greisse verhehler sind, als ob der gute Buchdrucker etwas anders thun könnte als die schon eingerückten Lettern zu särben und abzusärben. Doch so ist überall, so greist man in London den Minister statt des Königs an; — so werden die Siege der Generale durch Gemeine, und die Siege der Fürsten durch Generale ersochten, wie Gott nach der alten Theologie die Wunder durch Engel verrichten läßt.

Wollte man noch einen fünften Direktor ber Druckfehler anstellen: so wär' es geneigter Leser selber. Wenige wissen noch, wie Leser lieset — ober gar seine Frau Leserin. — Leser lieset als Abbreviator sich Sätze zu Zeilen ein, und streicht unsichtbar stärker als ein Theaterdirektor hörbar — Leserin lieset gar dickte Romane durch, ohne den Namen der Helden und der Nebenhelben anders im Kopse zu haben als wie einen verworrenen Namenzug, und sie wüßte ihn nicht auszusprechen, wenn man darauf dränge. — Das Lese-Baar lieset die größten corrigenda in die Werke hinein, nicht aus ihnen hinweg, ohne irgend einem Buchstrucker ein Verzeichniß ihrer errata zu geben. — Träumend wird gesschrieben, schlasend öster gelesen, und nur der Setzer sieht Wache.

Ift aber nun ber Lefer ein solcher Mann — und ift die Leserin seine Chehälfte, wenn nicht mehr von ihm: — so bleibt es mir bis auf diese Stunde unbegreislich, wie man (ich frage hier jeden) einem Falschmunger und Fälscher\*) bieses Gelichters, ber ordentlich in Berfälschungen lebt,

<sup>\*) 1817;</sup> einem Falfarius 1806.

Berichtigungen, nämlich bie bet corrigenda bes Rorreftors auftragen Allerdings wenn fo viel bei ber Korrettur eines Drudfehlers ju gewinnen mare, als bei beffen Auffund im Deffias - nämlich ein Dutaten, ben befanntlich Rlopftod bagu aussetzte, wiewol man bie Deutschen lieber zu Auffindungen von Dichter - Schönheiten burch folche Breife reigen mußte, g. B. ich meine Regensenten: - fo murbe allgemein verbeffert, und es gabe am Enbe mehr Berbefferer ber Febler als Febler. Bebo bingegen follte man lieber bem Buchbinber anfinnen, bie Drudfehler früher zu anbern als zu leimen und zu beften. Beifer und frant fleben fich bie Berfaffer in Wehler - Anzeigen - und rücken \*) bie Stedbriefe wol gar in Intelligenzblätter ein, Die ben Autoren noch mehr Gelb toften, als ben Räufern - bamit Lefer beffere; - umfonft; ich 3. B. (auch ein zur Lefe-Anappschaft geboriger) sehe gelaffen bie bittenben Berfaffer rings um mich auf ben Rnien liegen; nur gegen errores nicht gegen errata ift man unbulbfam; und bas Bergeichniß scheint wie ein Leuchtthurm nur ba gu fteben, bamit es umfabren merbe. Bollenbs Leferin wird - fo gern sonft jebe Frau bie Drudfehler - Anzeige ber andern ift - über allem eber ertappt, felber über Reblern, als über -Befferung berer, bie man ihr anzeigt.

\* \*

Run zur Geschichte bieses Werkhens! Der erste Band ber Levana kam mit seinen corrigendis und ben französischen Truppen im Oktober hier an. Ich erstaunte über die Menge; errieth aber leicht, daß sie mehr aus Baprenth als aus Braunschweig kamen. Schon die schöne Außensorm und Kleidung kann jedem beweisen, daß die berühmte Verlaghandlung die Schreib- und Abschreib-Fehler weniger gemacht als nachgemacht. Nur weiß ich nicht, was daran schuld war — ob die vor meinen Fenstern vorsübergetragne Kriegmusit, welche mit ihrem Freuden-Anklang das Herz, wider bessen Verland sie zog, schmerzlich-seltsam theilte, da es der Klang-Jubel über die benachbarte Zukunst siebeweinen reizt, wer

<sup>\*) 1817;</sup> inferieren 1806.

auch falle, das Baterland, oder das Kriegvolf, und da man ja um etwas Größeres kämpft als um Quadratmeilen — oder ob der schöne Nachsommer (ein politischer Nachwinter) im Abstiche mit den aussteigens den Blutregenwolken schuld gewesen, mit einer Zukunst, welche, wie man in Krain die Felder mit Ephemeren düngt, eben so die Schlachtsselder mit uns Sphemeren mästen will — oder ob die vielen "Aberrazionen und Nutazionen" meines Kometen-Kerns in der Levana, wodon ich die Zachs-Taseln zu machen hatte — oder ob nicht vielmehr (was wol das Wahreste und Letzte sein mag) dieß alles zusammengenommen mich so ausschöpste, daß, nachdem einige Stunden und Soultische Regimenter vorbeigegangen waren, mich alles, besonders die Feld-Wusit der letzten, dem in die Arme senkte, der vor allen Friedenpräliminarien und in jedem Kriege Frieden gibt, dem Schlase.

Aber ich fand ibn voll Traum. - Und in biefen ichlichen fich bie Drudfehler; und bie oben gebachte Quabruple-Alliance von Schreiber, von Abschreiber (welche beibe fo traftig am Fehlbrude Levanens gearbeitet) und von Seter und Burecht-Seter (Korrettor) trat orbentlich ins Kelb ober fpiette aus ben vier Behirnkammern heraus, bie ihnen schwerlich abzunehmen waren. Der Traum, mehr mager als glangend, befette bas Behirn mit gebachten vier Berfonen, fie lagen (bem Traume nach) in einem Manfarben-Quartier (ber Simmel weiß mo) auf Strob, ohne bas baraus gebroichene Brod - obne Dinte - obne Drudichwärze uneinig und ungebunben als robe Eremplare - jeber wiber ben andern geschlichtet \*) - bas gange Bierfürftenthum, von Rothen und Drudfchlern gerfreffen, halb tobttrant und Rrieg-Drud und Buch-Drud verwechselnd. - Nur mein 3ch wohnte besonders, und tonnte beberr-Als lettes icharfer ben Traum befragte über bas Rrantenspital, war bie Antwort: bas bettftroblagerige Bierfürftenthum leibe an corrigendis in ben ersten Wegen und gebe mahrscheinlich barauf, wenn

<sup>\*)</sup> Die Buchhändler legen bekanntlich jebes Exemplar umgekehrt auf bas andere.

nicht ein äußerst geschidter Magnetisor zu haben sei, ber es streiche und auf Beiffagungen ber heilmittel, und baburch auf bie Beine bringe. Der Operatör steht vor euch, sagt' ich, und ift bereit einzuwirken.

3ch nahm ben Berfasser \*) meiner Levana (freilich war ich's) zuerst in die Kur; nach wenigen magnetischen Strichen mit meinen Schreibssingern — es war die Behandlung in großen Bögen \*\*) — hatt' ich ihn in den offizinellen Schlaf versenkt, und ihn in den Stand gesetzt, darin zu reden wie folgt:

"Strablenber Mufengott! (fo nannt' er (ober ich) mich in feinem icheinbaren ober geträumten und in meinem mabren Schlafe) fliege ju Bulfe, und verjage bie Drudfebler aus meinen Berten in Octavo, in melde bu felber fo viele Schonbeiten eingeführet. Laffe ben Rorrettor. ber mehr bas Wert als ben Setzer verbeffern will, etwas vom Schicffale bes Phaeton, 3. B. einige boppelte Beinbrüche erleben, weil er, wie biefer, fatt beiner bie Sonnenpferbe bes Berts regieren und lenten mill! - Den Berfeter gerfete, und ben Abichreiber ftalbe, wie Marivas. maffig! - Ift's nicht genug, bag bas Bothons = Neft ber Regenfenten. welche nichts von bir baben als bas Glaten-Rinn \*\*\*), mit einer ichlimmern Schwärze als bie aus' Del und Rug bie reinften Formen über-Ift's überhaupt nicht ichon genug an ben jetigen Metaftafen und Anagrammen ber Staaten - an ben Lämmerwolfen bes Rrieges, welche bein Mufen-Licht umziehen und verbunkeln - an bem epituris ichen Rlinamen ber politischen Atome, um eine Welt zu geftalten ober ju verunftalten - an ben Monftrofen unvoetischer Blumen- ober Blätterlefen - und ift's an zehn taufend anbern Feblern ba nicht genug, als baß fich noch bie Drudfehler, als Sch-Anagrammen, und Rlinamina anderer Art, jenen zugesellen? Und mar's nicht am Rachbrucken, biefem foftematischen Borbruden genug? - Stebe bei, Mufaget, mit Pfeilen

<sup>\*) 1817;</sup> Autor ober Schreiber 1806.

<sup>\*\*) 1817;</sup> Das traitement à grands courants 1806.

<sup>\*\*\*)</sup> Apollo hat befanntlich feinen Bart.

ober mit Orakeln! — Scheine warm herunter auf so manchen elenden Autor, der im Stillen ächzt und die Farbe verliert, sammt der Hossinung, blos weil er sieht, daß niemand sein Fehler \*)-Berzeichniß lieset, ja nicht einmal das Buch selber, oder der gar keinen Berleger zu seinem Berzeichniß austreibt, so daß er mit lauter fremden Fleden und Hasenscharten besetzt in die Nachwelt einziehen nunß! — Und scheine mondhell besonders auf den Setzer in Winterabenden herab, wo er selten weiß, was er greift und sieht, da die Buchstaben, obwol unter die 10 Dinge gehörig, die in der Abenddämmerung geschäffen wurden \*\*), doch darin nicht leicht zu sehn stehen!

Wenn ich an jene Zeit ber Druck-Erfindung bente, wo Werke öffentlich ausgestellt, und Druckseller von der Obrigkeit so gut mit Gelbstrase belegt wurden als schwärzere Laster; und wenn ich vollends an die Franzosen bente, die in ihren Werten alle andere Fehler leichter begehen als solche, die man hinten verbessern kann: so erstaun' ich, hoher Apollo von Belvedere, wie du den Berunstaltungen beiner Eingebungen und beiner nenn Musen so ruhig zusehen kannft!"

\* \*

Bei biesem Wort strich ber Belveberische Apollo (ber kamich ihm vor) leicht von Nabel und Wagen auswärts, und nahm ihm einen Schlaf wieder weg, da er boch barin nichts that, als Heilmittel — statt sie zu weissagen — vom Heilgotte zu erbetteln.

Run wurde die Hand an den Abschreiber angesetzt; es wurde scharf an seinen Augenbrannen herabgesahren bis an den Daumennagel; leicht war er in die Krise hineingestrichen, und er somnambusierte gehörig, betete aber wieder den Operatör an (dieser Irrthum schien austedend); nur hielt er mich blos für die h. Katharina, die Schutheisige der Gelehrsamseit, und that deshalb das Stofigebet: "Deilige Katharina, bitte

<sup>\*) 1817;</sup> Erraten 1806.

<sup>32</sup> 

<sup>\*\*) 3.</sup> B. bas Maul an Bileams Cfelin, bie Zange ber Teufel u. f. w. Mijona Pirte's Afoth. 5. K. 6. M.

für mich, bamit mein or. Bringibal und Schreib-Meifter feine Sachen nicht fo febr vor bem Druden forrigiert (ba er boch fein Rorreftor ift, fonbern bag er fie ohne alles Ausstreichen und Ginschieben binschreibt wie einen Bag. 3ch tann fonft mahrlich hundert Dinge und Zeilen nicht lefen, bie er viel zu unleserlich in einander hineinschiebt, sonbern ich muß Sachen binfdreiben, bie ich wenig ober nicht febe. Saat boch fcon ein englischer Stweier von Berftanb, Die Runft ichon ju fchreiben fei : nichts auszuftreichen \*). Dein Berr und Berfaffer ichreibt gwar in ber Rube anfangs eine ber fauberften Sanbe, bie man haben tann; allein gerath er ins Feuern und Musftreichen binein und ift er fein Gelb-Geschwindschreiber, fo fragt bie Sand jo wenig nach Lefearten, als bie gefährliche, bie an Belfagars Band einen Schreiber ohne Rumpf und Ropf vorstellte, und welche Daniel ablas. Und es ift fein Bunber; ift ja fonft in feinen Banblungen ber Menich ein Gunber, ber wie ein Begnabigungbrief ift , welcher mit berrlicher Fraktur und Zugwert aufängt, bann blos Ranglei fcbreibt, und enblich gar Rurrent. mogen fünftig wol viele von uns in bie Bolle fabren jum Teufel, Die fich anfangs fo überaus gut angelaffen batten. Freilich mach' ich aus einer b. Beronita meines orn. Bringipal-Schreibmeifters leiber eine vera icon \*\*); wenn aber ein Wort fo fcmer zu lefen ift wie bas Wort homo - beffen vier Buchstaben nach ben Alten , bor' ich, auf bem Gefichte follen zusammenzubringen sein - weil ber Bringibal vielleicht wie or. v. Mofer im Gefängniß mit feiner Lichtpute fcreibt: fo weiß oft ber geschicktefte Ropf nicht, was er benten foll, fonbern er thut fein Möglichftes auf Roften feiner Ehre, zumal ba er fich nicht, wie einer, ber etwas lieft, auf Ginn und Berftand einlaffen tann, an ben fich fo mancher ftolge Lefer im Stillen balt. Wir Abichreiber und Geter find in Bezug auf bas, was im Driginal-Manuftript vorgeht und gejagt wird, gang fo wie bie Beiger in einem Opern-Orchester zu betrachten . welche

<sup>\*)</sup> Pope fagt: bie Runft bes Autors bestehe im Ausstreichen.

<sup>\*\*)</sup> Das Umgelehrte geschah in ber tatholischen Kirche und aus ben Worten: wahres Ebenbild, wurde eine Beilige gemacht.

bem Theater ben Rilden kehren, und stets auf ihre Noten sehen, um fie richtig vorzugeigen, und die keine Minute Zeit behalten, mit dem lustigen Theater und dem Parterre, zwischen benen sie mit Ernst arbeiten, etwa nachzulachen.

Wie Gelehrte freilich schreiben, und dabei schmieren, ist Gott und mehren bekannt. So wie überhaupt unter allen Schülern gerade der Schreibschüler am wenigsten seinen Meister übertrifft, geschweige erreicht: so besonders ein Gelehrter, sorg' ich; und die Atademie der Schreibstunst\*) in Paris, worin die besten Frakturs und Kurrentschreiber neben den inwärtigen Sitzungen noch auswärtige Korrespondenten halten, wäre gewiß die beste Atademie für jeden Gelehrten.

Nun so beile, beilige Katharina, und beffere nur die hand meines Schreib-Prinzipals, ob er gleich ein Ketzer, aber ein guter ift, und ich hänge alsbann gern an bein Bilb einen Botiv-Diebsbaumen, ober ein Baar seine Botivhandschuhe von hihnerseber."

Hierauf wurde ihm, während ich selber unausgesett in meinem Schlaf verblieb, bes Träumens wegen seiner von mir ausgestrichen, und nur so viel bavon gelassen, als er selber ins Leben mitgebracht.

Die heil = Reihe kam nun an ben rüstigen Setzer; er hatte etwas Starkes im Gesicht, als woll' er lieber mich handhaben, als sich hand-haben lassen. Ich überwältigte ihn (ber Traum stand mir ja bei) und zog die gewöhnlichen drei Magnetisier-Parallelen — vom Augenknochen zum Daumen — dann zur herzgrube — endlich zu den Knieschen herab, und wurde des Mannes Meister.

"S. S. Lukas (bas heißt, heiliger herr Lukas; benn so hob er an, weil er mich für ben bekannten Evangelisten hielt). Er ist bei einfältigen Katholiken ber Patron ber Maler, also so ziemlich meiner auch. Nächstens, hör' Er, lauf' ich aus ber Druckerei, wenn meine angelausenen Beine noch lausen können vor Stehen; benn ich setze leiber alles,

<sup>\*)</sup> Rach Girtanner.

nur mich nicht; Richte fett boch Sich und Richt - Sich jugleich. Lieber bin ich ein Strafenpflafter - Setzer, ale ein Stabenfetzer: fo ara mirb mir von Sanbidriften-Madern und Abidreibern, und von Rorrettoren jugefett. Laff' Er, verftanbiger Evangelift, von ben brei Evangeliften-Thieren (benn bas vierte foll ber Engel binter bem Johannes fein) eines los auf jene brei Beifen, nämlich auf ben Schreiber. Abidreiber und Rorrigierer, bie mich martern, entweber ben Abler. ober ben Lömen. ober ben Ochfen. Bas fagt Er bagu, Lutas als Maler-Batron, baf ich amar bie ichmere ichmarge Musait ju treiben babe, inbem ich Stiftden nach Stiftden einsete, und boch in einem Tage größere Stude mit meiner ichwargen Runft abliefere, als anbere bunte Dufaiter in einem Rabre, baf id, will ich fagen, abideulide Banbzeidnungen bom Banbidriftmader bazu borbefomme. - woraus nichts zu nehmen ift, als was nachher weggestrichen wirb, vom Rorrettor, ber ben Musaiter noch bagu anfährt? 3d rebe nicht einmal von meiner Seter-Billory, vom Drudfehlerverzeichniß, worin ber Autor, wenn er felber mabrend bes Druds fich belehret und befonnen bat, feine Schulben unter bem Dedmantel ber meinigen bedt und tilgt. Giner bergleichen follte in feinem Leben boch nur einmal einen Tag lange ein Franklin fein, ber feine Bebanten zu gleicher Beit auffette und einsette, Dicht- und Drud-Runft vertnüpfend; ober er follte aus einem Splbenftecher fich gar gu einem Buchftabenftecher (mas Geber finb) erheben: er milrbe anbers pfeifen. - Portraits bat man gestict \*), fo flict benn bie Manuffripte: bann gibt's feine Errata. Ginb benn Buchftaben, ihr Berren, bie ein Seter aus bem Schriftfaften bebt, jammt bem abicheulichen Befolge von Safenöhrchen und Unterscheidzeichen, gebadne Buchftaben, wie fie Babefow feinen Abcichitgen jum Effen gab, bie ihnen freilich leicht im Ropf und Magen bleiben? - Wer vollende Korrefturzeichen fennt. Freund Lutas, jumal in ber erften Korrettur, worauf boch eine zweite

<sup>\*)</sup> Peter, ber Geselle bes Nürnberger Seibenstiders Müller im 16ten Jahrshundert. Busch von ben Erfindungen B. V.

Sean Baut's fammtt. Berte, XXIII.

folgen muß, wie der Mensch immer zweimal nieset, wovon Aristoteles Gründe geben soll — der kennt unsern Setz-Jammer; aber wenig unsere verborgnen Kenntnisse; benn wir steden voll der fremdesten Sprachen, ohne im geringsten durch die Bücher, die wir damit füllen, uns als Sprachgelehrte\*) bekannt zu machen. — Es gibt noch Männer, hoss ich, die den Schriftkasten für ihren Schwitzkasten und ihr Kühlsas zugleich ansehen — für einen passiven Gistbecher, und aktiven Opferstod — sin Fußz-Blod und Handschle, kurz sür ein sehr verdammtes Ding — Kurz ich wüßte nicht, d. Evangelist, warum Er einer wäre, wenn Er mir nicht hülse, zumal da ich Seine eignen Sachen setze. — Himmel, Hölle, Patron! . . . ."

Damit ber hitige Mann nicht ftarfer ben Evangelisten, zumal ba er mich für ihn ansah, antastete, gab ich ihm jetzo einen tapfern GegenManipulierstoß, um ihn aus bem Schlase und zur Ruhe zu bringen. Dieß verschaffte mir die angenehme Gelegenheit, mich mit dem Korrektor in Rapport zu setzen, indem ich mich in einige Ferne stellte, aus der ich ihn vermittelst leiser Finger-Züge in die Luft sehr bald so weit hatte und besorganisserte, daß er nach vier Stricken mich zu einem Gott organissierte und in seiner Krise so ansprach:

"Theut, Thot, Thaut, Erfinder der Buchstaben nach Einigen oder nach Gelehrtern die Säule, die sie trägt! — Ich wollte, du hättest etwas Anderes ersunden oder getragen. Wer wie ein Korrestor zwischen zwei Fenern oder zwei Stühlen sitzt, zwischen dem Manustript und dem ersten Druck, und also zwischen beiden hin und her zu lesen hat, weiß, wenn er norwegisch geschrt ist, was bittere Kunen sind. Eben so gut könnte Betrarch einige Abschnitte seines ledernen Belzes, auf dem er unterwegs Sonette aussehlichten, in die Druckerei schien — oder ein Hunne einen Schöpsen Schulterknochen, den er nach dem Abnagen vollgesichrieben — oder ein alter Jonier nur ein Fell davon — oder irgend ein Alter einen Elephantens oder Drachendarm, welche beide statt Elephantens

<sup>\*) 1817;</sup> Linguiften 1806.

Bapier bamals gedient - ober Diogenes ein Baar vollgeschmierte Kaßbauben - eben fo aut konnt' ich alles bien vorbekommen . faa' ich . als manches Manustript — weil ich eben so gut bie Zahlen auf ben Klügeln bes Nummernvogels (atalanta, le voulcain), ober bie Weiffggungen auf benen ber Beuschreden lefen will, ober mas ber scarabaeus typographus in bie Rienbaumrinde grabt. Dieft ift bie eine Seite und Bolle; auf ber andern balt ber Geter mit feinen taufend Infungbel-Drudfehlern, welche bie Welt nie erfährt, weil ich fie nicht verzeichne, fonbern verbeffere. - Diefem verftodten Setinftrumente ift alles Berfette einerlei, weil ich's boch umfette, und mit Bundgetteln (ben Rorrekturbogen), die jugleich bas corpus delicti find, nachkomme, oft breimal. - Bei Gott, Thot, ich tonnte oft hundertmal ein befferes Buch schreiben als forrigieren; ach so oft ift ein Korrettor zehnmal flüger, als bie Schule, beren Kon- und Korrettor er fein muß! - D ibr guten weniger gelesenen als lefenben Magister auf verschiedenen Universitäten, wie oft mußt ihr, fo voll ber icharfften fritischen Dentfunft, boch faliche gebruckte Windstöße gegen euer Lebrgebaube breimal forrigieren - wie oft, fo voll von Sach- und von Sprachtenntniffen, ein leeres Bilberbuch ber Poefie, einen luftigen Roman und bergleichen - wie oft mußt ihr ein bummes Manustribt orbentlich mit unverfälschter unveränderter Dummbeit abgebrudt ber Belt zu überliefern fuchen, bei bem lebenbigften Bewuftfein, bag ihr etwas Aehnliches zu leiften vermöget, wenn nicht etmas Befferes! -

Sind nun vollends Drud-Extravasata stehen geblieben: so stäupt oft ein Berfasser, ber nicht einmal sein Selber-Korrettor sein kann, uns Siebbienen ber Druderei öffentlich mit einer Kritik, auf welche sie nie in seiner Antikritik ein Wort erwiebern . . . .

Hier empfange benn, Theut, meine Werthers Leiben; ich will fle aber behalten, wie ein Liebenber ober Trauernber bie seinigen; benn ich besitze auch Werthers ober Korrektors Freuden, wie Nikolai gehabt. Es sind diese, daß ich da, wo der Autor mir unverständlich ober dumm erscheint, durch leichte Absaugungen entweder, ober durch SpiritusEinspritungen, ihn mir auf der Stelle verständlich und geistreich mache, und so in der That unter der Hand der Welt so gut meine Gedanken sage, als er selber; ja ich thu' es sogleich auf jenem Druckpapier (vermittelst handschristlicher Korrekturzeichen), auf das er erst spät durch Abdruck kommt. Deshalb ist die Absicht, warum ich diese Leiden an dich, Thaut, zumal wenn du eine bloße Säule wärst, bringe, blos um manchem schreibenden Schase zu zeigen, daß ich gelesen und vielleicht etwas Bessers, als das Schas seigen, daß ich gelesen und vielleicht etwas Bessers, als das Schas schas verbessern könnte, und in die Korrektur- ober Korrekzionstude zu nehmen verstände, nämlich mich selber . . . . himmel, du weißt wol, wie viel mancher oft weiß; aber wer weiß dieß?"

Da es bem Korrektor kein besonderlicher Ernst zu sein schien, sich für ein Unglücklind zu halten, oder mich silr einen ägyptischen Gott: so bedient' ich mich so guter Lust-Streiche und Striche, als von großen Magnetisörs mir bekannt waren, um ihn aus dem undrauchbaren Schlase zu bringen; aber er wollte hartnäckig durchaus nicht daraus heraus. Ich als Kaiser und Ausspieler\*) der vier Kartenkönige in meinen vier Gehirnkammern ließ (wobei ich an den Bierräuberessis dachte) freilich wenig nach, sondern arbeitete noch hestiger am Erwecken, bis ich am Ende selber durch das Anstrengen mich aus Traum und Schlas und um Träumer und Schläser brachte. Nach schläst der Korrektor, und setzt seinen Traum ohne mich sort, was ihm schlech bestommen kann, da kein geträumter Träumer sich ohne den wahren nur eine Nacht lang erhält. —

Erst nachbem ich mich gewedt, sah ich; baß ich von niemand wach geworben, als von neuen französischen Regimentern, die mich unter bem General Soult vor meinen Fenstern in ber Bayreuther "Steinstraße" mit Feldmusit aufgewedt hatten — wie Montaigne's Bater bei seinem

<sup>\*) 1817;</sup> Commanbor und Regiffor 1806.

Sohne that, um ihn sanster ans bem Schlafe zu loden. — Nachbem aber die große Nazion mich baburch aus einer Schutheiligen, aus einem Evangelisten und zwei Göttern in das verwandelt hatte, was ich war: so legte ich die hellen und milfigen Stunden, die ich nun bekam, da die sort - vorüberziehenden Feldmusstanten immer meine Ausmerksamteit störten und sessen, dazu an, daß ich die Druckseler aus der Levana anszog, und solche recht geordnet einsiegelte, und für die Braunschweiger-Post ausgab . . . .

— Allein laufende Posten stehen, wenn ftehende heere geben: — nach Braunschweig war Mitte Oktobers jedem fliegenden Blatt der Weg versperrt. Levana konnte und mußte eher verschieft werden, als das Fehler-Recept ihr nachgeschickt ober angeheftet; bergleichen thut aber den Berfassen so web; es ist für sie ein wahres Oktobrisieren (ähnlich dem Septembrisieren), wenn ihr Kopf, so tressend und sich ähnlich auf ihrem Halse stehend, nun falsch abgemungt auf Exemplaren von Goldfücken umläuft. — —

Die vier obigen Singstimmen hatten teine vier Dantpfalmen berbient, weil fie teine Beilmittel geweiffagt.

Was war nun hiebei zu machen? Die Thermolampe legt Rauch wieber zu Wärme an; — aus jeder Begebenheit ist eine Fabel zu machen, aus dieser eine Moral. — Was, sagt' ich, war hier zu machen? Wirklich nur ein Wagstild, etwas Kühnes und Erstes, nämlich die Errata brochieren zu lassen. Und in der That eine Zeit, und ein Jahr, wo so viel Großes geschieht, wo mehre Kronen zu Einer eingeschmolzen, oder ihre Diamanten verstüchtigt, und alte hohe Thronhimmel schief oder abgewehet werden, muß, dünkt mich, durch solche Erscheinungen Zuschauer gebildet haben, die es nur gleichgültig als eine seltsame mehr (nach so vielen seltsamen) ausnehmen, daß ein Mann seine corrigenda als Flugschrift losläßt, und bloße Fehler ohne Werk herausgibt\*), wie sonst Werke ohne Fehler. Sonach hätte man gegenwärtige Vorrede, als eine ber wichtigern Folgen des Kriegs, den französsischen Deeren zu verdanken.

<sup>\*) 1817;</sup> ebiert 1806.

Es wird nicht der geringste Lohn für diese Ergänzblätter sein, wenn sie Männer, die mich zuweisen anführen und ausziehen, in den Stand setzen, mich ohne jene Einfalt abzuschreiben oder auszuplindern, die ich oft wider meinen Willen bei ihnen antreffe; ich meine hier aber besonders den Geisterbanner von "Zean Pauls Geist," meinen edlern Seelensertäuser, der aus mir, dem noch lebendigen Bater, und bessen Gehenschaft den Geist wie einen heiligen Geist — patre filioque — ausgeben heißt. Im Mittelalter mußte man mit einem Eide versprechen, heilige Codices tren abzuschreiben; diesen erfüllt nun der Seelens Banner so fromm, daß er in der "Chrestos Mathie der vorzüglichsten ze. Stellen" b. h. in der Auswahl aus den ausgewähltesten, sämnntsliche Oruckschler der Rachwelt ausbewahrt. So hielten nach Eichhorn \*) die jüdischen Abschreiber es sür Sünde, den salschgeschriebenen Jebova-Ramen auszustreichen.

Es kann nicht sein, daß ich noch viel zu sagen hätte; — und so nehme benn der giltige Leser, ben jeto vielleicht mancher Erden-Schuh, Hemmschuh, Siebenmeilensliesel und bergleichen drildt, nachfolgendes Werkchen von Fehler Registern mit Nachsicht gegen dessen Fehler auf, und erhole sich von seinem Drucke an fremdem gedruckten. Sogar den Rezensenten, den jeto auch manche bald freundliche, bald feinbliche Einsquartierung (leider keine von Büchern) einengen mag, erhalte mein Werkchen aufrecht unter so vielem Druck! Mit größerer Hoffnung schließ' ich die Borrede als sonst, daß der seltene Mann diesmal im darauf solgenden Werke weniger Fehler und mehr Korrektheit antressen werde, als in allen meinen frishern Werkden zusammen.

Bahreuth, ben 3ten Ottober 1806.

Jean Paul Fr. Richter.

<sup>\*)</sup> Deffen Einleitung ins A. T. B. II. p. 100.

Das Werkchen in sechzehn Kapiteln.

## Erftes Ravitel.

## Druckfehler des erften Bandes der Levana. 1806.

```
Seite
          Beile
           10 fatt sanctificatorum lies sanctificandorum.
  2
            6
                  einen Bebilbeten I. ein Bebilbeter.
 36
 48
            7
                  MIten I. alten.
 55
            8
                  gefangen I. gebangen.
                  im Ergieben I. in Ergieber.
 56
           13
 57 p. u.
            7
                  laffet I. laffet.
 65 b. u.
                  brudenbe I. brudenbe.
 78
                  mie I. menn.
 81
           12
                  förperlice I. förperlich.
            4 feblt unb
            7 flatt Rarl's II. I. Rato's II.
 90 p. u.
            5
                  mebren Orten I. mebrere Arten.
                  bem 3bealen I. ben 3bealen.
 94
            1 feblt nach emige: Sonne.
102
            5 flatt unferer I. unfere.
108
           10
                  ber I. bie.
ebenbai.
           11
                  ungeheuere I. ungeheuerer,
112
                  einer I. eine.
118 b. u.
            7
                  bem I. ben unb ftreiche bas Romma weg.
122
            4
                  bie Buth I. ber Muth.
124
            6
                  nur I. nun.
146
          lette
                  foner I. foonern.
161
                   füßen I. füßer.
           13
179
                  Sträuben I. Stäuben.
229
            5 feblt fie.
251 b. u. 2 ftatt Sulle I. Solle.
270
           13
                  gelobt I. getobt.
           11 por Gleider feblt ber.
```

273

```
Geite
         Beile
           6 ftatt Bebolatrie I. Bobolatrie.
275
281 b. u. 6
                  Ueberfalle I. Ueberfülle.
286
           6
                  felben I. felber.
287
           7
                  fic etwa I. etwa.
288
          12
                  bavon I. baran.
                  fleinften angunähern I. fleinften an gu nähern.
294
           2
                  bingegen I. fonbern an.
299
           4
                  einweichen I. ein weihen.
           6
                  ber I. bie.
302 p. u.
                  aus jebem I. jeben Berg.
           3
307
                  Lebren I. Lebrer.
312 p. u.
                  unferm I. unfern.
           8
315 b. u. 4
                 hofmeifterfeelen I. hofmeifter, Geelen.
```

## 3meites Rapitel.

## Druckfehler des zweiten Bandes der Levana.

|     |        |         | The second second second           |
|-----|--------|---------|------------------------------------|
| 4   |        | 13 ftai | t Beidttricter I. Beidttodter.     |
| 24  | v. u.  |         | Grieden I. Grachen.                |
| 31  |        | 12      | einnehmen I. einnabm.              |
| 37  |        | 5       | nur I. nun.                        |
| 47  |        | 12      | gibt I. gilt.                      |
| 48  |        | 3       | bingab I. bingabe.                 |
| 59  |        | 2 nad   | aber fehlt obne.                   |
|     |        | 9 nac   | und febit Jugenb.                  |
| 61  |        | 6 ftati | aus ber Mutter I. ber Mutter aus.  |
|     |        | 7       | zubor I. zwar.                     |
|     |        | 13      | Beloten I. Seloten.                |
| 67  |        | 6       | Blügelbedenber I. Blügelbeden ber. |
| 69  |        | 3       | Gattin I. Göttin.                  |
| 77  |        | 12      | ihm I. ihr.                        |
| 112 |        | 8 por   | Satire fehlt ber.                  |
| 116 |        | 2 ftatt | act I. neun.                       |
| 119 |        | 19      | fucten I. fu cen,                  |
| _   |        | 14 nach | Fifden fehlt: gwifden 2 Elemente.  |
| 123 | b. 11. | 6 ftat  | fich I. jene.                      |
| 126 |        | 8       | mußte I. müßte.                    |
| 128 |        | 12      | feine I. feiner.                   |

```
Beile
Geite
            7 flatt nur I. mir.
142
                  fonnte I. fonnte.
 143
                   Berlin I. Breelau.
144 b. II.
                   Meltere I. MIter.
            7
146 b. u.
                   übergearteten I. übelgearteten.
 159
            6
            3
                   bem I. ben.
 171
                   Rlagegöttern I. Plagegöttern.
            2
 179 b. II.
                   Bof=Rüge I. Sof=Ringe.
            3
 181 9. 11.
                   Pendten I. Leuchter.
            3
 185
                   Grhiehen I. Erbbeben.
 196
            2
                   aufgeichlagenen I. aufgeflognen.
           12
 201
                   aus I. ans.
           10
 226
                   aus I. ans.
           11
                  Mleihenbe I. bleibenbe.
 229
         lette
           7 por aus feblet leichter.
            1 ftatt Berachten I. Berachten.
 235 b. 11.
                   einen I. eine.
 249
            2
                   Gfel I. etel.
     b. u.
            2
                   Conne I. Conn =
           13
 250
                   ftreiche ben Buntt weg.
 254 b. II.
            3
                   Giinbe I. 2Bunbe.
 266
            9
                   hebedt I. bebente.
            9
 269
                   erlebte I. erlebten.
 274 b. u.
                   übervergangnen I. über vergangnen.
 975
                   Burdt I. Frudt.
 276 b. u.
            5
                   befiegt I. befingt.
 280
           Yeste
                   einfache I. entfaltenbe.
            7
 286
                   Bermabrung I. Bermarnung.
            9
 288
                   peractenbe I. peractete.
 289 p. u. . 2
                   Benennungs I. Berennungs.
 290
            9
                   murbe I. fein wollte.
           14
          lette
                   biefe I. biefer.
 991
           11 nad Rahmen fehlt: um bas göttliche Ebenbilb.
 292
          lette ftatt alte I. a IIe.
                   mie I. mir.
           3
 296 b. u.
                   ermurgenb I. ermägenb.
 316
            3
 326
            6
                   burd Rmeifeln I. au Rmeifeln.
                   tiefe I. tief=
 334
                   perlieben morben I. vertrieben babe.
 335 \
            8 ftreiche aber meg.
 340 b. u.
```

| Geite |    |    | 3eile | :     |                             |
|-------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 343   | v. | u. | 2     | ftatt | Rubr=Beft I. Ruhr unb Beft. |
| 351   |    |    | 12    |       | im I. ein.                  |
| 357   |    |    | 10    |       | ber I. ober.                |
| 363   |    |    | 8     |       | Lehren I. Lehrer.           |
| 371   | b. | u. | 7     |       | umfaßbar I. unfaßbar.       |
| 377   |    |    | 7     |       | Nüd=Blid 1. Wiş=Blid.       |
| 384   | b. | u. | 4     |       | wichtig I. witig.           |
| 394   |    |    | 12    |       | benfreine I. Denfreime.     |
| 404   |    |    | 4     |       | froh I. früh.               |
| 413   |    |    | 10    |       | finefifcher I. Ginefer.     |
| 433   |    |    | 5     |       | vergeffen I. vergießen.     |
| 435   | v. | u. | 3     |       | Cotrates I. 3fofrates.      |
| 436   |    |    | 1     | nach  | Scham fete ein Romma.       |
| 438   | b. | u. | 5     | ftatt | Runben I. Rinbern.          |
|       |    |    |       |       |                             |

# Drittes Rapitel.

# Druckfehler des erften Bandes der Flegetjahre.

| 23  |    |    | 11 | por Clausula fehlt jur.                 |
|-----|----|----|----|-----------------------------------------|
| 31  |    |    | 10 | ftatt berfelbe l. ber felber.           |
| 57  |    |    | 10 | Territorine I. Territorien.             |
| 79  | v. | u. | 7  | ihn I. baffelbe.                        |
| 96  |    |    | 6  | Sanbe I. Sanbel.                        |
| _   |    |    | 9  | gewölfte I. gewölbte.                   |
| 100 | b. | u. | 6  | jeber I. in jebe.                       |
| _   | b. | u. | 5  | verftebe I. erftebe.                    |
| 101 | b. | u. | 5  | und I. um.                              |
| 128 |    | ٠  | 3  | ber I. bie.                             |
| 138 |    |    | 6  | nach gebenbe fehlt taube.               |
| _   | ъ. | u. | 5  | nach Wenn fehlt er.                     |
| 155 | b. | u. | 9  | fatt wol I. voll.                       |
| 167 |    |    | 4  | fdreibe I. fdreiben.                    |
| 179 | b. | u. | 4  | es ift I, i ft es.                      |
| 214 |    |    | 14 | Lodzöpfen I. Ladaöpfen.                 |
| 229 | b. | u. | 1  | Täucherlein I. Teufelden.               |
| 236 |    |    | 4  | nehmen I. wegnebmen.                    |
|     |    |    |    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

#### Biertes Rapitel.

Druckfehler des zweiten Bandes der flegeljahre.

```
Beile
Seite
           10 fatt er fafte I. erfafte.
  31
                   Stidjunferin I. Studjunferin.
  45
           13
                   erinnerte I. erinnere.
  67
            3
                   Matgolb I. Mattgolb.
  78
           14
                   geiftliche I. geiftige.
  90 b.
        n. 10
                   Rabitopf I. Rebitopf.
 128
           11
                   Leibes I. Liebes.
 142
           12
                   bes I. bas.
 173
            7
 176
            6
                   fonnte I. fonnte.
                   Solangen I. Solagen.
 206 b.
                   bergaß I. ergoß.
```

## Fünftes Rapitel.

## Druckfehler des dritten Bandes der flegeljahre.

| 8   |    |    | 8    | flatt von I. vor.        |
|-----|----|----|------|--------------------------|
| 53  | ъ. | u. | 4    | verröthete I. errothete. |
| 59  | b. | u. | 5    | Schmück I. Schmink=      |
| 90  |    |    | 9    | Gros I. Gras.            |
| 97  |    |    | 1    | weinft I. weineft.       |
| _   |    |    | _    | bor wer fehlt Dir.       |
| _   |    |    | 14   | flatt von I. von ber.    |
| 113 | b. | u. | 8    | Leich I. Leib =          |
| 120 |    |    | 7    | Ract I. Rabt.            |
| 143 |    |    | 10   | Rahlfopf I. Rehlfopf.    |
| 151 |    | ı  | eşte | verrieth I. errieth.     |
| 165 |    |    | 1    | nach mehr fehlt al 8.    |

# Sechftes Rapitel.

Druckfehler des vierten Bandes der flegetjahre.

| 10 | 8 | fatt er I. ein.            |
|----|---|----------------------------|
| 22 | 8 | einzuplägen I. anguplägen. |

```
Geite
         Reile
            4 ftatt Barte I. Barte.
 25
                  Baft I. Baftei.
 97
           9
 32
          16
                  ffo I. fo.
                  entflang I. erflang.
 39
           3
                  um ju weilen I. und ju weilen.
 40
          14
          13 por über feblt ale.
 41
           6 ftatt entfärben I. vorfarben.
 43
                  zeitiger I. zeitlicher.
 47
                  Borfehrung I. Berfebrung.
 48
           5
                  Entidabigung I. Entidulbigung.
 - b. u.
 51
           6
                  er I. ber.
                  gerftridt I. verftridt.
 62
          12
                  ganate I. glanate.
 67
           2
                  au Dalen I. aum Dalen.
 76
          15
          - bie gange Seite muß Ganfefuge ober Safenobrchen befommen.
 87
           6 ftatt Beilieb I. Beileib.
 92
                  peridredft I. eridridft.
 96 b. u.
                  vergaft I. vergoß.
 99 n. n. 2
          15 por Menich feblt o.
111
122 v. u. 8 ftatt von I. bor.
                  Raffer I. Raffee.
144 b. n. 8
                  furdtbarfte I. frudtbarfte.
147
           5
                  einen I. feinen.
157
           7
                  Frudtideuer I. Frudtidnur.
172
           3
179 b. u. 2 ftreiche obne meg.
182 b. u. 7 nach icon feblt lateinifd.
          12 ftatt fame I. faue.
186
                  3midelfteine I. Biegelfteine.
187
           3 von Deutlicher an bis citrinella made Banfefufe.
191
193
        lette fatt auslaben I. ausbaben.
200 b. u. 5
                  eine I. einer.
           4
                  benten I. banten.
232
                  Blüte I. Seele.
235
          14
                  Mettel I. Metall.
236
           4
243
          14
                  ift I. fei.
          17
                  burfte I. burfe.
277
           2
                  bezauberten I. bezaubernben.
          12
                  thränenben I. bräuenben.
280
           1
                  fagte I. fragte.
289
           8
                  warf I. ent warf.
```

| Geite | Beile |                               |
|-------|-------|-------------------------------|
| 295   | 1     | ftatt einent. feinen.         |
| 301   | 8     | Geichente I. Gebente.         |
| 303   | 7     | por auf fehlt fic.            |
| 310   | 8     | ftatt antwortete I. antworte. |

## Giebentes Rapitel.

Druckfehler in Jean Pauls Freiheitbuchlein; oder deffen verbotene Ineignung an den regierenden Gerzog von Sachfen-Gotha.

10 v. u. 5 statt funfzig I. fünf.
12 v. u. 3 ihres I. Ihres.
92 v. u. 6 Allein I. Leiene.
103 12 nach ba mit fehlt ihnen.
117 10 statt feine I. seien.
124 8 Königs I. Ariegs.
127 11 sete ein Ausruss statt bes Fragezeichens.

# Achtes Rapitel\*).

Druckfehler der Clavis Fichtiana. 1800

IX 4 ftatt frei I. freier.

## Meuntes Rapitel.

Druckfehler in Jean Pauls Briefen und bevorftehendem Lebenslauf. 1799.

49 v. u. 3 flatt Recht I. recht,
50 v. u. 4 uns I. aus,
112 v. u. 8 breizündiges I. breizüngiges.
233 3 Schuurstiefel I. Schuürstiefel.
265 - 9 wie I. nie.
301 7 vor dieser setze auf,
404 3 schut floss fi.

<sup>. \*)</sup> Dier fangen die bisher noch ungedrudten Drudfehler ber zweiten Auflage biefes Ergangblattes an.

## Behntes Rapitel.

Druckfehler im heimlichen Alaglied der jehigen Manner; eine Stadtgeichichte; und die wunderbare Gesellschaft in der Uenjahrnacht. 1801.

Geite Beile IX v. u. 6 flatt Litteraturgelebrie I. literaturgelebrte. 3 ben I. bas. 11 Sangen= I. Bangen= 24 5 60 p. u. 3 male I. malt. 113 5 Linnen I. Lianen. 6 Sobern I. bobern. 142 blonben I. blauen. 144 1

#### Elftes Ravitel.

Druckfehler in des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Slag mit fortgehenden Noten; nebft der Beichte des Teufels bei einem Staatmanne. 1809.

| Geite |            | - 2 | Beile |                                    |
|-------|------------|-----|-------|------------------------------------|
| 7     |            |     | 11    | ftatt Barteigeift I. Bathengeift.  |
|       |            |     | 12    | nur l. mir.                        |
| 13    | b.         | u.  | 7     | flingen Proben I. Rlingenproben.   |
| 23    |            |     | 7     | hedt I. hadt.                      |
| 39    |            |     | 10    | unfern I. unfere.                  |
| 48    |            |     | 10    | niebericiegen I. nieberguichiegen. |
| 61    |            |     | 5     | Linguer I. Linguets.               |
| 73    |            |     | 14    | Feigen I. feigen.                  |
| 81    | b.         | u.  | 7     | Seiten= I. Seiben=                 |
| 82    |            |     | 8     | Baum I. Baun.                      |
| 89    |            |     | 5     | felten I. felber.                  |
| 103   | <b>v</b> . | u.  | 5     | alle I. alte.                      |
| 116   | v.         | u.  | 6     | Belbenfeile I. Belbenfeele.        |
| 121   |            |     | 9     | eine I. feine.                     |
| 128   | v.         | u.  | 3     | feine I. feinen.                   |
|       |            |     |       |                                    |

## 3mölftes Rapitel.

Druckfehler in den Dammerungen für Deutschland. 1809.

Seite 22 3 nach ale feblt bie. 23 9 lies au Berricern. 87 b. u. 3 ftatt Morb I. Morben. Bluglaute I. Flughaute. 94 1 Theorien I. Ebronen. 147 8 Ergablen I. Errötben. 208 10

## Dreizehntes Ravitel.

Druckfehler in Jean Danls Mufeum. 1814.

373 5 ftatt verbrängt lies verlängert. (Giner ber wichtigften Drudfebler in bem gangen Ergangblatte ber Levana.)

# Bierzehntes Rapitel.

Druckfehler im dritten Bandchen der nengufgelegten Levang. 1814. Reile

665 b. u. 2 ftatt bie I. ber.

## Aunfzehntes Rapitel.

Druckfehler im zweiten Bandden der Gerbablumine. 1815.

Seite Beile 8 v. n. 11 ftatt jurudfiegeln I. jurudfpiegeln. 42 12 in I. ia. 10 bieber gebort bie untenftebenbe Mote. 47

13 ftreiche bie meg. 52

82 10 1. bes Brieftermantels.

7 ftatt mir I. ibm. 163

173 verbarg I. verbog. 178 b. u. 9 Bwang L. Bant.

9 nach naber feblt ale.

7 nach politifche feblt Freibeit.

Bean Baul's fammtl, Werte, XXIII.

10

Seite Zeile 285 v. u. 4 statt gebrehten I. gebachten. 241 v. u. 8 Frauen-Nahmen I. Frauen- Rehmen. 250 v. u. 6 Erste I. Ernste.

## Gedgebntes Rapitel.

Druckfehler in den Politifchen Faftenpredigten. 1817.

```
Geite
         Beile
           8 ftatt mäffern I. maffert.
  8
                  ben vielgestaltigen I, ber vielgestaltige.
           12
           14
                   Salben I. balben.
           7
                  ermägte I. ermäge.
 12
                  baburd I. burd.
 16 b II
           4
           9
                  euch I. auch.
 95
 26
            4
                  in I. ein.
 35
           9
                  burd I. burdareifenben.
           4
                  I. correpetitor.
 61
                  unterlegen I. untergelegen.
           12
                  fein I. ein.
 69
           1
           1
                  I. Autoren Biffenicaften.
 87 p. u.
                  Buviter, Donnergottes I. Caturn, Beitgottes.
 96 b. u.
           2
           13
                  Brand-Affairen I. Brand, Affairen.
111
                  Razion I. Stagion.
119
           14
                  auf I. in.
142
           11
150
           12
                  Steg I. Gieg.
151 v. u. 4 nach baffiete ein.
164
            1 ftatt Mluffigteit I. Gufigteit.
                  Ritterfviele I. Ritterfpiele.
176
180
          12
                  es I. et mas.
198 b. u.
           6 ftreide gewesen aus.
           4 ftatt Rien= I. Rinn=
214 в. и.
          11 nad Frieben fete aufer.
261
           4 ftatt bon I. bor.
263
           2
                  non I. por.
```

## Nachfchrift.

Sollten sich in die vorsiehenden Drudfehler — wegen Entfernung bes einen Berfaffers und wegen ber Nähe des andern — einige Drudfehler eingeschlichen haben: jo bittet man den geneigten Leser, sie zu überjehen und zu verbessern.

# Jean Paul's

# Freiheits-Büchlein;

ober

dessen verbotene Zueignung an den regierenden Herzog

Anguft von Sachsen Gotha;

beffen

Briefwechsel mit ihm; -

unb

die Abhandlung über die Preffreiheit.

## No I. \*)

# Unterthänigftes Bueignungs-Gefuch, eine Aefthetit betreffenb.

an 3bre Durchlaucht

den regierenden Bergog Angust von Cachfen Gotha.

Onabigfter Bergog,

Schon ba Konzipient bieses vor sünf Jahren (und nachber mehrmals) bas Gliick genoß, Ihre Durchlaucht sowol zu bören, ja zu lesen, als auch von Ihnen gesehen und gelesen zu werden, saste er den Entschluß, Ihnen etwas Geseilteres zuzueignen, als er selber ift, nämlich ein Buch, bas er sehr schätzte und wovon ganze große Theile mit der schicklichsten und richtigsten Manier auf Ihre Durchlaucht anzuwenden wären. Gegenwärtiges leistete dieß wirklich, und Zweister daran wären wol leicht durch solche Programmen darin (anderer gar nicht zu gedenken) einzutreiben, welche die Phantasie, Poesie, den Wit, Humor und Nehneliches verhandeln.

Dieß aber machte nur gar zu leicht, daß Konzipient Ende vorigen Jahres eine Dedikazion versertigte (sie ist sub Littera A. angebogen) und mit ihr ungewöhnlich genug ben Druck des Werkes anheben ließ,

<sup>\*)</sup> Anmertung. Das Freiheite Düchlein zc. erfchien zu Tübingen in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung 1805.

ohne vorher im Geringsten (er will es nicht verhehlen) bei Ihrer Dur chlaucht um die Erlaubniß anzuhalten, Ihnen die flärtsten Wahrheiten zu sagen und zwar angenehme, — welche rechten Menschen oft schwerer zu hören wie zu sagen fallen, als sehr bittere.

Allerbings schilt Debikant nicht ohne Grund vor, baß Ihre Durchlaucht (wie gebacht) bei Anfang bes Drucks noch Erbprinz waren, als er in ber Zuschrift poetische Autorens Farben pries, welche nachher an ber Sonne, wenn sie zu regieren anfängt, sich in warmes Licht verwandeln; — und so möchte die Zeit des Drucks diese und ahneliche Lobeserhebungen in etwas entschuldigen.

Seit inzwischen Ihre Durchlaucht anfangs ber zweiten Abtheilung bes Buchs vom Musenberg auf ben nahen Thron hinaufgegangen und zum Zauberspiegel ber Poesie in die andere Hand noch ben Zauberstad bes Zepters bekommen haben: so macht freilich die Zueignung eines Buchs mit der Zueignung eines Landes ben erbärmlichsten Abstich, so daß es ihr nicht besser alls etwan einem Lorbeerkranze ergehen kann, den Apollo als Schäfer ausbekommen hätte, und den er nachher mitten ins Sonnenseuer hinauftrüge, vor welches er sich, um es zu lenken, setzt. Ist die Krone der letzte Helm Deutschlands, ist keine Art von Geist so wichtig als ein Schutzgeist, und muß sich die Blüte der Humanität, gleich der Ananas, durch die Krone fortpflanzen: so kann wol niemand mehr und weiter dabei leiden als Konzipient selber, weil er in der angebognen Zuschrift diese Borzüge nur in der Ferne gewiesen, und die poetischen in der Nähe.

Denn wird beswegen Debikanten ihre Bekanntmachung abgeschlagen: so hat er nicht nur die Kosten, — das halbe Buch, die Seitenzahlen, die Bogenwürmer umdrucken zu lassen; sondern er muß auch zusehen, wie andere den Bortheil, der, wie es scheint, ihm gehört, von seiner Aesthetit ziehen, nämlich ihre angenehmsten Sachen ohne sonderlichen Aufswand von With — der nur in entsernten Aehnlichkeiten besteht — auf Ihre Durchlaucht zu applizieren.

Daber gelangt an Sie bie unterthänigste Bitte, baf bie angebogene

Debitazion sub Litt. A. ohne toftspieligen Umbrud bleiben bürfe, wie fie ift.

Das Schweigen wird Konzipient als einen Besehl annehmen, sie herauszuschneiben; und wird bann leiber ben Lesern nur durch ben Abdruck dieser Supplik seinen guten Willen zeigen können —

Ihrer Durchlaucht

unterthänigfter Jean Paul Fr. Richter.

#### M II.

Offizielle Berichts-Erstattung an den Leser von Deutschland, nebst den Briefen des Herzogs.

Wohlebler, Chrwilrbiger, Hochwohlebler, Wohlehrwilrbiger, Hocheebler, Hochwelleberner, Hochwohlehrwilrbiger, Bohlgeborner, Hochen-wilrbiger, Bochwohlgeborner, Hochehrwilrbiger Reichsfreiherrl. Wohlsgeborner, Hochwilrbigfter, Hochgeborner 2c. 2c. 2c. Lefer! — Ihre über ben ganzen Abrestalenber ausgebreiteten Titel, welche noch tiefer und noch höher fleigen, entschulbigen es, wenn ich sie alle in ben einzigen einschmelze, Berehrtester!

Es zu rühmen, verehrtester Lefer, was Sie seit der Erfindung der Schreibekunst weit mehr als alle Ludwige XIV. für die Wissenschaften, sie mochten sich im Purpurpergament ober in Lumpenpapier Meiden, gethan durch Leseglb, ist über meine Kräfte.

Alle Bibliotheken, von Lese-Bibliotheken an bis zur blauen (wenige Raths-, Regiments - und Rloster - Bibliotheken ausgenommen) schaffen Sie neu an, ober erstehen Sie in Bersteigerungen, und wer anbers als

Sie läuft alle Werke flüchtig burch, die man kennt, vom ersten indischen Schauspiel an, das in Felien unter dem Meer gehauen war, und von den Büchern im Serail, die Klaster lang sind, dis zu dem Opern = und Brockenbuch und dem Kinderlesebuch und den Büchern der aner und in ana, ungeachtet Sie noch zu gleicher Zeit alle Attenstöde, Brieftaschen, Noten, Planeten, Bistensarten, Biehpässe, Banks, Küchens und Kosmödienzettel in Deutschland zu lesen haben? Bahrlich, ich wünschte zu wissen, was Sie nicht läsen.

llnd boch unterstützt Sie babei niemand als zuweilen ein Lektor: benn die beiden Leser im Reichs-Kammergericht zu Wetzlar, welche die Atten soliieren, übergeben und ausseben, wird niemand für sonderliche chargés d'affaires und Mitarbeiter von Ihnen nehmen.

Zehn tausend Mann start soll nach Mensel das sitzende Heer jetzt sein, das Sie auf den Beinen und sonst halten und besolden, theils als Reserventen, theils als Sekretaire. Welche Ausgabe für so viele Land-, Stadt-, Marktsleden- und Dorischreiber, da der Pahft selber nicht mehr als 72 Schreiber hat, die aber Abbreviatoren heißen! Fünf tausend Werke liesert das heer jährlich, welche Sie alle theils zu kausen, theils zu lesen haben. Wie schlecht ist nun jeder Reservendair und Sekretair, der überall, wo die Gerechtsamen des größten Kurators und Nutritors des Schreib- und Buchhands leiden, nicht aussprügt, beschirmt, ausfällt ausschit, und dann berichtet ofsiziell! Gibt es solche lare Autoren?

Enbesunterzeichneter Referent wenigstens ift ber Mann nicht, ber bei ber Semester-Bage, bie er von Ihnen zieht, biefes thate, sonbern er berichtet mit Gifer wie folgt:

Zwanzig Jahre und wenige Monate mögen verstossen sein, seitbem er in Ihre Dienste trat, zuerst als Referent der grönländisch en Prozesse, und darauf der Teufels Papiere, — jenes in Berlin, dieses (6 Jahre später) in Gera. So leicht etwa damals das Gnadens, ja Ungnadens Gehalt dassit aussiel, oder so schwer das Rass und Leses holz für damalige harte Winter: so reichlich haben Sie ihn nachher, da er eine leserliche Hand schreib, als Ihren Ehrens soldner salariert mit

Meß. Geschenten jährlich. Wer benn sonft, verehrtester Leser, als Sie, hat bisher für ben Unterzeichneten und bessen Frau und Kinder mehr gethan als alle Fürsten, und bessen Bater - und Wohnstädte? Sie allein bekretierten ihm ein Fixum mit Zulage; von ben Städten und Thronen trieben erst Sie als Sportularius und Psennigmeister die Beischüsse ein. Sie wahrer Musenfreund aller schreibenden Prezisten! Wie würde es ohne Sie und ohne ben Lesegroschen, den Sie wöchentlich als Schreibesennig und Almosengesb in allen beutschen Leihbibliotheten austheilen, um Schreiber und Schreiben stehen!

Was noch heimlich und nebenher Ihre treffliche Sälfte, die vers gestliche, aber unvergestliche Leferin gethan, o verehrtester Leser, die er das Glück gehabt in Berlin und sonst zu sehen, darf nur seine Dankbarkeit vermehren, nicht seine Freimüthigkeit und Redseligkeit. Beinahe in unserm ganzen Seere der 10,000 Kenophons ist Sine Stimme darüber, sie Notre Pame, ma-Donna, Hesperide, Titanide zu nennen, nicht eine bloße Haus-Shre, sondern eine Pallast und Land Shre — Franzosen nennen sie die Zungser Europa — wahrlich der Enthusiasmus ist allgemein — —

Nie tann beshalb Unterzeichneter aushören, für die Rechte Ihres Hanses zu sechten, das voll Lesezimmer ist; er stattet ihm ewig die ofsiziellen Berichte ab, die äußerst nöthig sind. Heute hat er einen der neuesten zu machen, einen Index expurgandarum (dedieat.) betreffend, den Ihnen die philosophische Fakultät in Jena, ohne ein besonderes Konkordat, das bekannt wäre, als Gesetz an die Flitgels Thore Ihres Lesezimmers afsigieren und nageln wollte.

Das Fattum ift biefes:

3hr Apanagift, Berehrtester, Berfasser bieses und ber Borschule ber Aesthetit nebst einigen Borlesungen in Leipzig über bie Barteien ber Zeit. Hamburg, bei Friedrich Berthes. 1804. sette bem ebengedachten Buche eine Zueignung an ben regierenden Herzog August von Sachsen - Gotha vor, welche dieselbe ift, die der Aesthetik sehlt und diese Schrift verziert. Er schickte sie vorher an Ihn, den genialen und liberalen — ein Klang - und Sinn-Reim zugleich — mit solgendem Briese:

### Onabigfter Bergog,

Ihrer Durchlaucht send' ich hier eine Debitazion an Sie, um Sie um bie Erlaubniß bes Lobes nicht sowol — benn biese gab mir schon bie Wahrheit — als um bie Erlaubniß bes ungewöhnlichen, mehr englischen als beutschen Tones zu bitten, worin ich es sage. Mögen Sie mir es verstatten, zweimal recht glidtlich bebiziert zu baben, bas erstemal ber schönsten Königin, bas zweite bem witzigsten Fürsten!

Das Buch ist eine — aber nach meiner Weise geschriebene — Nestbetik und mein Lieblings-Kind. Es erscheint im August schon. Daber möcht' ich wol zur großen Bitte noch die kleine fügen, wenn sie schicklich ist. mich balb entweber zu erfreuen ober zu erschrecken.

#### Ihrer Durchlaucht

Roburg, ben 16. Jul. 1804. unterthänigster

Jean Paul Fr. Richter.

Darauf erhielt ber Brief- und Schriftsteller vom herzoge folgende Antwort . . . .

Doch, Berehrtester, eh' ich Ihnen bie sammtlichen Aften vorlege, beren Einsicht Er Ihnen erlaubt, wünsch' ich Ihnen Glück, daß der Busall, der Sie um einige unbedeutende Blätter von mir bringen wollte, Ihnen dadurch eine Menge interessanter zuführt. Auch dürsen sich zwei Schreiber selber Glück wünschen, wenn ihre Briese eben so gut in die Orucerei geschickt werden können als auf die Post; welches hier der Fall mit den meinigen ist in Rücksicht der Gesinnung, und mit den herszoglichen in Rücksicht des poetischen Gehalts.

Das Polyneon, worauf sich ber Ansang bes solgenben Briefes bezieht, ist ein großes episches Mährchen über bie Liebe, vom Briesteller, welches alles, was große Kenntnisse und große Kräfte von Frucht = und Blumen = Gewinden, Perlenschnüren und Benus = Gürteln in einander slechten können, zu seinem Zauber-Kreis der Liebe ründet. Doch das

was schilbert, kann nicht selber geschilbert werben; ber Kreis wird zuletzt ein Trauring — ber Ring ein Juwel — ber Juwel ein Lichtblick — ber Blick ein Geist. Der Tabel, womit man bas Polyneon so gut belegen kann als mit Lob, ist blos schwerer zu verbienen als zu vermeiben. Eine geniale Phantasie ist, gleich bem Luftballon, leicht in die Höhe und in die Tiese zu lenken; aber bas wagrechte Richten wird bei beiben etwas schwer; indessen hielt man es bisher boch für bas größte Wunder, sich in den Himmel zu erheben, als sich darin zu steuern.

Daß man hier nicht schmeichte, sondern blos bediziere, beweiset die endliche Edizion des ersten Dokuments:

### Angebogene Antwort, sub Littera zzz + x.

Banabonia bat: (Bleonasmus, ba fie eigentlich nichts zu bitten bat) als fie bas Bolpneon taufenbfarbig und taufenbformig aus ihrem Rull= born ichlüpfen ließ; und bazumal ging es ihr wie Bandoren; es blieb ihr eine Bitte - mas einerlei ift - eine hoffnung, und biefe Bitte ober biefe Soffnung fleibete fie auch in eine Bephe ein. Richter fen Freund und Freund fen Richter. Diefes Epigramm follte griechisch und nicht beutich, nicht gebruckt, sonbern in Rupfer gestochen werben, wenn mein Unvergleichlicher (mein Bortrefflicher, würde ich fagen, verglich' er nicht zuviel) es mir erlaubte Doch ich werbe mit meinen in einander geschachtelten Barentbefen wie unser guter 28 \*\*\*. und enbe, bamit mein Baulinischer Johann und mein Johannischer Baul nicht vor Langweile vor mir enbe, und vor meiner eigenen Gebulb mit ber letten ber Bitten: biese Bitte, wie eine leichte Luftgonbel, Ihrem Schatt= und Rauffahrtep-Schiffe anzuhängen, nicht , bamit benn Schiff= bruche ber theure Steuermann fich barin retten moge; aber - bas ift eben bas Rätbiel. -

Einst frümmte hesperus einen filbernen Nachen aus seinen Strahlen und suhr behr und genialisch über die Mildftraße der Ahnung, und warf ber verblüfften Welt Sternschnuppen in die zugestaarten Augen, daß die Schuppen herabsielen, und einige durch das Schlüffelloch der Zufunft in ben himmel blicken; aber nachbem sahen wir burch einen Spiegel in einen bunkeln Ort. — Das jammerte ben jüngern Phosphoros; er nahm eine Riesemperle, überzog sie mit Uranusglanz, tauchte sie in Minnegluth, und bevölkerte sie, — boch Sie wissen alles schon, und nun haben Sie mein Räthsel errathen. Wenn Ihre Borrebe vorlaut ist, so ist meine Rebe wol Nachlaut; boch Sie sind gewohnt, ben Weibern durch die Finger zu sehen, durch die Ihrigen und durch ihre. Phosphoros hat noch mehr Prätensions wie Sie, drum hängt er sich Ihrem Schat und Kaussahrenschiffe als Lustgondel an. Ma addio, eara anima; guberniamo il cielo é l'arcadia. Phosphoros, — Metahesperos! —

NB. Sie wollen wissen, ob ich eine Zuneigung haben will, bazu antworte ich mit Nein; aber ob ich bas Ueberschickte sub Littera A. mit meinem Abmirations A! beantworten werbe, bazu sage ich Ja. Erschreckt Sie mein undemüthiges Nein, so bleibt die Lustgondel im Hasen, und der Richter bleibt mein Freund, der Freund aber nie mein Richter. — Konnnen Sie in Gottes Namen, in Gotha zu verpissen, was Sie in Liebenstein getrunken haben, nur verschonen Sie meiner Minister Perruquen, denn Sie wissen, daß die Netze der großen Welt nicht so ausgepicht sind, wie die Federmützen der Gelehrten. Doch verzeihen Sie dies Keminiscens und diese Art von Plagiat Ihrem Freunde und Mitsilinder

P. S. à propos! von Bier, Orten, Kommen und Gehn — Es ift nicht meine Schuld, daß ich geblieben bin. Sie verwechseln vielleicht, guter Richter, mein Abendroth mit meinem Morgenroth, wie es einst Ihr Gottwalt mit dem seinigen that. Ich habe keinen Zauberstab, und der Spiegel, den ich halte, ist nur der der Eitelkeit, und doch kann ich nicht vergessen, daß ich zähnes, nägels und haarelos bin. Wenn Sie recht schmeichelhaft sein wollen, so nennen Sie mich einen Kleister- Mal aus dem Kleister, wo Gott seine schönsten Sonnen knetet. Dieses Irländische Bondon wird mich unendlich freuen und gewiß nicht weniger nen senn, als die Brittischen sind, die Sie mir austischen wollen. Sie wollen mir einen Lorbeerkranz aussehen, und — wissen Sie denn nicht,

baf eine Graciosos - Rappe eine von ben Belmzierben ift, welche ich bas Recht au führen babe: wie eine Saule, eine Roje, eine Benne, ein überfatter Löme amifden unverzehrten Bergen, in bem felbreichen Bilberlanbe find, bie meinen Schild gieren, und über benen ein Rautenfrang. Diefen würde ich mir eber, wie bas Wiesel bes Blinins, mablen, wenn bie icone Otter ber Manulichfeit mit Augen. Bergen und Gallengabn mich an burchbobren fucht. Auch gegen ben Babn Ihrer Witesfchlange möchte ich mit biefer Zauberraute bie Taube meiner Kalichlofigkeit umpangern. Richter, Gie fürchten, bag ich mich vor Ihrer Eignungsschrift fürchten konnte, und wollen mich mit bem Wiegenliebe ber Schmeicheleb ein-Sagen Sie Sich, baf ich als Jungfrau bas Ginborn bes Spottes entwaffnen fann, und bas mit einem Rufe; einem Judastufe, und Sie treuzigen; mit einem Jonathanstuße, und Sie verlaffen; aber auch mit einem Covariffufe, und mit Ihnen fterben und ewig leben : aber nie mit einem Rrabentufe, bie fich aus gleicher Schwarze bie Augen nicht ausfragen. - Mighandeln Gie mich, und laffen Gie bruden, mas Sie wollen: Borreben, Briefe, ja meinen Brief. Berfpotten Gie mich; ich weiß es nur ju gut, bag bie Freundschaft ber Danner eine umfangende Jungfrau ift, und ibre Schmeidelev eine giftige Berläumbung. - Doch, tonnen Sie mit meinem warmen Rinberblute, mit meinem meichen Maddenberg, und mit meinen füßen Witwen = und Waifen= gabren alte Bunben aus - und alte Rleden abmaiden . fo thun Gie es: benn es ift feine Schanbe fur mich, auf bem Altare bes mächtigften ber Benien zu enben. Sabe ich mir boch icon lange eine welfe, rosenrothe Spacinthe mit bem Epigraph gewählt: καλον ύπλο του καλου θνήσκειν. Und gern mochte ich ber Spacinthus fein, nicht um Gie zu bestechen, aber um Sie zu entwaffnen. Rommen Sie auf mein Berg, machtiger Sonnengott, es ift feine Pythische Schlange. Ihre Pfeile find jest Wenn ich gleich Taubenschwingen und eine schirmenbe Binbe por ben geblenbeten Augen trage, und auf ber blaffen Stirne ben lodigen Eprrbus, und schmudlos, ja fleiberlos Ihnen erscheine, so bin ich bod, folger, rachgieriger Sonnenlenter, tein Gott, fonbern Banaboniens schwacher Schatten. — Dieses bürfen Sie Ihren Borreben und allen Ihren Briefen anhängen; und jedes zartfühlende, eble Weiberherz wird mich gegen Ihre Schärfe beschützen.

hierauf antwortete ber Zueigner folgendes Aftenftud:

Onabigfter Bergog,

Das Schreiben Ihrer Durchlaucht und bessen Bilbertabinet hat mir eben so viele Frende als Mühe gemacht; zuletzt aber, da ich's ganz verstehe, nur Frende. Was den Streitpunkt des Witzes 2c. anlangt, so behaupten Sie während Ihres Solotanzes blos, es gebe keine Bewegung und Zeno habe Necht. Indeß glaubt jeder Weltkörper zu stehen, ob er gleich sliegt.

Da Ihre Durchlaucht burch Ihre Mijchung von Scherz und Ernst mir die Erlaubniß gaben, Ihr Nein auszulegen und zu ransgieren: so hab' ich die Meinung erwählt, welche mir die wohlthuendste ist, und ich habe das Ganze für die schörne Erhörung meiner Bitte ausgesehen. Doch ist immer noch Postzeit, mich durch einen ausbrücklichen Besehl um meinen schören Traum zu bringen. Indes wär'es Schade, da in Deutschland ein solcher Gegenstand und eine solche Sprache unter den Dedikazionen eben nicht gewöhnlich sind.

Ihre Durchlaucht theilen — wie es fast scheint — einen stilchetigen Irthum bes mir ewig theuern Berzogs von Meiningen über mich, welcher auf Kosten meines Heuern Berzogs von Meiningen über mich, welcher auf Kosten meines Herzens und Geschmads zugleich einen eine fältigen Spaß im hiesigen Wochenblatte mir zuschreiben konnte. Meine Seele blieb ihm so treu wie seine Gemahlin — und Coburgs Reize... wenigstens vertausch ich es in 14 Tagen mit Bapreuth. — Berzeihen Ihre Durchlaucht biese Schreibseligkeit — empfangen Sie meinen Dank sir Ihre Wiätter voll Blitze und Dust — erhören Sie meine alte Bitte — und erlauben Sie mir bie süße Hoffnung, Ihnen nicht durch meine Denkungsart (bie Schreibart rechn' ich nicht zu ihr) zu missallen —

Ihrer Durchlaucht

Cob. b. 29. Jul.

unterthänigfter Jean Baul Fr. Richter.

#### Theurer 3ban.

Benn Sie von Monochoren fprechen, fo irren Sie Sich, wenn Sie nicht vorausseten, baf nach ber Sanbnifd-Mozartischen Eröffnung aus Bewittern und Engeldoren. Rachtigalle - und Aeolebarfen, Guiphenreigen und hirtenliebern, ber mit unsern Genien Hesperus und Phosphoros gegierte Borbang raufdend beraufrollend bie fconfte Bufunft enthüllt; baf ber prophetische Brolog auf feiner Sippogropben-Quadriga baberfturgt, und bag er bas gespannte Berg noch bober fpannt, nämlich jum Bichordion Soffen und Biffen; baf bann ber Strom aus Entguden, Wehmuth und Ueberraschung; Wohlflang, Minnetraumen und Moralität; Spibenmaas, Tatt und Grazie; Befet, Phantafie und äfthetischer Bolltommenbeit; - fich in wilben tunftreichen Cascaben über bie brei Alpen: Entspinnen, Berflechten und Weben in ben fillen Drean ber berrlichften Unenblichkeit, als wie ber Fluß ber lprifchen Euphonie ergiefit, und jebes befriedigte Berg mit Boffnung erquidt, und in Freudenthränen eingelullt mit ber leifen Frage: 3ft's Simmel? - bavon ichleicht und bem fleinen Brologus mit fanfter Demuth burch bie Thranen jugelachelt bat, wie er auf feinem fleinen Berlenschiff auf Rofenwellen babin tangte, und bie Rathfel lieblich fingend aus ben Untiefen ber Aefthetit berausfischt, und fie als phosphorierende Binchen ber Abenbfadel guflattern läßt, um fie felbft bort gu Sternen gu verglüben : - Wenn Sie alles bas, fage ich nicht voraus gefühlt haben, fo haben Sie auch nicht verftanben, baf ich Sie, theurer Baul Frieberich, bat, Banaboniens Erwedungs = und Melbungs = Symphonie gu fen; und bann hangt fich nicht meine Gondel an 3hr Rauffahrten = Schiff, und ich lefe nur eine Ouverture, einen Prolog, eine herrliche Oper in breb Aften, und es entzüdt mich weber ein Ballet, noch ein Epilog. thun Gie, Richter, mas Gie wollen; Gie tonnen boch nie aufhören mein Liebling au febn.

3hr Emil.

### Onabigfter Bergog,

Mein erster Brief in Bapreuth sei ein Dant sür ben Ihrigen, ber mich in Coburg unter bem Ginpaden antraf und ber burch seine schöne Perspettive meinem Wege gerade eine entgegengesetzte Richtung bätte geben tönnen, ich ber Freude und ber Hoffnung mehr gehorchen bürste, als bem Bedürsnis. Es wäre so schön im schönen Gotha zu leben, und von Ihnen und Sie selber zu hören! Aber bie Zutunst hat ja noch viel Platz und viele Frühlinge.

In vier Wochen werb' ich 3 hnen bie Aesthetit senben tonnen. Man sieht oft in Gemalben eine Sand aus einer Wolke tommenb.

Ihr Brief ift ein foldes, und bie Wolfe ift Morgenroth. —

Ihrer Durchlaucht

Bahre uth ben 16. August 1804. unterthänigster 3. B. F. Richter.

hierauf antwortete ber Bergog:

Gotha ift icon . aber bas menigfte Schone im iconen Gotha ift 3br armer Emil. 3ch fage nicht bas Bepwort arm aus Demuth allein. fonbern vielmehr aus Reblichkeit; auch fürchte ich, bag, wenn alles vor Ihnen fällt, Ihnen nichts mehr gefallen wird, und bag fo gulett ber Gefallende tiefer fallen wird, ale bie Kallenben. Bas Gie von ben Räumen in ber Ungabl und von ben Friiblingen in ber Ungabl mir. befter Richter, fagen, beweißt mir, was ich leiber! fcon längft taum gu abnen magte, und mas mich Ihnen, Unvergleichlicher, zum Denichen nein gar jum Danne verftellt. Doch, ich greife blind wie ber Glaube, und gartfühlend wie bie Minne, und ficher wie bie Rache ber Konige. und bestimmt wie ber Wille bes Tobes - unter bie ausgeriffenen Schmetterlingeflügel, Die abgeftreiften Sirenenschuppen, Die entblätterten Rofen, bie ausgefallenen Drachengabne, bie Rometenfunten, bie gefrornen Babren, bie lofen Diamanten, Die zerftreuten Traumbilber Ihres Bolymorphaons und giebe auch ein Gemablbe bervor. Es ift auch eine Sand, und mas mehr - eine icone an bem reigenbften Engelarme. Schwimmend liegt sie auf bem Lichtocean ber Bolltommenheit. Zwischen ben rubinenglühenben Fingerspitzen hält sie prüsenb und warnend eine Seele über bas Aoma des Nichts-Ungrunds. Gott allein kennt dieses noch zu richtende Ich. Ich bin keine Hand und kein Gott; — aber bald schwebt zwischen Flammen und Sis Ihre Aestbetik über bas Nichts- Noma. Zittern Sie immer, Nichter, benn Ihr Nichter will vergessen, daß er Ihr Freund ist, und Ihr Freund soll nicht ersahren, daß er Sie richtet.

ben 20. August 1804

Julius Auguftus.

Zwischen beibe letztern Briese schlig nun, verehrtester Leser und Brodherr, jener Stral auf mich, Ihren Schrist Sassen und Sekretair, herab, der die Dedikazion einäscherte, salls sie nicht zweimal da war, einmal außer, einmal in mir. Nämlich h. Dekan und D. Boigt verbot sie dem Setzer; und darauf that es auch der übrige Theil der philosephischen Fakultät, deren Namen ich hier im Catalogus praelectionum publice privatimque in Academia Jenensi per hiemem anni 1803 inde a die XVII. Octobris habendarum. Typis Goepferdtii vor mir habe.

Ich würde wol wenig bavon haben — ansgenommen Zurechtweisungen — wenn ich meine ersten heimlichen Ausbrilche zu öffentlichen machen und die September-Flüche siber (nicht auf) Deutschland
publizieren wollte. "Himmel!" flucht' ich und so weiter, aber mehr
nicht, sondern ich nannte blos die Deutschen die Kleinstädter Europens —
fragte, warum man irgend einen Geist bevogten wolle, z. B. meinen —
hielt mir serner, Berehrtester, theils den Gehalt vor, den Ihre Seele
hat, theils den, den sie gibt, mir und jedem von Ihren poetischen
valets de fantaisie, lärmte stärker im Stillen und fragte mich laut,
wer benn eigentlich der Zensit der Zensoren sei, und wußte Antworten
genug.

Indeß tam Benfit und Bueigner gulett wieder fo gu fich, bag er fich ftillen — bie Fakultät, indem er fich an ihre Stelle fette und ein Graduierter wurde, rechtfertigen — und wirklich ben folgenden Bericht

Bean Baul's fammtl. Berte. XXIII.

an ben Herzog mit jener schönen Rube machen konnte, bie ihn vielleicht auszeichnet:

## Onabigfter Bergog,

In 14 Tagen tommt mein zweiter Brief an 3bre Durchlaucht mit ber Mefthetit, aber - obne bie Debitagion. Denn bie philosophische Katultät in Jena erlaubt mir nicht, Sie zu loben — ausgenommen gang gemein, nämlich bas Ungemeine! Der Benfur = Detan fubr noch fort zu erstaunen und zu verneinen, als ich ibm bie Beweise zugeschickt, baft eine Berfon, bie bie Debitagion gewiß fo nabe angeht, als ihn felber, folde genehmigt babe, nämlich Gie. Bas ift baraus ju machen? Nichts, als einige Bogen voll Ernft und Scherg, wenn 3bre Durchlaucht ben Bogen, Die ben Eruft enthalten, bas Imprimatur gemähren, bas ber Defan verfagte, ich wurde nämlich bie Debitagion - biefe ift ber Ernft - fammt ber Geschichte ibres Ifolierens - - biefe ift ber Scherg - nebft einigen allgemeinen Anmerkungen über meine und alle Benforen, befonbere bruden und brochieren laffen; ja ich fonnte biefe Queignung Ibnen wieber queignen. 3ch bitte Gie febr um biefe Erlaubnif bes Ifolierens, ba ja obnebin Ihre Borguige Gie baran gewöhnt haben, isoliert und einzig zu fein. Doch wurd' ich's im iconen Kalle bes Ja! für meine Bflicht halten, bor bem Drude Sie zu meinem erften Lefer zu machen, nicht aber - mas nur Sie und ber himmel verhüten - ju meinem letten.

Der stärtste Grund meiner Bitte ift bieser: Ihre Durchlaucht! geben Sie bas Beispiel eines surstlichen Großsinns, bas Sie jest erst mir und bem philosophischen Dekan in Jena verborgen gegeben, ben kleinstätischen Deutschen — öffentlich, die nicht anders zu loben wissen, als chapeau-bas und tête-bas ou basse und bas.

#### Ibrer Durdlaudt

Bapreuth, b. 22. Septbr.

unterthänigster verbotener Debitator 3. B. Fr. Richter. Die Fakultät finde, bitt' ich, einen und ben andern harten Leitton bes Briefes, ber aufangs nur für gütige, nicht für alle Augen geschrieben war, verzeihlich und halt' ihn vielmehr für einen schönen Silberton und Silberblick. Die Antwort barauf, Berehrtester, wird Sie erfreuen; benn ohne sie hätten Sie nichts, und ich alles.

## Dolce Giovanne,

Nur weniges, boch bieses für alle; boch auf ben zwepten Brief, mein Theurer, vieles, aber bas Biele nur für ben einzig theuern Richter.

Die Facultät balt vermuthlich Ihr Lob für Spott, und bas ift febr wenig ichmeichelhaft für mich, ber eitel genug ift, auch aus Ihrem Scherze, mein Freund, ben Honig bes Wohlwollens zu faugen. verbieten Gie, lieber Richter, baf fich unfere Richter fünftig um unfer Lob befümmern, und versprechen Sie ihnen, baf wir (schweigen fie -) ben unserm Lachen nie an fie benten wollen. Aber vielleicht hat ber gute Detan nicht fo Unrecht? Doch ich tann mich felbft gegen Ihren Spott vertheibigen; bief wird mein Boloneon genug beweifen, und meine vorlaute Rritomanie in ibm. Mais à propos! bon Spott unb Scherz, und Ernft; es war mein völliger Ernft, ba ich Sie, panoramiicher Freund, bat, mein balb erscheinenbes Wert in einer lobenben Nachrebe bes Ibrigen bem lefenben Deutschland anzufundigen. ba Sie mir allein auf dinefifd an einem Tifche einen lederbiffen vorfeten, welcher nur für bie übrige Welt Reib erregenbes Schaueffen fenn wirb, fo fonnten Sie ja auch, wie es meine afthetischen Lieblinge \*) ju thun pflegen, ber Schuffel bie Invitations-Beigerungs-Nöthigungs-Einwilligungs- und Danis-Charten anbangen, Die wir wechselten. 3ch habe noch bie Abschriften ber Ihrigen und ber meinigen. vidimirten Briefe beweifen beffer als alles andre bem Detan, wie febr er fich irrt, wenn er meine Ichbeit in bem Schatten feines Doctorbuts gu fichern meint. Sagen Sie ibm bas, und bruden Sie für und von mir,

11\*

<sup>\*)</sup> Die Sinefer. D. B.

was Ihnen Freunbschaft und guter Geschmad und muntere Laune einflößen. Nur sagen Sie sich, daß die gute dumme Welt manchmal böse sein will, und daß ihr das Räthsel-Errathen selten gelingt. Ich umarme Sie, um mit verschränkten Fingerspitzen, gleich klopfenden Herzen und gleich stark schwirrenden Fittichen, dem Lichtziele des ächt Schönen entgegen zu streben. Stoßen Sie mich nicht zurück. Der Abler trug ja einst den leichten Troglodyt der Sonne zu. Thun Sie das auch Ihrem Freunde zu Liebe,

Gotha, ben 29. Septbr.

Sebastos Phosphoros.

Ich weiß aber nicht, verehrtester Brobberr, ob Sie nicht mich, Ihren Panisten, für einen pflichtvergefinen Schelm gegen Sie ansehen, wenn Sie lesen, daß ich barauf so antwortete:

## Onabigfter Bergog,

Blos mein Bunsch, Ihrer Durchlaucht mit biesem Blatte zugleich die Aesthetit zu schieden, verzögerte meinen Dank für Ihren letzten, so viel in Gegenwart und für Zukunft zugleich gebenden Brief so lange. Noch jetzt hat der Buchbinder die 3te Abtheilung dem Publistum nachzuliesern, die der Setzer längst vollendet, und ich warte noch mehr auf ihn, um den dritten Theil einer Schuld bei Ihnen abzutragen, die Sie mir vielleicht lieber schenkten.

Wenn Sie unter bem Polyneon Ihr reiches Mährchen von ber Liebe meinen — wie ich gewiß glaube, wenn mich nicht alles Erinnern und Errathen trügt: — so wissen Sie, mit welcher Frende ich bem Publikum meine frühere barüber und bie seinige ankündige; aber jetzt erst werden mir ganze Stellen Ihres ersten Briefs erhellt.

An bem, ber Deditazion beischwimmenden Werkchen über die Preßsfreiheit arbeit' ich jeht. 3hr Imprimatur zu Ihren eignen Briefen ift saft eine mehr, und ein schönstes Geschenk für mich. Aber aus Dankbarkeit für eine Güte, welche mir eben so viel Glanz zuwürfe, als bem Leser Bergnügen, muß ich anmerken, daß, wenn nicht wegen des ga n-

zen Publikums, boch bessen wegen, bas Sie regieren, manche Stellen — z. B. im ersten Briefe — nicht wie himmelssterne ber Welt, sondern wie Ordenssterne einem einzelnen zugehören und bleiden müssen. Ich liebe aber solche Stellen so sehr, daß ich eben nicht den Muth hätte, auch nur eine andern zu entziehen; daher bitt' ich Sie, wenn Sie Ihre seltene bedeutende Erlaubniß des Abdrucks Ihrer genialen Briefe sort geben, mir die Auslassungen selber zu bestimmen, serner welche Briefe; und dabei mir die Kopien der meinigen (von denen ich nur Splitter habe) zu senden, welche indeß, wie sie auch sein mögen, in die Welt treten sollen, weil Sie schon die Welt für sie gewesen, und weil zweitens ein Buch-Bater, wie ich, nichts zu regieren hat als sich und etwa 32 Bände.

In 14 Tagen hoff' ich Ihnen bie 3te Abtheilung, in 21 — bas neue Manustript zu senden. — Da ein Fürst immer so glücklich ist — was ein Brivatmann selten wird — jemand zu sinden, der ausscheidet und korrigieret, so bitt' ich Sie, es bei diesem Werke voll Druckselter — in der Borrede angezeigten — thun zu lassen, bevor Sie die geößern finden —

Ihrer Durchlaucht

Baprenth, b. 18. Dft.

unterthänigster 3. B. Fr. Richter.

- Dierauf tam folgenbe Entscheibung:

Lieber richtenber Freund!

Hier bie Briefe, die Sie so gütig sind, auf bem Balcon ber Publizität bleichen zu wollen. Was mit bem Kleesalz der Kritik noch von Flecken auszuziehen ist, das ziehen Sie aus. Schneiden Sie, stopfen Sie, slicken Sie, sammen Sie, und plätten Sie, was zu schneiden, zu stopfen, zu sidnmen, und zu plätten ist, und machen Sie es wie der hochselige und in Gott ruhende Hossiunker Arouet, Freiherr zu Ferner, ob Sie gleich kein Franzose, Ihre Tochter keine Mamselle ist, und Ihr Schwiegersohn keine Ahnen ou anes hat, und ich kein Spaniol schnupsender Hundesreund bin. Laugen Sie meine schmutzige Wäsche

Beffen Bergen im gleichen Tatte bie Lebensruber bewegt, es fei unfer Mulmul feiner als neunmal gespaltene Spinnegewebe, ober aus Segeltau geflochtener Amillich, barf fich tabeln und beffern. Bei bem Tabeln und Beffern fällt mir Ihre Runft zu bestimmen ein. Ich fage nichts barüber, ba ich ichon alles felbft längst gefühlt, gebacht, aber noch nicht auswendig gelernt babe, und ba ich mich nie felber lobe als wenn man mir fdmeideln will. Bier alfo, mas Gie mich Sie anbern fo menig als Sie tonnen. Dur perbitte fdreiben machten. ich mir alle Bebankenftriche, - benn bie Welt bentt nur, um gu berläumben : - und jebe Latune, - benn bie Welt fieht fie für einen ausgetrodneten Moraft an, ben fie gern wieber mit ihrer Schbeit füllt. Much biefen Brief baben Gie bie Bilte unter bie fomarge Bafche gu mifchen, nur nicht mein Berg, meine Ruffe, meine Liebe, und meine treue Anbanglichkeit an Ihnen, theurer Richter. Roch ein Geftanbnif. ebe ich unterschreibe. 3d fuchte umfonft meinen Blat auf ben Banten Ihrer Borichule.

8. Dct. 1804.

August.

Ihr Referendar, verehrtester Leser, hat hierauf nichts zu berichten als zweierlei, erstlich, daß die gedachte Wäsche aus Asbest oder Steinstachs eben darum in tein Feuer zum Beifiglüben zu wersen war, weil sie schon aus dem stärkften eben herkam — und daß blos zwei Stellen weggebeten worden sind, durch deren Austassung niemand etwas verslieren kann als Sie, verehrtester Leser!

— Somit ist nun, Leser, meiner Pflicht gegen Sie genug gethan; nicht zum kleinsten Feldzuge mehr gegen die Fakultät bin ich verpflichtet, sondern höchstens zu einem artigen Friedenssest. Sie allein sechten und siegen; ich hingegen lege mich — während Ihres Siegens — ruhig und neutral auf philosophische Materien, worunter ich diesemal am liebsten eine Untersuchung über die Rechte und Grünzen der Preß-Freiheit erlese. Ich überseile nämlich in meiner glücklichen Neutralität eine Probeschrift über die Freiheit sowol der Presse als der Zensur — welche

ich im Fruhling nach - en abgeschidt -, um fie biefer Berichterftattung anzuhängen.

3br Berfaffer - eben ber gegenwärtige - batte, wie er glaubt, aute Grunde zu ibr. fowol logifde als ötonomifche. Er wollte beionbers in biefer Gelbft - Ginlabungsidrift bem \*\* Bildergenfurtollegium feine Grunbfate über Bilderfreilaffungen vorlegen, um fich vielleicht bamit (noch hofft er's) ben Weg zu einem Amte - nämlich eines Benfore - ju babnen, ba er leiber (benn fein Legazione- ober Ambaffaben-Rath ift mehr Titel) nicht wie fo viele Taufende feiner glüdlichern Mitbrüber um ibn ber einen Boften bat. S. v. - nahm bie dissertatiuncula pro loco (fo beißt fie) felber nach -en mit, übergab unb empfabl fie bem Buchertommiffarius febr gutig; nun thut fie ba ibre Wirkungen und ich laffe mich gern in bem füßen Wahn bingeben, baf fie mir bort vielleicht nach zwanzig und mehr Jahren, gerabe in ber Noth bes Alters, wo man Bucher nicht mehr zeugen, fonbern nur verbieten und erlauben fann, in ein gutes Benfor-Aemtchen bineinbelfe und ich boch als Beamter abfabre. Sier ift fie mit febr wenigen Abanberungen.

#### M III.

#### Dissertatiuncula pro loco.

#### Erfter Abidnitt.

MIlgemeine geographifde Einleitung in bie philofophifde Unterfudung.

Richts hat mich von jeher mehr erfreuet, als wenn ich im übrigen Deutschland bie ftartsten und einfältigsten Ausfälle auf die \*\*\* Staaten in Bezug ihrer Leseknechtschaft zu hören bekann, weil ich blos ben Mund aufzumachen brauchte, um zu erweisen, daß eine Zensur und folglich

eine Lese-Freiheit da herrsche, welche durchaus nicht uneingeschränkter sein kann. Ich ließ baher gewöhnlich — bevor ich den Hauptschlag that — die Spasvögel erst auskräßen und siel selber boshaft genug mit seinsollenden Einfällen ein, als z. B. damit, daß man allda nicht die Breffreiheit hätte, die Preffreiheit zu loben, ja nur den eatalogus prohibitorum in dem in ein geistiges Gesängniß auf Wasser und Brod gesetzen Lande zu nennen, so wie in der Fastenzeit die Isländer (nach Olassen und Povelsen) von Fleisch nicht einmal das Wort in den Mund nehmen — und daß alsdann die Literatur dem am Franziskanerkloster bei Montpellier liegenden See voll stummer Frösche gleich sei, welchen der h. Antonius von Padua das Quacken verdoten \*) — Aber (so untersuhr ich plöstlich selber meine Zusuhr) setzt bieses Stummen-Institut nicht eine doppelte größte Sprechsreiheit voraus, die der Frösche und die des Heiligen? —

Denn so ist es in der That. Es ist ein schönes und unerwartetes Schauspiel, nämlich jene herrliche zensurfreie Lesefreiheit eben gedachter Staaten, welche so weit geht, daß es durchans kein Werk gibt — sei es noch so zynisch, weltweise, ja gottes-, staaten- und fürsten-lästerlich — welches sie nicht nur frei zu lesen erlaubten allen dortigen Zensoren (benn vom Pöbel sprech' ich hier nicht), sondern sogar auch geböten. Diese Freiheit, alles zu lesen, was geschrieben wird — eine größere ist überhaupt nicht benklich — genießt nicht nur Ein glücklicher Zensor, sondern ganze Zensurkollegien; gleichsam als wolle der Fürst die letztern — sehr verschieden von einem Sultan, der sein Glück mit 40 verschnittenen Stummen umringt — als eben so viele verschneibende Redende um sich stellen. (Denn Denken ist Reden — leises, nach Blatner.)

Rann ber Staat beffer zeigen, baß er bie alten Beforgniffe von gufälligem Ginfluffe eines Buchs auf schwache Gemuther u. f. w. verachte,

<sup>\*)</sup> Es ift noch bazu bie Frage, ob bas Faltum nur mahr ift, benn es fteht in bes verbächtigen Berdenmeyers Singular. geographiae.

als wenn er bie größte Lesefreiheit allen Benforen ohne Unterfchieb gemabrt, wogu unmöglich lauter Götterhäupter ju vogieren find, fonbern auch Gaffen- und Strafen-Röpfe, ja wol Auftern- und Dilben-Röpfden. benen gerabe bie beimliche Lefture ber gugellofeften Manuftripte am erften bas, mas fie ibr Bebirn nennen , verfengen fonnte? Rottete fich biefe in fo viele Stabte gelegte Schaar gufammen : wie gefabrlich fonnte fie werben, wenn bas Lejen gefährlich machte! Aber bas Gegentbeil wird fo gewiß vorausgesett, bag man folden All-Lefern bie allgemeine Sorge für bie Orthoborie, wie in Frankreich ben Getern bie für bie Orthographie, rubig anvertraut. In ber That find fie bie Menfchen, bie ein foldes Bertrauen rechtfertigen und belohnen; benn unter ihnen ift jebe Beneragion eine neue unveranderte Anflage ber vorigen, inbefi fie felber burch Letture mit ber Zeit fo fortidreiten, baf fie gulett geiftesarme Berte fo baufig verbieten als ibre Borfabren geiftreiche: - moburd fie ben Bunfd und bie Ehre, verboten zu werben, leife fdmaden; ba fonft Berbieten und Berichließen ben Bildern fo viel ichabete, als ber Landmann ben Raupen, wenn er fie, um fie anszurotten, in bie Erbe grub, worin fie fich eben verwandeln. Go borte in Griechenland ber Oftrazismus auf, weil er gulett ftatt großer Manner ichlechte verjagte, 1. B. ben Ariftobulus.

Genau genommen ist jede Klage über Leseknechtschaft falsch, da eine beilige Nothwendigkeit der Natur uns, auf welchen Umwegen es auch sei, stets zur Freiheit führt. Denn so wie es keinen reinknechtischen Staat voll Knechte gibt, sondern im Sklavenschiff stets einen freien Kapitain, einen Ben und Det, der als der einzige Träger der Menschenzechte sie desstore entsaltet: so ist auch ein Staat voll lauter Lesesskaven, eine occlosia pressa ohne eine occlosia premens, kurz ein Kerker nicht möglich, worin der Schließer selber mit eingeschlossen wäre, sondern freiere Schrist-Sassen, die Zensoren, genießen und behaupten eben das Glick und Recht, das man vermissen will.

Dieselben innern und äußern vor Migbrauch bewahrenden Gesetze, auf welche sich z. B. ber liberale preußische Staat bei den Lesern ber Druckschwärze verläßt, sehet jeder als illiberal verschriene bei den Lesern ber Dinte voraus, und nimmt, wie sonst Buchdrucker nichts Heteroboxes zu drucken schwuren ohne den Wiederdruck einer Widerlegung, letztere, aber nur innen beigesügt, bei jedem Zensor an. Immerhin mögen dann solche freie Staaten des Dinten-Lesens die übrigen gemeinen zu teinem Zensieren besoldeten Seelen scharfen Verordnungen unterwersen; sie sollen immerhin Menschen, die nicht einmal von weitem zu dem Zensurtollegium gehören (etwa als Bücher-Träger, Ofsizianten 2c.), alles ganz strenge verbieten und ihnen Denk-Knebel und statt des Fusblockes den Kopsblock anlegen: mich dünkt, sie werden hier doch nichts thun, als was die Griechen längst gethan, welche nicht litten, daß Gessänge der Freiheit, überhaupt Gedickte von den Stlaven gesungen wurden.

Anstatt alfo in ben \*\* Staaten Berringerung ber Zenforen gu beftellen, bat ber Freund ber Freiheit nichts zu wünschen und zu betreiben. als bie ungeheuerfte Bermebrung berfelben. In jeber Lanbftabt, in jebem Martifleden follte alle Belt, wenigstens wer Gefdriebenes lefen fann, verbunden fein, und fich felber anbieten, Sachen zu genfieren und vorher burchzulaufen, theils um bem Staate ju zeigen, bag er fo gefund ift wie jeber andere Benfor, theils um gemeinschaftlich für bie geiftige Befundheit ber übrigen nicht lefenben Staatsbürger forgen und berbieten zu helfen. Rur mochte, wenn man fo viele Zenforen anftellte, ale es jett Lefer gibt, von Sachverftanbigen ju ermagen fein, ob ber Umlauf eines Manuffribts, bie Abnutung, bie Beripatung beffelben. besgleichen bie unleserliche Sand, überhaupt bie Schreibzeichen nicht es rathlicher machten, wenn für bie Benforen, b. b. für bie bier möglichen Lefer - 300,000 beutiche Lefer foll es nach Festers Zählung geben ber Schnelle wegen bie Sanbidrift vervielfältigt würde, fo bag wenigstens 100 Lefer ihre besondere, und also 300,000 ungefähr 3000 Eremplare hatten; mas in unfern Zeiten ja fo leicht zu machen ift, burch bie Drudpreffe, welcher feine Abichreibfeber nachkommt. Golde leferlich gebruckte Manuftripte für fammtliche Zenforen - gleich Lavaters gebruckten

Manustripten für Freunde — könnten alsbann die Buchhändler, als Offizianten der Zensurkollegien, ausgeben, und der Staat hätte keinen Heller Ausgabe; ja anstatt des Zensurgroschens pro Bogen, müßte der Leser selber einen Lesegroschen pro Band erlegen. Längst wurde daher anch diese Einrichtung schon von Staaten und Städten, die mehr geistig reich sind als leiblich, z. B. in Berlin und Weimar, getrossen; nur daß sie eben darum das ganze Zensier-Geschäft — wie Athen die Kriegs-Zurüstungen — blos Privat-Instituten überließen, welche unter dem Namen Rezensuren oder Rezensionen meines Wissens durch ganz Deutschland bekannt genug sind, und welche eben stets das lesen, was nicht zu lesen ist, sondern zu verbieten.

# 3weiter Abschnitt.

Unterfdieb ber Dent-, Schreib-, Drud-, und Lefe-Freiheit.

Gegenwärtige Lotal Dissertaziunkel geht nun, ihrer Bestimmung nach, tiefer in die Materie, und verlässet die besondere Beziehung auf die \*\*Staaten. Inzwischen wird doch auch der lettern Sache unter der hand sort versochten; denn die höchste Lese Treiheit, welche die Abhandlung den Menschen überhaupt erstreitet und zusichert, kommt also auch 3. B. ben böhmischen, mährischen, ungarischen Zensoren und den Staatsgründen ihrer Einsetung zu Gute.

Bahrscheinlich muß ich — zumal ba ich in ber Universität ber größten beutschen Stadt zwar nicht einen Grad, aber doch ein Aemtchen such e. vorher scharssing absondern und feststellen; ich zergliedere baber das Bort Freiheit in die in der Aufschrift angezeigten vier Beltsgegenden und Belttheile. Die erste, die Denkfreiheit, hat meines Bissen bisher niemand verboten als der Schlaf, der Rausch und die Tollheit; das Bette, die Biers oder Beinbant, und die petites maisons sind die Ruderbänke und Stlavenschiffe des Denk-Ichs. — Keine Zensur und keine Inquisizion setzen in einen solchen wahren Personal-Arrest als gedachte böse Drei. — Auch die Schreib-Freiheit wird —

wenige Kerfer ausgenommen — in gang Europa jebem frei gelaffen, ichon weil sonst bie Zensoren, sobalb nicht alles geschrieben werben könnte, antigipiert wären und nichts zu verbieten hätten, und mithin ihre Ge-halte mit Sünden zögen; sie waren bann eben so gut Polizei-Lieutenants im himmel.

hingegen Drudfreiheit und Lesefefreiheit! — Aber wie verschieden sind beide, so verwandt sie auch scheinen! Es läßt sich, wenigstens im Allgemeinen, benken und retten, daß ein Staat sich von Ketten der Zeit und der Stelle zum Berbote, ein an sich schätzbares Werk zu lesen, gezogen glaube; aber kann er darum den Drud verbieten, und so das Berbot des Lesens auf alle fremde Staaten und Zeiten ausdehnen? Sa gesetzt, alle lebende Staaten hätten dasselbe Bedürsnis des Berbots: woher bekommen sie das Recht, damit künftige Zeiten zu beherrschen? Dürste ein sthenisch krankes Land darum alle Weinberge und Thierzeiche ausrotten — anstatt sie zu untersagen, — oder alle hunde — wie Britten die Wölfe — weil sie wilthig werden?

Ein Buch gebort ber Menschheit an, und ber gangen Beit, nicht feinem gufälligen Beburtsort und Beburtsjahr, es wird wie bie moralifche Sandlung zwar in ber Beit, aber nicht für fie, sonbern für bie Emigkeit geboren. Das Meer und ber volle Buchbruderkeffel find Belteigenthum, und nur bie Ruften haben Berren. Wie fommt nun ein unbefannter Benfor bagu, ber Richter, Lehrer und geiftige Eg - Ronig einer gangen Emigfeit gu fein, ber Regent eines unabsehlichen Geifterreichs? Denn barf er nicht bas bloge Lefen, sonbern ben Drud an fich verbieten: fo barf's jeber andere Zenfor und in jeber anbern Zeit ja auch, und folglich mar' es gang leicht und gang gefetmäßig, bas Wert felber zu vernichten, 3. B. eine Spinoza's Ethit, eine Rants Rritit, ober bie Bibel felber ober alle Bibliothefen in ber Belt. Denn ber Benfor8= und Omars - Bertilgungsfrieg gegen Bücher gilt blos - allen. Aber himmel! warum verbot man bann überhaupt nicht gleich früher lieber ftatt eines Druds bie Buchbruderfunft überhaupt? und ftatt eines Lefebuchs Buchlesen insgesammt? - Denn jebe Ginschränkung mare eine viel zu gefällige Nachsicht für Menichen, welche gern zeigen möchten, was sie aus ihrem Abo-Buch geschöpft haben, nämlich nicht nur die übrigen Buchstaben d e f ff g h i etc., sondern auch flinkes Lesen.

Jene Zensur-Maxime aber angenommen, so wird jeder Literator, ber nur ein gelehrtes Sachsen, Niedersachen, England schreibt, geschweige ein gelehrtes Europa, Assen, Afrika, Amerika, wissen und sühlen, was eingebüßet werden kann, schon aus dem, was schon verloren gegangen. "Bie, (darf er sagen) man sollte keine neuen Bücher zu Nathe halten und zum Druck besördern, da schon so unzählige alte umgekommen sind, nach Morhos (Polyhist. c. v. de ordine diblioth.) klassische gerade 100,000; — und sonst die vielen andern, z. B. die vom sinessischen Kaiser Kin verbrannten; die von Cromwell eingeäscherte Bibliothek in Oxford; die vom Kardinal Kimenes bei der Einnahme von Granada verbrannten 5000 Korans — wiewol doch der Urtext restiert —; die aus den Zeiten der schwäbischen Kaiser eingeäscherten Dokumente und siberhaupt die Makulatur von Jahr zu Jahr? O wie würden wir alle die Sterblichsteit und die Wilrbe eines Buchs mehr wahrnehmen, erschiene in beiden Wessen nur eines und das andere!"

"Aber, könnte man sagen, ben zusälligen Geistermord z. B. an Kants Kritik konnte auch ber Zusall verüben am Mipt, als es auf bem Bostwagen nach Riga ging; ja Kants Kopf hing ja noch früher von der Wehmutter ab, die, als er das Licht ber Welt erblickte, am ersten machen konnte, daß er kein Licht der Welt wurde, indem sie mit einer nicht schreibenden, nur pressenden hand ihn für alle Systeme so zuründete, daß er Jahrzehende später nichts geschrieben hätte als Ja, Ja?" — Ganz gewiß! Und dieß ist eben die Größe der Gottheit und ihrer Welt, daß sie das Größte ans Kleinste, Welten an Lichtsaben, die Ewigkeit an Minuten hängt, — sich bewußt ihrer Nebersülle von Krast, Zeit und Kaum; aber darf der kleine Wensch seinen Bruder lebendig begraben, weil es das Erdbeben thut? — "Folglich, könnte man sortsahren, wurde noch nie eine Wahrheit unterdrückt auf der unabsehlichen Erde voll Geister und Zeiten?" — Ich glaubte es selber, wäre die Erde die

Welt; aber eben ber Reichthum bes Seins, die Welt voll Welten verstattet so gut das Aussterben eines Gebankens auf der Erde, als das des Mammuththiers — ja sogar Ein Mensch kann nur Einmal auf der Erde erschienen sein, sogar im Monde, im Jupiter, im Saturn und bessen Ringen und wo denn nicht? Im Universum selber. Wer fühlt in sich eine Nothwendigkeit der Wiederholung in der Zeitlichkeit?

Folglich gehe ber zeitliche Mensch fromm zu jebem Lichtstral, ber bie und ba aus ber hohlen Bottenbede auf seine Erbe und Erbenstelle fahrt, und spanne unter bem Gewölle nicht vollends ben Sonnenschirm ber Zensur auf.

# Dritter Abschnitt.

Benfur bes Philosophierens über Wahrheiten überhaupt.

Um nichts vorauszusetzen, muß von neuem sehr glücklich eingetheilt und auseinander gerückt werden. Es gibt nur drei Gegenstände der Bensur: 1) Wissenschaft (ober Philosophie), 2) Kunst, 3) Geschichte im engsten und weitesten Sinn; und nur zwei Zensur-Beziehungen berselben, entweder auf ihre Objekte, oder auf deren Beshandlung.

Buerft ift vom Philosophieren zu handeln, und zu fragen, ob ihm die Bensur über die Objekte — Moral, Regierungsform und Landes-Religion — zu verbieten habe.

Ber überhaupt zu philosophieren anfängt, kann sich nicht, ohne auf ber Schwelle unzukehren, irgend ein Objekt als Gränze setzen, weil ein Gränze Objekt schon ein Resultat wäre, ba er boch eben philosophieret, um eines zu sinben, ja in berselben Minute hätt' er schon über bas Objekt hinausphilosophieret, sich aber nur gefürchtet, schärfer und länger in ben bunkeln Raum barhinter zu blicken. Und was berechtigte nun ben Menschen zu irgend einer Schen vor Resultaten? Wer als wahr voraussetzt, daß irgend eine seinbselige Wahrheit wie ein Basilisk in einem bunkeln Universums-Winkel lauere und nifte, welche, ans Licht getrieben, jeben vergiftet, welcher sie ansieht: ber hat selber schon ben giftigsten

Basilisten ins Leben gejagt, nämlich die zweite Boraussetzung — die Mutter der ersten — daß in der Ewigkeit ein urböjes Prinzip, ein vermummter Würge-Gott, das Univerjum in seinen Tagen halte und aussauge; welches unter allen Gedanken, die der Mensch haben kann, durchaus der gräßlichste ist. Käme dieser Basilist nicht an seinem eignen Wiederscheine um, so müßte man sich vor nichts mehr hüten, als die Augen aufzuthun, und müßte so lange zittern, als man bächte. Da aber doch alle Menschen die Wahrheit ohne Fürchten suchen: so entdeckt man freudig das allgemeine kindliche Vertrauen, es könne uns Kindern im wiederhallenden Weltgebände kein Riese begegnen als der Vater.

Was darf sich dem Ange der Wissenschaft entziehen, da sie nicht nur ihr Ange selber bis zum Steptizismus wieder prüst, sondern sogar das heiligste, worauf die Geister ruhen, das Gewissen? — So groß sind diese Rechte der Wissenschaft, daß ihr gegenüber die Moral (die Mutter der Rechte) ihre eigne Bernichtung, wenn sie zusällig aus dem Wissen hervor zu gehen schiene, recht heißen müste, odwol eben dadurch wieder aushöbe. Allein diese Moral, die dem Philosophen nicht verböte, ihr Gegentheil, wenn er eines erträumt hatte, bekannt zu machen, besöhle ihm gleichwol, mit Moral gegen die Moral zu schreiben; sein schreibendes Handeln dürste sich nicht an sein schreibendes Denten tehren. So ties und seit wurzelt das Geisterherz in uns und gibt den seindlichen Kopf frei und doch nie sich gesangen; und so frei und unschädlich trägt wieder der Wahrheits-Geiss seins Aupt; eine ernste Stellung, die nur ihren Keind versteinert mit dem Medusen-Loopf des Schilds.

Da fein Zenfor bas Recht seiner Berbote auf ben Besitz und Schirm von Wahrheiten gründen kann — weil sonst alles Schreiben und Brüsen zu spät und unnütz käme und man statt aller Nachtwachen, Gaben und Bibliotheken nichts brauchte, als blos beim Zensor einzusprechen, und sich von ihm die nöthigen Wahrheiten abzuholen; weil man ferner sonst alle Bücher besser in lettres toutes prêtes\*) verwandeln

<sup>\*)</sup> Bu Paris verlauft man Trauer=, Freuden= 2c. Briefe, in welche ber Kaufer blos feinen Ramen fest, ebe er fie abicidt.

würbe; weil die Zensoren in verschiedenen Ländern als Pabste und Gegenhäbste einander die Unselsbarkeit bestreiten; weil der neue Zensor oft von dem altern verboten wird, indem die Menschen und er sich auf den Zeiten heben; und endlich weil die ganze Sache eine allgemein anserkannte Narrheit ist, nämlich die Boranssetzung, daß der Zensor blos Irrthilmer verbiete, die Wahrheiten solglich besitze fo muß er sein Recht, die Untersuchung zu beherrschen, auf etwas anderes stiltzen als auf den Werth oder Unwerth der Ausbeute. Dieses andere ist nun deren Einfluß — nicht auf die Philosophen selber; denn hier ist jeder der Zensor des andern, und jedes ächte gewaltige System, z. B. das kritische, macht, wie die Besund Alche nur die ersten Gewächse west und siech, später aber alles fruchtbar; sondern — auf das Bolk.

Das arme Bolt! Ueberall wird es in ben Schlofhof gesaben, wo die größten Lasten bes Friedens und des Kriegs wegzutragen sind; überall wird's aus bemselben gejagt, wo die größten Güter auszutheisen sind, 3. B. Licht, Kunst, Genuß, ja bloße britte Feiertage. Wenn man nun fragt, wie viel Mann start das Bolt ist: so schwindet gegen seine Bolts-Wenge die regierende und gesehrte Mannschaft ganz weg. Was ist das noch für eine Erde! Bricht man sie, wie jenen neuesten Plaeneten, in ihre drei Stück auseinander, in die (herrschende) Juno, in die (gesehrte) Pallas und in die (ackende) Ceres: so kommen zwei Erdförnchen und ein Erdförper heraus, wescher als Trabant und Rebensplanet um beide Körner läuft, um theils erlenchtet, theis bewegt zu werden.

Mit welchem Rechte fobert irgend ein Staub ben ausschließenben Besith bes Lichts — bieser geistigen Luft — wenn er nicht etwa eines aus bem Unrecht machen will, besto besser aus bem hellen hinab zu regieren ins Dunkel?

Kann ein Staat — ohne sich heimlich zu einem Stlavenschiffe auszubanen ober auszurufen, welches Freiheitshilte wegnimmt, um Zuckerhüte zu bekommen — die Entwicklung ber Menschheit nur einzelnen erlauben, als schent' er die Menschheit, wie Orben und Gnabengehalte, erst her, und könne beren Entfaltung, wie Ersinbungen, erst patentieren? — Bielmehr ist umgekehrt das Recht zur Entwicklung besto stärker, je kleiner sie ist, das zur ersten dringender als das zur höchsten; so wie der Unterthan mit mehr Recht den Proviantbäcker als den Zuckerbäcker sobert, mit mehr Recht großes Thränen = und Gnadenbrod als die petits soupers.

Aber hierauf existiert eine ber ältesten Einwendungen — die wahre grane Krondeamte des ersten Despoten-Throns — das nämlich das Bolt, wie Pferde und Bögel, geblendet viel schöner in der Rosmiliste und auf dem Bogelheerde diene, sowol dem Selbst Interesse als dem Staatsinteresse; "braucht man benn mehr, sährt man mit besonderm aussallenden Fener fort und fragt — als die neueste Geschichte und jede vorher, nm zu sehen und zu hören, wie das Bolt vom Buste unverarbeiteter Kenntnisse sich nur blähe, statt nähre, und mit der Lust des Kleefutters, das ihm die Schreiber und Herren von Kleeseld geben, sich so lange qnäle, dis ihm der Staat mit dem Flinten und Windzapsen-Spieß\*) zu Hilse lanst? Gott! wie gesährlich war Frankreich ausgebläht, da kann wenige Frösche davon wenige Litien eingeschluckt hatten, und wie schwer wurde der geogen Nazion die salsche Größe geheilt! Das bedenke aber jeder, der eintunkt!"

Diese böse Alte vom Berge, nämlich die Objekzion, setzt spithlichserstlich voraus, daß das Sonnenlicht nur auf den Bergen nütze, in den Thälern aber schade, und daß Mangel an Kultur nicht die höhern, sondern die niedern Stände gegen Ausartung beschirme, wie nach den Orientalern Gott die Menschen darum von Sinnen kommen läßt, damit sie nicht stündigen können — daß das Licht alle, welche Steuerruder, Kompasse, Mastlörbe innen haben, nicht verblende und verdrenne, sondern nur solche, die Segel und Ruder zu bewegen haben — und daß endlich misverstandene Wahrheit nur unten beim Bolke zu einer mißegebranchten Wahrheit werde — —

<sup>\*)</sup> Windzapfenspieß ift ein neu erfundner Trotar; Flintenspieß nennt Campe bas Bajonnet.

Bean Baul's fammtl, Berte, XXIII.

Ob aber von den obersten Ständen die Wahrheit nicht eben so gut misverstanden werden könne, erwähnt die Alte vom Berge und Throne aus Absicht nicht; vielleicht aus Hösslichteit; weil sonst, denkt sie, die Zensur zuweilen manches eben so gut einem Fürsten als seinem Bolke zu verbieten hätte, z. B. den geistreichen Macchiavell und den geistreichen Wein und zwar um so mehr, da ein böses Buch leichter und gefährlicher Ein regierendes Haupt beherrscht als tausend Bücher tausend regierte Köpse. —

Aber ber Punkt ohne weiteres Punktieren ist ber: die Thiere, die Gott einmal als solche anstellen will in seiner zweiten Welt, hat er mit ben deutlichsten Marken auf diese geseth, 3. B. Maul-, Stink-, Pflanzen- und andere Thiere; was klüger werden solke, sieht ganz wie ein Mensch aus, 3. B. der Bauer. — Nisverstandene Wahrheit ist freilich zu unterssagen als solche, weil sie ja ein Irrthum ist, so wie einverstandner Irrthum ja keiner. Aber dann liegt solglich doch nur das Wisperstehen, nicht das Verständigen der Wahrheiten dem Staate zu verhilten ob; oder er müste ein Recht, Wahrheiten zu verbieten, kennen, das solglich ein zweites einschlösse, Irrthümer zu gebieten und zwar die nützlichen jedes Jahrhunderts, 3. B. im neunzehnten die des neunten.

So gut irgend eine Menschen Masse über das Misverstehen hinüberkam, so muß es jede andere eben so wohl vermögen und auf dieselbe Beise; nämlich dadurch, daß die Erleuchtung ihre Grade durchgeht, und daß man nicht die Sonne dem Monde, dem Morgensterne und der Aurora vorausschickt. Der Staat, wie eine Erziehung die Entwicksung blos negativ besorgend, hat nur abzuwenden, daß das Volk nicht von hinten und in der Mitte ansange, nicht das Facit statt des Rechnens lerne.

Da nun bas Bolf weniger liefet als hört und bie Kanzeln seine Buchläben sind: so bezieht sich für basselbe bas theologische Zensorat auf Prediger und auf keine andern Bücher als auf die symbolischen. Bon dieser Untersuchung gehört nichts hierher als die kürzeste Meinung: symbolische Bücher sind jeder positiven Religion unentbehrlich, nur aber

follen fie von Zeit ju Zeit eine verbefferte Auflage erleben burch ben geistigen Staat, nicht burd Gin Bfarramt. Daber tann ber Schwur auf fombolifche Bucher, wenn er nicht einen finn = und ehrlofen Beborfam\*), ober ein Beribrechen eines fünftigen, alfo emigen Glaubens. b. b. einer jetigen Unfeblbarteit anfinnt, nichts in fich ichlieken und bebeuten, als ftatt jenes Deineibs gegen fich felber, bas bobere Berfprechen, ben Unterricht bes Bolts an beffen lebenbigen Glauben au fnilpfen, nicht aber umgefehrt biefen Glauben, ber ben gangen beiligen Lebens - Rern und ben Schat aller Bufunft und Soffnung in ber bürftigen von enger Gegenwart erzogenen Geele in fich ichlieft, burch ein flaches Rein , wie ein Berg aus ber Bruft zu gieben, und nun bie ausgeleerte Bruftboble obne Schwerpuntt auf bem Beltmeer alles Deinens treiben und ichwimmen zu laffen. Gibt es etwas Graufameres als bie Ranbibaten - Sitte, bem Bolle ben Glaubensboben ju verschieben ober zu verfenten in ein fühles Bort-Meer einer berabgetropften aufgefangenen Spftem - Bolte - und nun auf bas bobenloje Baffer boch Samenförner auszuftreuen? Rommt ber leere Ertrag bes Echo - Reins auf fünf ober feche orthobore Irrthumer in Betrachtung gegen bas toftliche Aufopfern und Auswurzeln eines alten Glaubens, ber lebte und Erftattet ein Deinen irgend ein Rüblen? Und moven will man benn Impfreiser ernabren, wenn man ben wilben Stamm ausboblet? Babrbaftig, wirbe nicht jum Glud bem nachsprecher auf ber Rangel nur wieber nachgesprochen in ben Rirchenftilblen, fonbern verftanbe bas Bolt genugfam bie ibm bargereichte Unverftanblichfeit: fo mufte ber Rift unbeimlicher Deinungen in bie einbeimischen bas Innere fo fcmerglich aus einander theilen, als bei uns geschähe, wenn in unfer Erkennen und Erproben ber gegenwärtigen Welt plotlich ein

<sup>\*)</sup> Wie unwürdig des großen poetischen Namen Gottes Gelehrten sind die, welche mit irgend einer Selbst Roth das Recht eines Meineids und sortgesiehter Lehr Lügen zu bekommen glauben, wie etwa der Talmud (Talm. IX. Biecurim K. 2. M. 1. Note 21: von Rabe) erlaubt, das Gesethuch zu verkaufen, um eine Frau zu nehmen.

unbeimlicher Beift einbrache mit feinen Gagen einer zweiten, britten, vierten Belt.

Gine anbere Untersuchung ware es - bie aber feitwarts bleiben muß, wenn nicht eine in bie andere fabren foll - ob folglich nicht ber Schulmeifter= und Lebrftubl grofere Freiheit ju frember Entwicklung befite und begehre als ber Rangelftuhl. Denn bem Rinbe ift jebe Welt au geben; inbeg im Bater blos eine gegebene alte ju bewegen und gu befruchten ift: bas Alter beftebt aus lauter Gegenwart ber Bergangenbeit, bie Jugend aus Gegenwart ber Butunft. - Das Rinb, ohne Beit wie ohne Sprache geboren, nimmt bie fernfte fo leicht an, als bie nachfte; ja ber Schullehrer tann noch leichter in Buborern als ber Autor in Lefern Sabrbunberte antigipieren. Rur gebietet biefe zweite Untersuchung, bie nicht hierber gebort, vollends eine britte noch frembere, wie nämlich bier bas Lehren gegen bas feinbliche Leben auszuruften fei, bie antigipierte Butunft gegen bie eindringende Wegenwart; obgleich bief bei ber Ingend. für welche bas Lernen eben ein Stud Leben und bie Schulftube ein Belttheil ift, leichter angeht als bei bem Alter, an welchem eine neuefte Schule zugleich eine altefte und ein reifes Leben betriegen muß.

Doch erlaube man mir, auf einen Angenblid in die anseinander gerlickte Schusstube, nämlich in den alademischen Sörsaal hinein zu hören, um zu wissen, welche Lehrverbote an bessen Beitren anzuschlagen sind. Man kann fragen, wenn der Staat ein Recht hat, die Bildung des Bolts und solglich zwar nicht das Schreiben, das der Bett und allen Zeiten angehört, aber doch das Sprechen oder Lehren, das nur einer bestimmten Zeit und Menge dient, zu bewachen: wo kann er den Hebel, der die hörende Bolksmasse bewegt, besser unstehen als auf der Akademie, wo der kinktige Lehrer des Bolks selber erst gelehrt wird, und der Säemann gesäet, nicht der Same? Sin akademischer Lehrer wirkt bei gleichen Kräften tieser in den Staat hinein und hinunter als tausend Autoren, die er noch dazu mit bilden half; auf seinem Lehrstuhle dreht er eine Spinnmaschine von tausend Spindeln um. Eine Akademie ist die eigentliche innere Staatsmission und Propaganda, besonders da sie eben

bie ruftige, leicht empfangenbe und lange fortgebärenbe Jugenb mit gangen Generagionen befruchtet.

Auf ber anbern Seite ift ju fagen : eben barum, eben weil bie Atabemie noch ber einzige bupfenbe Buntt, wo noch ber geiftige Bilbung 8 = trieb geftaltet, in ben neuern Staaten ift, bie nur burch Gewalt abformen und ausmungen: fo tafte bie Dacht bie letten Staubfaben organischer Bilbung nicht mit ihren Scheeren, Bouffiergriffeln und Labund Brägfloden an. Der Staat laffe boch einmal ben innern Menfchen fich bie lebenbigen Bliebmaffen felber gubilben, eb' er ihm fpater bie nöthigen Solzbeine, fausses gorges, ventres postiches, barbes postiches und golbenen Suften anschienet. Warum verlieben unsere finnvollen Alten ben Musensiten ibre atabemische magna charta? - weil fie Sonnenlebn bes Dlufen - ober Sonnen - Bottes find, weil ber Erfenntnigbaum nur als Freiheitsbaum machfet, weil bie Dufen als Göttinnen in einer salpetriere, ober Frohnfeste und Wachflube fich nicht zum besten befinden. Man bat nämlich unfern emig sjungen Alten bei ben Def = Freiheiten, Die fie jenen Musenbergen und Deufenthalern gaben, nur politische Rudfichten untergelegt, ohne bie bobere anzurechnen, bie jeben Jüngling noch beglückt, ber auf einer Atabemie nicht geboren murbe, fonbern erft inftribiert. Die atabemische Beit ift bie Beit ber erften Liebe gegen bie Wiffenschaften; benn wie bie anbere erfte Liebe fogar vor bem gewichtigen realen Befchaftemanne und Beidaftsweibe mit einem fremben Dai - Schein, mit einem Dichtungs-Frührothe auf ber ichwarzen Moor - Erbe umberflieft, und bann plotlich verfliegt und verflegt, weil ber Frühregen einfällt und ben Lebenstag bummgrau anstreicht: fo ift bie akabemische Zeit eine poetisch - wiffenicaftliche, welche (wenigstens bei ben Schillern) nie mehr wiederfehrt es ift ber turge Durchgang eines erdigen Wanbelfterns burch die Conne bes Sonnengottes - und bas nicht einmal blos, fonbern es ift bas frische bammernbe leben bor bem Morgenstern, ber wie bem Bergen, fo bem Denten bie ichone Aurora verfündigt, bie fpater nichts verfündigt als nur eine Tags-Sonne - Alle Facteln bes Biffens find ber Jugenb

nur Brautsackeln, die künstiges Leben blos anzünden, nicht einäschern — Der Glanz verbirgt dem Jüngling die Handels., Kriegs und andere Stadt, die sich um seinen Musenberg mauert, und der Lehrstuhl reicht ihm über jede Höhe, sogar den Fürstenstuhl hinauf — und die politischen Sorge- und Weber-Stühle siehen und schnarren weit von ihm in der Heimath.

Benn nun ber Staat bie Jugend als bas Lebens = Berg feiner Aufunft iconen muß, bem er nicht genug Rervengeift und Blut gufübren tann, bamit es unter ber Quetichform bober Atten - Raften, welche bem Prafibenten, bem Departementerath u. f. m. wie einem Briechen nichts mehr ju lefen erlaubt, ale Beidriebenes, noch ein wenig geiftig = munter ichlage, nicht in einem Winterichlaf nachaude: fo burfen bie Site auf bem gottlichen Dufenberge nicht in Bante von Bürgerschulen umgebauet werben; gegen bie flüchtige Aurora bes 3bealfcheins find bie Jaloufie = Läben ber bolgernen Realität nicht notbig. In Rücksicht ber Lehrer follte über Die Frage, wie bie Gewalt ben Geift gu rektifizieren habe, wenigstens ber Beift früher als bie Gewalt enticheiben. Der gemeine Lehrer bebarf felten ber Zenfur, weil er meiftens von felber bas ift, was fie nicht verbeut; bochftens wurde an ibm ein Johanniswürmchen zu tonfiszieren fein, bas ben Monbidein unterbricht. geniale Lehrer braucht, gefett bie bejahrte Menge wollte ber Riefenfraft nicht erlauben, fich und andere zu emanzipieren, indeg biefelbe Menge bon berfelben Rraft Freilaffungen annabme, wenn fie junger mare, ein folder Lehrer braucht über feinen Beift feiner Aufficht, jumal von Rörbern; - fein genialer Beift als folder tann fünbigen und ichaben, nur bas Talent; blos Engel, nicht Götter tonnen abfallen und aufboren. Man follte beswegen vorber, ebe man über ein zufälliges Lehr= gebaube erichricht und gebeut, bas ein Benius in junge Bemuther mirft. fich erinnern, baf biefe Bebaube, biefe umgefehrten Stabte und ganber und Gaulen, als morganische Reen von felber verrauchen, indeft bie gebarenbe Sonne bleibt und fteigt, welche ben Junglinge = Morgen mit ben Gestalten ausfüllte; man follte nämlich erwägen, bag ber Jüngling besser jedes durchgreisende Lehr -, ja Irrgebäude bewohnt als gar keines, weil der spstematische Körper versliegt und der ideale Geist zurück bleibt. Was ist denn an irgend einer Meinung überhaupt von Bedeutung ohne den Geist, der sie mittheilt, und den, der sie auffängt? Ist nicht dieselbe heiligste Religion mit denselben Meinungen und Stralen bald wie Frühlingswärme, bald wie Mordbrand auf die Welt gefallen, je nach dem Wechsel der Geistes Medien, durch welche die Stralen suhren?

# Bierter Abschnitt.

Benfur bes Philosophierens über Regierungsform.

Wenn bie Bernunft Götter und zweite Welten in ihr Zerglieberungshaus fobern barf: so hat sie auch ein Recht, basselbe seine Messer an ben Staat und seine Form zu legen, gesetzt sogar sie zöge barans lauter Mängel ans Licht. Denn bie Bernunft kennt in ihren Foberungen nur eine Menscheit, nicht einen Einzelnen ober eine Menge. Ja jebe Staatssorm würde sich für Un-Form erklären, wenn sie sürchtete, vor bem Lichte, wie Hornsilber, schwarz zu werden und zu verlieren. Aber bieses Recht, sogar zu schaden, würde wol keiner Philosophie den Weg in Staaten bahnen, die es lieber allein ausüben, wäre nicht zu erweisen, baß die ächte ihnen nichts bringen kann, als nur Nutzen.

Nie hat Philosophie mit ihrem weiten Tageslicht, bessen Allgemeinbeit nirgends auf die engen Punkte der Zeit verdichtet fallen kann, die Früchte der Leidenschaft reisen können. Das Licht hat keine Schwere, und sucht statt der dicken Erde den leichten himmel. Schen die philosophische Weite gibt, wie die dichterische, die duldende Ueberschauung der Menscheit, und solglich jedes einzelnen Atzionisten daran. Die Philossphie löset, wie alle auslösenden Säuren, das schwere Metall — hier ist's Krone und Zepter — so durchsichtig in sich aus, daß man nur das Menstruum, nicht irgend einen Körper darin sieht.

Warum glaubt man überhaupt, bag verberbliche Bücher fo großes Unbeil ftiften tonnen? Ich wünschte, fie tonnten bieg ftart und ichnell; bann brächten gute besto leichter Heil; ja noch reicher; benn bas Gute bliebe stets auf ber Seite ber Kraft, weil es nicht bunune Engel, nur bumme Teufel gibt. Aber Wiffenschaft und Kunst gleichen eben jeder Musit, welche im großen Luftmeer nur liebliche sanste Schwingungen macht, die nichts bengen und wegnehmen, indes die Falzion und Leidenschaft dem Winde ähnlich ist, der im Luftmeer strömt und niederreißt und beult.

Ist nicht alles Stärkste über alles schon tausendmal gesagt, und kann ein Buch verboten werben, bas nicht ein Nachbruck ber Borzeit ware?

Buchsen die Staats-Umwälzungen seit dem Nachtschatten des Mittelalters mit dem Berdunnen besselben in Halbschatten, in Biertels-, Uchtels-Schatten? Nahm Denken mit Empören in gleichem Berhält-niß zu? In umgekehrtem böchstens.

Wankten und fielen vor der Erfindung des Drucks Thronen nicht öfter? Stiegen nicht die größten Wetterveränderungen in dem Dunstfreise des Geisterreichs ohne Dinte und Druckerschwärze auf durch Sonnen, wie Chriftus, Sokrates, Pothagoras, welche sämmtlich nicht schrieben? Rur erst unter seiner Auslösung fing der pothagoräische Bund zu schreiben an \*).

Und boch war nur damals ein Autor das, wozu Friedrich der Einzige den spätern Autor ansrief, nämlich ein Regent des Publikums; und die Feber damals ein Zepter. Jest hingegen ist der Preßbengel ein sehr niedriger Regenten - Thron. Bücher wirken jetzt wegen ihrer Menge weniger, eben weil sie dadurch einander entgegen und solglich ausbebend wirken. Indeß bleibt slets ein Siegs-Uebergewicht (warum litte man sonst einen Drucker?), und zwar des schönern, denn eben die Menge der Bücher slihrt, wie und als die Menge der Zeiten und Menschen, ihr blühendes Gegengist gegen jede vergistende Einzelheit bei sich. Wäre die Zeit — der Exponent der Menscheit — nicht eine Arznei der Erde,

<sup>\*)</sup> Jamblich. in vita Pythag.

sondern ihr Gist: so mußte bieses Gist, da es täglich zunimmt, uns mit jedem Jahrhundert sortschreitend mehr zersetzt und ausgerieben haben, und die Geschichte würde blos der Krankenzettel eines großen Körpers sein, der immer mehr abstürbe.

Benn bie pabstliche Kannner blos auf folche Memoriale, bie fie absichtägt, loetum (gelesen) sett: so thun bieß wot die meisten Lesezimmer. Ja die Obern setten es vorans; benn sonst geben sie Leinem Zensor und Orucer "die Erlaubniß der Obern;" sonst könnte ja überhaupt der Bücherverleiber heute einer Stadt so viele Engel leiben, als er Leibgroschen bekame für ein Engels Bert; morgen eben so viele gefallene durch ein gefallenes, und so die gute Stadt wechselsweise in den himmel und in die Hölle tauchen, bin und ber fie lichtend und schwärzend.

"Gesetzt nun aber, um zuruchzukommen — fragt hier Opponent — "ein Philosoph untergrübe bas Prinzip einer Berfassung, ben weiten "schweren Thron, gleichjam mit seiner schwarzen feinen Nabenseber: "sollte in solchem Fall ein Staat nicht bas Febermesser gegen bie Feber "ziehen bürsen, bas fragt Opponent?"

Nein, wenn anders ber Staat nicht ben Arm bes Stroms, statt bes Stroms selber abgraben ober wie Terres geißeln will. Der Geist, ber Staaten umwarf, war ber Geist ber Zeit, nicht ber Bücher; bie er ja selber erst schuf und säugte. Wird benn ber Autor nicht früher als sein Buch gemacht? Werther erschoß sich, ohne noch von Werthers Leiben eine Zeile gelesen zu haben. Christus bekam von Johannes die Tause, bevor er sie einsetze. Hat je das beste Buch eine einzige Mode bes Mode-Journals, nämlich bes ewigen, pariser, besiegt? — Nie durch sich, sondern nur durch die Zeit, die aber kein Buch ist, sondern höchstens ein Buchladen.

Gewöhnlich wird die frangöfische Umwälzung als ein Beweis, wie leicht Schreibsedern zu Spring- und Schlagsedern werden, vorgeführt. Aber der noch flärkere Beweis, daß alle Schreiber nicht die Gewitter- materie, sondern nur die Elektrizitäts-Zeiger einer schon vorhandenen

— obgleich folglich die Träger einer kleinen — sind, sollte allen andern lesenden Staaten dieß sein, daß sie sich selber gleich bleiben, und den gallischen sich gleich machen wollten. Die französische Literatur war in ganz Europa, die Umwälzung nur in Frankreich. Und was wurde denn selber unter dem gallischen Sturmwinde — der aus der Sandwüste endlich den höchsten Berg zusammen wehte — Neues gesagt, was nicht von den Griechen, Kömern und besonders von den Parliamenten unter Karl I. schon mehrmals wäre erneuert geworden? — Warum lieset man jetzt diese Bücher zensurfrei, sogar in Frankreich, und wird nicht umgewälzt? — Darum, weil die Meinung zwar die Königin, aber auch die Tochter der Zeit ist — weil das Sonnenlicht der Untersinchung Völker wie den Diamant still durchsließt, indes das elektrische der Katzionen zerschmetternd einsährt.

Ber emport fich benn gewöhnlich? Gerabe bie beiben Rlaffen, welche am wenigsten lefen, weil bie Bücher, in bie Mitte bes Staats angeschlagen, von benen, welche bie Burgel, und welche ben Bipfel bewohnen, ichwer berab ober hinauf zu feben find, ich meine vom Bolte Doch wird ber Rebel und Dunft, ber aus bem und vom boben Abel. platten Meere bes Bolts aufbringt, nicht eber zu einem Boltenbruche gefammelt, als am nachften Berge eines Großen. - Singegen wer liefet, Die Gelehrten, Die Mittelflaffe - Die Welt jage, ob alle Fafultiften je etwas anders gemacht baben als Manifefte blos für andere, als Debutgionen, zwar gegen ben einen Fürsten, aber boch für ben anbern Fürsten : ober ob andere logifche Schliffe als Friedensichluffe. Stets unichulbig weiß, wie ein Sahnenkamm im Winter, fteigen bie Belehrten auf ihren Schreibtisch, ber ein Kriege-Schachbret mit rhetorischen Figuren ift, nie felber mit ihrer eignen. Gie feben, wie Brediger, gern Retten über alle Gaffen geivannt, bamit tein garm unter ibr feuriges Brebigen einfabre; und bie Lähmung, welche Geter von ben bleiernen Buchftaben erhalten, tommt ihnen friiber burch bie geschriebenen an bie Sanb.

Der einzige Fall, wo bas Licht ber Bilcher gewaltthätig wirft, ift ba, wo es gehindert, und wo bie matte Lichtspitze burch die Umkrimmung mit bem Löthrohr zu Schmelzseuer verdichtet wird. Das stumme Frankreich bekam plötzlich eine Zunge, wie der stumme Sohn des Krösus; nur anders, theils vor einem Morde des Baterlands, theils zu einem eines Baterlandsvaters. Aber desto schlimmer, wenn die ungestüme Nothwendigkeit spricht, nicht die lange sauste Freiheit; wenn nicht der fromme Kirchner, sondern ein Erdbeben die Glocken läutet.

Wie verwandt ift bamit eine Erscheinung, an welcher icon mehre große freilaffenbe Staaten irre wurden! Defterreich unter Joseph II. Wenn nämlich ploblich ein Bolt ins Sprachzimmer und bors Sprachgitter gelaffen wird aus ber Benfur-Belle, fo weiß es taum por leberluft, mas es fagen foll ober fagt; es gleicht Knaben, bie nie muthwilliger toben als auf bem Wege aus bem Beborfam ber Schule beraus. Allerdings muß man Bölfer, wie Wochenfinder, nie ichnell meden, weil fie nach ben Merzten jähzornig werben. Ferner ift bann bie Breffe eine mabre Relter, bie auf einmal bie reifen und bie halbreifen Beeren einer Tranbe ausbrückt. Mögen aber nie Alexander und Marimilian Jojeph anders fortfahren, als fie anfingen, ober als Friedrich ber Gingige noch fortfährt, und mogen beibe fich gegen ben Aufall bamit tröften und ruften, bag nirgende mehr Wind webt ale eben unter ber Schwelle, und bag folglich bas Licht am leichteften erlifcht, wenn man es über fie trägt! - Bas fann ein ebler Fürft an feinem Thronhimmel iconeres feben, als eine Sonne, bie er felber baran als Sonnengott vorüberführt? Seine einzige Borficht bei ploplichem Freigeben ber Febern fei blos eine nicht zu turze Rachficht! -

### Fünfter Abidnitt.

### Eintritt ber Benfur.

Sie kommt mit bem Kriege. Der Krieg ist, wie man in Frankreich sieht, ber Raifer-Schnitt ber Menscheit; er entbindet gewaltsam die Geister; solglich mag in ihm eine fliehende Diktatur — ba er selber bie schlimmste ist — gebieten, auch ben Bildern. hier stehen fliegende

Blätter selber unter bem Petalismus \*); benn ein einziges steigt aus bem Lob-Boben ber kriegerischen Zeit leicht als witber Baum empor. Ein Blatt kanu als Exponent ber öffentlichen Stimmung, gleich einem Stammbuchsblatt — pagina jungit amicos — bie Gleichgesinnten verknüpfen und becken und nähren. So sehr die Wahrheit, wie oben gedacht, nur eine tönende, nicht wehende und bewegende Lust ist, so kann doch ein bloßer Ton, wenn er ein Gesäß von dem selben Tone sindet, es durch langes Berstärken aus einander schreien.

Derfelbe Krieg, ber bei bem freien Engländer ben Prefigang ober bas Preffen ber Matrofen entschuldigt, mag also, da es leiber kein Wort-Spiel ift, einen ganz andern Prefigang und ein anderes Preffen bem Drucker untersagen. Im Sturm ber Staaten wie ber Schiffe wird alles angebunden.

Allein es tann also nur in einer Zeit verboten werben, bie selber zu verbieten ware; und teinen Schriften ift bas Leben zu nehmen nöthig, als eben benen, bie bas fürzeste haben.

## Sedfter Abidnitt.

### Philosophieren über bie Religion.

Religion ist etwas anderes als Religionsmeinungen; es gibt nur Eine Religion, aber unzählige Religions-Meinungen. Allein der geistsliche Stand ließ sonst gern beide vermengen, um die heilige Unveränderslichteit, welche der Religion angehört, auf die Meinungen hinüber zu spielen. Die Kirchenglode war eine Präsidentenglode, welche nur läntet, damit man nicht rede. Wie sonst die Kiche die heilige Bundesslade den rechten Weg zogen; so glaubte man in Klöstern, das Wunder ändere sich nicht sehr mit dem Geschlecht. Zeht seitdem man nicht mehr das theologische Spstem für einen Strumpswirkerstuhl ansieht,

<sup>\*)</sup> Petalismus mar bei ben Sprafufanern eine Landesverweisung nicht burch Scherben, fondern burch Oliven blätter.

ber sogleich so volltommen wurde, als er noch basteht, lässet man ben Büchern ihren Lauf. Aber ich behanpte: nicht einmal Religions-Meinungen werden durch Bücher allein, ohne die Sonne der Zeit, welt oder reif. Luthers Werte veränderten das halbe Europa, bios weil sie das Ganze schon verändert vorsanden, und weil er den theologischen Doktorhut mit dem sächsischen Churhut beden konnte.

Der Staat werfe bod, um nichts von Biichern für feine Lanbes-Religion zu befürchten, einen Blid in bie Reicheftabte voll Baritat binab. Die Menge lutherifder Streitblicher hat bis biefen Tag barin bie Ratholiten, und bie Menge ber tatholischen bie Brotestanten unverändert befteben laffen, ja beibe nur icharfer gefonbert. - Go maren bie Ruben. als ber Mirnberger Rinbfleisch noch gegen fie fo prebigte, wie gegen bie Schweiger D ch 6. gu nichts zu befehren : erwiebern fie nicht aber jett bie böfliche Berliner Baritat, mit ben größten Anerbietungen, fich nicht mehr auszuzeichnen burch Religion? - Buchbanbler baben, wie Sollänber, alle mögliche Grundfate und Religionen im Laben und in Banben, theils als Sortiment, theils als Eigen-Berlag; changieren fie aber je ibre Glaubensartitel mit ihren Sanbelsartifeln? Berlegen fie nicht leicht entgegengesette Spfteme und bie Satiren barauf, ohne erfoilttert zu werben, ba fie in ihrem Sanbelsbuche icon ben bobern fonthetifden Standpuntt für alle Sufteme zu befiten hoffen? - Rirgenbs wohnt fo viel Glaube als in England, wo eben fo viel gegen ibn gefdrieben wurde, gerade wie bort bie Breffreibeit gegen bie Regierung mit ber Achtung für biefelbe und für ben Ronig in gleichem Berbaltnift ftebt.

Det Kern ber Religion, ihr geistiges herzblut und Gebirnmart, welches fortpuliert unter ben zusälligen herzbeuteln und Gebirnhäuten aller Landes-Religionen, ist von allen Bestreitungen ber letztern unabhängig und lebt blos von ber Sitte und vom herzen. Rur aber an biesem moralischen Marke und Blute kunn bem eigenslichtigsten Staate gelegen sein, weil er sehen kann, bag die Fürsten aller drei Reichs-Religionsparteien in Deutschland gleich sestehen, und die Regenten

auf ber ganzen heterodoxen Erde gleichfalls. Religion als folde kann von Philosophie nicht erzeugt und erklärt, folglich nicht vernichtet werden; umgekehrt gibt erst Religion dem Denken Richtung und Stoff. Alles Denken kann nur das Gemeine, nie das Göttliche, nur das Todte, nicht das Lebendige auflösen und ändern; so wie uns nur die runde Erde, nie der gewöldte himmel eben und platt erscheinen kann.

Ich wünschte, ein Staat ernennte eine Kommission, welche Hausssuchung nach Religion thäte: so würde besunden werden, daß die stärkste gerade in der Mittelklasse vorräthig sei, welche eben am meisten liest und lehrt. Die höhere Welt ist ein quai de Voltaire, nicht aber eben das Buchhändlergäßchen; benn sie hat wichtigere Dinge zu lesen — als Bücher — z. B. Gesichter und die Zutunst. Wo waren im Mittelatter die rechten Atheisten zu suchen, als neben und auf dem heiligen Stuble, wo der Statthalter vom Sohne des Gottes saß, den er läugnete? Ich glaube nicht, daß im Ganzen ein Kardinal so viel liest und glaubt, als ein Gelehrter. Die Zensur sollte also weniger einen eensus capitum als morum ausschreiben, keine Kopse, sondern Herzenssteuer.

Blos zweimal tann eine Religionsmeinung bem Staate bebeutenb werben, erfilich wenn fie ichnell ein-, zweitens wenn fie ichnell abfahrt. fo wie bas elettrische Licht ober ber Blip nur beim Gin- und nur beim Absprunge gerschmettert. Aber bieß vermögen nur lebenbige Bucher. Auflagen von Ginem Eremplar, turz Sprecher, nicht Schreiber. bemnach ein Staat verbieten - wiewol jeber Dagen icon ichmach ift. bem man verbieten muß - fo führe er nicht Bucher-, fonbern Menschen-Benfur ein, und laffe ftatt ber Schreibfinger bie Bungen abnehmen. Alle großen Revoluzionen machte bie Stimme, feine ber Buchftabe, ber nur nachschreibt, mas jene borfprach. In biefem Kall ift aber ein Religions = Rrieg; - und bas obige Rriegsrecht ber Zenfur entscheibet um fo mehr, ba burch bie Beiftlichen alles zugleich länger (benn ein Religionsbaß und Drud überlebt jebe politifche Benfur), bann fcneller und beftiger brauset und gabrt. Buweilen icheint bie faufte beilige Taube über ibren Ropfen nur ein Zeichen au fein, baf fie eben aus ibnen ausgeflogen. So vertheilt fast typisch auf ben hollanbischen Kriegsschiffen ber Schiffsprediger unter ber Seefchlacht bas Schiefpulver.

### Siebenter Abschnitt.

#### Renfur ber Manier.

In vielen Benfur . Ebiften wird freies, filles Untersuchen ber Babrheit und ber Bahrheiten verstattet, nur aber fügen fie bei, in gemäßigtem Tone obne Leibenichaft und Spott. Da nun fein Cbift eine Babrbeit vorausjegen tann - benn fonft braucht' es feines Brufens mehr - jo tann bie Foberung bes gemäßigten, fpag = und feuerlofen Tone unmöglich nur Giner Bartei befehlen, fonbern jeber, auch ber berricbenben, folglich einem Baftor Gobe fo gut als feinen Gegnern. Dithin fällt ber unschickliche Ton - gleichgültig worüber - in Bolizeis ftrafe, in fo fern bier nicht eben bie Rudficht und Rachficht eintritt, welche Sachwaltern Derbbeiten gegen bie feinbliche Bartei, und Brebigern auf ber Rangel einen Schimpf-Gifer gegen gange Stanbe erlaubt. Aber zweitens fann bas Berbot bes Tons - ber parziell gestraft werbe nicht ein Berbot ber Sache einschließen. 3ch mable bas ftartfte Beiiviel; ein philosophisches Wert fei in Blasphemien eingefleibet. Erlanbt es, fag' ich; benn eine gelesene ift feine gewollte. Ift benn eine geborte, geschauete Gunbe bie meinige? Cher meine Erhebung tann fie werben. Bebt alfo bem lafternben Autor feine Freiheit und feine - Strafe; und laffet bem Lefer ben Reft.

In Paris kam einmal jeber, ber einen Wagen hatte, in die Kirche\*), um die schrecklichen Blasphemien anzuhören, die ein Besessener unter seinen geistlichen Kur-Krisen ausstieß. Bielleicht waren bamals durch den Gegensatz mehr religiöse und anbetende Gesühle in der Kirche als unter dem kalten Lobpreisen der Prediger, welche den Unendlichen in ihrer Paradewiege wiegen wollen. Auch lässet sich streiten, ob man

<sup>\*)</sup> In die sogenannte heil. Kapelle, wo fahrlich am Charfreitage ein Stud be8 h. Rreuzes und Befessen, die bavor lästerten, ausgestellt wurden.

nicht in großen Stäbten gegen die Kälte der Kirchenandacht etwas thüte, wenn man von Zeit zu Zeit an höhern Festen irgend einen Besessenen als Gesandtschaftsprediger die Kanzel besteigen ließe zum Lästern, und badurch das talte Anhören und sane Rachbeten abwendete. — Um zurückzukommen, ich spreche also gar nicht dagegen, daß man wie sonst dem, der Gott lästert, die Zunge ausschneide; aber sie, wie die Zensurthut, dem Menschen vorher ausreißen, damit er nicht damit lästere, heißt ihn durch unhössliche Boraussetzungen nicht besitat genug behandeln.

### Achter Abidnitt.

#### Benfur ber Runft.

Ist von wahren Kunstwerken die Rebe, nicht von Kunsistlicken, so verlohnt ein Religions-Sbikt darüber nicht einmal der Druckfosten, weil ja in manchem deutschen Kreise und Jahrzehend kein einziges erscheint. Wer wird ein Pilatus-Gericht Jahre lang niederschen und theuer besolden, damit es einmal einen göttlichen Sohn verhöre? Ja, ist's sogar, wenn er kommt, nicht besser, ibn nicht zu richten und hinzurichten? — Sin getödtetes oder verstümmeltes Kunstwerk ist Naub an der Ewigkeit; eine unterdrückte Wahrheit wahrscheinlicher nur einer an der Zeit; weil kein gemeines Individumm, geschweige ein ungemeines wieder kommt; weil der Zusall wol eine Wahrheit, aber nie ein ganzes Kunstwerk verleiht; weil mehre Baumeister leicht dasselbe ähnliche Lehrzebände zimmern, aber nicht Wäter denselben ähnlichen Sohn erschaffen.

Daß ein Kunstwerk als solches nie unsittlich sein kann — so wenig als eine Blume ober die Schöpfung — und baß jede parzielle Unsittlichteit sich, wie parzielle Geschmacklosigkeit, durch den Geist des Ganzen in sein Widerspiel auslöset, brauchte z. B. gestern weniger bewiesen zu werden, als vorgestern. Anch könnte ferner ein wahres Kunstwerk mit seinem Scheine nur dem Bolke schaden; aber eben diesem kann es ja nicht einmal damit gesallen; ihm solglich einen Tacitus, Persius, Plato verbieten, heißet dem Blindgebornen Tizians Benus untersagen. Die

längste Schürze für Thummels abamitische Grazie ist bas Angenfell ber Menge.

Daffelbe gilt für bas Lachen ber Kunst; und ich beruse mich sier (boch mit Einschränkungen auf Zeit und Ort) auf Schlegels Werke über bas griechische Belachen ber Götter\*). Goldoni bittet in ber Borrebe zu seiner Komöbie, alles, was barin etwa gegen die Religion vorsomme, blos für Späße bagegen zu halten. — "Das verbieten wir eben," würde ber beutsche Zensor sagen. Doch sobald er von gespielten, nicht von gelesenen Lustipielen spräche, hätt' er mehr Recht; aber leiber auf Kosten unserer unsittlichen Zeit. Denn wenn in Griechenland bei den olympischen Spielen jedes Kunstwert zensurfrei gedruck, nämlich vorgelesen werden konnte dem ganzen Bost; und wenn solglich in diesem Falle entweder das Bost keiner Zensur bedurste, oder das Werk keiner, oder eigentlich beide: so beweiset der beutsche Fall, wie schlecht die Zeit sowol lese als schreibe.

Hürnberger, Augsburger Arbeit sind, weniger zum Kunsthandel als zur Handelstunst gehörig, dem Bolte aus den Augen gestohlen, und sich eben daher ihm wieder ins Herz stehlend, dürsen sichon der Menge ihrer Leser und ihrer eignen wegen nur an den kürzesten Zügeln und Ketten der Zensur ins Freie gelassen werden, sodald sie die Unstttlichkeit aushauchen, wozu ihnen das Gegengist fehlt. — Und doch gerade diese reißenden Thiere gehen ohne Käsicht reißend ab und auf, die strengen Zensoren erlauben eher die Bestedung eines Lese-Bolts als eines Fürstensnamens. Aber lieber werde selber Gott als die Unschuld beseidigt; denn eine gedachte (gelesen) Blasphemie stimmt die Phantasie zu nichts (höchstens zum Gegentheit), aber eine gelesene Unzüchtigkeit überreizt die junge Seele im Treibhaus des Körpers zur Fortsehung. — Wenigstens sollte es Berbote, wenn nicht mancher Bücher, doch mancher Leser geben, nämlich sür Leihbibliotheten.

<sup>\*)</sup> Athenaum III. S. 252. Bean Baut's fammit. Werte. XXIII.

## Rennter Abidnitt.

Benfur ber Befdicte.

Setzt kommen wir erst ins innere Reich und Afrika ber Zensur; bie armen Zeitungsschreiber halten sich barin auf, und zuweilen ein Magnat von Geschichtschreiber, ein Großtreuz unter Reinkreuzen.

Denn was Religion und Sittlickeit anlangt, so ist es wol nichts als Pflicht ber Dankbarkeit, wenn man freudig behauptet, daß beide jetzt ohne alle Gesahr von jedem anzusallen sind, viel leichter als irgend ein Kleinkonsul eines Reichsbörschens. Gegen den Regenten der Regenten — nur ein atheistischer Franzose kann mich hier misteuten — ist zum Glück alles zu sagen erlaubt, nur gegen dessen irdische Ebenbilder und Pro-Konsuls und Unter-Imperatoren weniger, so wie man etwa in einer türkischen Provinz unschädlicher gegen den Groß-Herrn als gegen dessen Klein-Herren und Beys eintunkt.

Bei bieser richtigen Entgegensetzung bes himmelthrons und bes Thronhimmels ist nichts so sehr zu meiben, als sie über bie Gränzen zu treiben und baburch auf zwei Abwege auf einmal zu gerathen.

Der eine ist der kleinere und weniger bedeutende, da er sich blos auf Religion, nicht auf Fürsten bezieht. Da nämlich jetzt den Betglocken nicht das Glockenseil, aber doch der Röppel sehlt und man kein Läuten hört — da wir immer mehr aus letzten Christen wieder zu ersten werden, welche Tause, Abendmahl und alle ihre Gedräuche äußerst geheim hielten vor Heiden — und da so vieler Anschein ist, daß die Seetause der Linie die Landtause überlebe, und daß, wie sonst die Bibliotheken in Göttertempeln, am Ende die Tempel nur in Bibliotheken ausbewahrt werden: so kann es unmöglich zu jener Uebersurcht, die man den Berliner Monatssschriftstellern als diseurs de mauvaise avanture gegen Jesuiten und Katholiken schuld gab, gerechnet werden, wenn man sich denkt, es könnte dahin kommen — freilich nur künstig, nicht jetzt — daß auf dem umsgekehrten Wege die Bibel zum zweitenmale verboten würde, aber von Protesianten als zu religiös und schwärmerisch (was wol schwer zu

längnen), und daß man sie, wie in England unter heinrich III., wenigstens Bebienten, Lehrjungen, Taglöhnern, Weibern untersagte, indeß man sie wol aufgeklärtern höhern Ständen in der hoffnung zuließe, daß sie es, wie das Buch de tribus impostoribus, mehr als Seltenheit und literarisches euriosum und mehr der Form wegen studieren würden.

Roch ift biese Furcht viel zu früh; in ben öfterreichischen, sächsischen und anbern Staaten ift große Preffreiheit für bie Religion erlaubt, und nichts weniger zu befahren, als ein Fr-Religions-Cbitt vom 9. Jul.

Aber ber andere Abweg ift abschüffiger. Wenn wir die Bücher, die bie Türken zu drucken verbieten, nämlich die religiösen, erlauben: so verbieten wir schon mehr die, welche bei den Acgyptern allein (denn die Bissenschaften kamen auf Stein) auf Papier geschrieben wurden, nämslich die geschichtlichen. Noch wird nicht jedes historische geschriebene als verpestet durch den Essig der Zensur gezogen, z. B. eben Briefe. Wenn die venezianische Staats Nunssigion jedem untersagte, die Regierung sowol zu tadeln als zu loben, so haben wir noch immer bisher unsere alte Freiheit, eine Regierung zu loben, als das größere Ueberbleibsel des ächtbeutschen Geistes zu versechten gewußt und sie mit dem Verluste der kleinern bälfte wohlseil genug erkauft.

Uebrigens ist Deutschland jetzt, wie bei ben Alten die Leana, abzubilden, als eine Löwin ohne Zunge — ihr Berwandter, der englische Bappen-Löwe, hat außer noch größern und schärsern Dingen auch eine rauhe Zunge im Nachen —; doch bleibt uns noch die Geistersprache; denn Paracelsus sagt sehr schön: die Sprache der Geister ist Schweigen.

Was uns dahin gebracht, und uns die musa tacita der Römer als die zehnte gegeben zum Gleichgewichte gegen unsere neun: dieses darf nicht einmal vom gegenwärtigen Versasser, so deutscheftet er sonst hier spricht, genannt oder von weitem bezeichnet werden. Wie unterscheidet sich dagegen von uns Frankreich, welches mit so großer Freimüthigseit sowol über deutsche Staaten spricht, als über andere fremde! Wöge dieser urbane Staat uns auch hierin Gesetz und Muster sein, und uns so sreimüthig machen, als er es selber ist!

# Behnter Abfdnitt.

### Benfur ber Reifebeidreiber.

Man weiß, mas fonft Burid, Bern, Reichs - und andere Städtden von ihren Bürgern foberten; es jollte, wie in Lefezimmern, nicht gefprochen werben, und wie in Gefellschaftzimmern nicht gelefen. Rleine Staaten und Rürften bielten alles Ertennen für bojes Refoanoszieren ber Dofumente und Truppen (von Juriften und von Feinden), und bas Berratben ber Gefete, ber Ginfünfte, ber Brogeffe für ein Berratben ber Barole; gleichsam ale gab' es nichts Deffentliches als ben Rrieg und bie Bett bat Breuftens Mufter - von welchem fich unfere Sabre ber geiftigen Freibeit und ber habeas-corpus-Afte batieren - und fpater Schlögers Briefwechsel - ber uns einige Freiheiten ber englischen Rirche aumarf und beffen Berbienft um beutsche Freiheit blos baburd, baf er fich eine nahm, unschätbar ift - bie beutschen Stabte boch so weit bingewöhnt, baf fie einem Reisebeschreiber, ber burch fie mit bem Dintenfaft in ber Linken, und mit ber Feber in ber Rechten giebt, alles an ichreiben verstatten über alle Stabte, mas nicht gerade bie betrifft, welche über bie anbern frei ju ichreiben erlaubt; - fo baf ein folder Mann fein Tagebuch gang unbeschädigt burch alle Städte burchbringt, wenn er nur jeber bas Blatt aufopfert, bas über fie felber banbelt.

Eine Reichsstadt, worin sich die deutsche Reichs und Aleinstädterei am längsten erhält — ausgenommen die beiden Reichs-Bole des deutschen Anglizismus und Gallizismus, nämlich Hamburg und Franksurt — lässet ungern etwas notifizieren, außer in Regensburg Kaiser und Reich durch den Gesandten; sie hat noch solche Gesetzgeber wie Sparta, nämlich Lykurge, die nicht bewilligen, daß ihre Gesetze geschrieben werden; regiert von gelassenn Personen mit der Feder im Mund, sehen sie den Mund in der Keder nicht gerne.

Lanbstäbte sehen nichts mehr mit Berbruf burch ihr Thor reiten — wenn sie eines haben — als einen Reisebeschreiber, welcher ber Welt, die ber Sache schon unter bem Lesen vergift, indeß bas Stäbtchen sie

Jahrzehende lang repetiert, alles vorerzählt, was man darin tanm leise zu denken wagte neben seinem Gevatter. Das Städtchen glaubt, es sei dem Fremden (d. h. der restierenden Erdugel) so bedeutend als ein Fremder ihm. Da es nicht vermag, siber ein gedrucktes Buch sich wegzusehen, weil selten ein Buch in der Stadt, diese noch seltener in einem Buch vorkommt: so glaubt der gute freundliche Ort, das Schlimme sei, wenigstens sür die Welt, schon erwiesen, weil es gedruckt sei. Uebershaupt ist der Deutsche so gern zu Hause, und so bänglich vor jedem Ehrensleck, daß er sich nicht ohne Grausen in die größte Gesellschaft ziehen läßt, die es gibt, in die von 300,000 Lesen; er kennt offne Thüren nur bei Abbitten und Todesurtheln. Kurz die Stadt will nirgends gedruckt erscheinen, als auf der Landkarte; und etwa in der Reiseroute ihres Regenten.

Dörfer find ftiller, ja ftill zu allem, mas laut wird von ihnen.

Residenzstäbte — falls ein Reise , ein Zeitungs , ein sonstiger Schreiber sie abschattet und projektiert — sind liberaler und vertragen mehr Publizität von Wahrheiten, zumal von angenehmen. Ja, sogar an Bersasser von bittern sucht man, so wie man Klötzchen an Schlüssel knüpft, um sie nicht zu verlieren, ebenfalls (es sind lebendige Schlüssel bes Staats, sagt man) etwas ähnliches entweder schweres zu knüpsen, z. B. Fußblöde, um solche immer zu behalten, oder etwas lautes, wie an kostbare Falken Fuß Schellen, damit sie sich nicht versteigen.

# Gilfter Abschnitt.

Benfur ber Bof=Benfuren.

Es gibt eine boppelte Publigität, bie über bie geheiligte Staatsperson bes Fürsten und die über bessen Finang., Kriegs. und Regierungs. Operazionen. Die Zenster. Freunde sehen gern die zweite mit
ber ersten verwechselt, um überall das Bentilregister des Schweigens zu
ziehen, und jede Untersuchung zu einer Majestäts. Injurie zu verkehren,
als ob ber Beweis bes Irrens, er werde über einen Antor ober über

einen Fürsten geführt, eine Beleidigung für die Schre ware. Kann ein Regent mehre Shrenpforten für seine Talente begehren, als ein Plato, Leibnitz, Montesquien, Rousseau, welchen allen man verschiedene Irrthümer ins Gesicht bewiesen? Mich dünkt, ein bescheidner Fürst müßte sich eher jenen Großen gleich setzen als ihnen überlegen.

Da ein Regent allen alles befiehlt: fo tann er leicht glauben ober für nötbig balten, auch alles zu wiffen; allein niemand fobert biefe Ueberzeugung. Wenn Friedrich ber einzige bie beutsche Literatur regenfiert; wenn Bonaparte nach einem 2 Seiten farten Muszug aus Rants Rritif nichts fagt als, fie fei pleine de bizarreries, sans suite, sans consequence et sans but: fo ift flar, bag beiben Großen - ungeachtet ihrer Kalfenblide burch bie lange Butunft und über bie breite Begenwart bennoch, im Falle ber eine aftbetische Professuren, ber andere philoso= phifde organisieren wollte, einige Magregeln von ungefronten Röpfen von mabrem Ruten maren. Folglich erlaube ber Regent über jebe feiner Operazionen bie freieste öffentliche Untersuchung; benn entweber feine Unterthanen werben gegen ihn überzeugt: fo banbelt er wie im Ralle bes Rriegs, gegen welchen alle Moraliften feit Sabrtaufenben idreiben und ichreien, und in welchen boch alles vom Gröften bis gum Rleinsten mitzieht, und allen ift Rorperzwang burch Beifterfreiheit verfüßt; ober fie werben für ibn gewonnen: fo gefellt fich bas Licht zur Macht. Db er nun überhaupt lieber ber Mond fein will, ber bie Klut nach Rartefins burch Drüden erregt, ober ber Mond, ber nach Newton fie burch Bieben bebt, ift leicht entschieben. Will man nicht Stabte und Dörfer als bloge Birthichaftsgebäude bes Thronichloffes fteben laffen : fo fett jebes Berbergen ein Bemuftfein vorans, bas felber noch mehr zu verbergen mare; es ift eine Rriegslift mitten im - Frieben.

Gine andere Bubligität ift bie ber Zeitungsichreiber.

Wenn man bört, wie frei ber Engländer in Zeitungen und im Barliament alle andere höfe behandelt, und wie frei seinen eignen Staat, worin eine stebende Opposizion ohne ein flebendes heer, wie bei uns bieses ohne jene ift; und wenn man doch vernimmt, baf bie

Minister und ber Hof und ber König alle Nebel niederglänzen, welche jedes Abend = und Morgenblatt aussteigen lässet: so begreift man nicht, warum irgend ein Hof surchtsamer ist bei kleinern Folgen, die ihm jede freie Presse sich ann, welche bei seinen Unterthanen boch nur die Gespräche wiederholt. Oft verbieten große Höse Nachrichten, die nirgends bekannt sind als in Suropa, als ob das Gespräch nicht schimmer wäre, da es alle Stärke der Heimlichkeit und alle Verworrens bei und Einseitigkeit der augenblicklichen Geburt und der gemeinen Räter behölt.

Es werben mehr Lugen gesagt als gebruckt: und bie munblichen find taum umzubringen, aber bie ichriftlichen leicht. Da Rürften eigentlich nur nach Sofen und Thronbimmeln fragen und feben, weniger nach bem tiefen Boben, wo bas Bolt wimmelt : fo icheint es, mußten fie ftatt aller Zeitungen, bie nur biefe & belebren, lieber bie Befanbten genfieren und fürchten, bie jenen vier Bochen früber fowol bie größten biftorischen Babrbeiten als Radrichten zufertigen. Welche ichwarze Schrechbilber tonnen fie überhaupt im Dintenfaß und Druderteffel erbliden, wenn fie in ihrem eignen Lande ben feinblichen Danifesten - bie immer mit mahrer Freimuthigkeit geschrieben find - umzulaufen zugesteben, mabrend ber Feind mit Rorpern an ber Grange fieht, bem fie eine Werbung ber Seelen auf ihrem Territorium verstatten? - Und boch macht's ber Reind eben fo und nichts icabet. Dieft fete nur jeber Regent bes Lanbes poraus; er vergleiche fich nur fübn mit ben Regenten bes Bublitums wie Friedrich II., ber auf jebe Beife regierte, uns Autoren gusammen benennt -: Simmel, wie werben wir Rarten = und Schuten = Ronige ber Belt von ben vielen Zeitungen, welche jett von ben Mitlefern gebalten werben, gerriffen und verftäubt - mit Impfnabeln gerftochen, mit Bundspriten beflect - in effigie an unjern Orbenstetten aufgebangen - auf Febern, als Schandpfählen, lebenbig gepfählt - nach Siberien geschicht, auf bem Ropf mit Sanbenitos voll Flammen - furg viel ärger zerftudt und beschmutt als bie nieblichfte Rleiberpuppe, bie ein Rind Jahre lang berumgetragen und ausgezogen, ober als alte

Orbensbänber, die ein Jube zu Wickelbändern verkanft! — Und boch wachsen, wenn man einen solchen durchschossenn Regenten der Welt selber besieht, ihm täglich lustige schwere Zweige, und seine Farbe ist sehr munter und grün — er wiegt seinen Gipsel ruhig — er weiß kaum etwas vom Waffen Tanz um seine Rinde, und ist gar nicht zu verwüsten.

Warum schenet aber ein Kürft politische Zeitungen mehr als ein Autor gelehrte, und erlaubt nicht jene fo frei als biefer biefe? wenn er vierzig Blätter zu Efelsohren eingebogen bat, und boch bas 41te, 2. B. brittifde, nicht frummen fann, fonbern es wie einen Gilboten aus London fliegen laffen muß; mas bilft ibm bie Quarantaine einer Biergiger = Mannichaft, wovon ber 41te anftedt? - Es bifft ibm nichts, aber nur barum, weil bas Gegentheil ibm nicht icaben murbe: benn an ber Zeit flirbt bie Zeitung, Kronos verschlingt fogleich fein Rinb. Ja wie ein gefronter Schutzengel ber Menichbeit aus mobimollenben Gründen, fo wird ein Bürgengel berfelben, wie Tiberius, aus felbftfüchtigen ber Sprech = und Schreibsucht alles erlauben, als ben beften Ableitern ber Sanbelfucht. - Aber wogu biefer buffere Bemeis? Ruhm und Ruf eines Fürsten - wie jeber historische - ruht ja nicht auf einzelnen aufälligen Thatfachen, bie fo leicht zu erschüttern , zu verbeden und zu erbichten find, fonbern auf bem unwandelbaren unverbeblbaren Geift, ber burch ein ganges Leben gieht. Der Geschichte fonnen Satta, aber nie Beifter entwischen; und ein Beift, welcher fabig mare, jumal in ber Bobe bes Throns, gleich einer Sonne, bie gange Bufte feiner Ratur mit lauter Lichtwolfen zu überbeden burch ein ganges Leben binburch, nun ein folder mare bann eben fo groß. baf er nur eine Sonne, nämlich ein lebenbes mobitbatiges Geffirn fein fonnte und fein feinbfeliges.

Soll endlich nie eine wahre freie Geschichte geschrieben werben, als lange nach dem Tode des Helben, wenn schon Zeugen und Erinnerungen vergangen, und Proben unmöglich sind? Und ist zum Tadel des Helben eine so alte Bergangenheit ersoderlich als zur Epopie desselben? — Und wie alt muß sie sein? — So viel ist leicht zu entschein, daß der Hof-

prediger noch febr zu loben bat als Leichenprediger; aber fcmerer läft fich fagen, mann, unter welchen Regenten eines Saufes bie Inbebenbengafte ber Babrbeit über bie porigen eintrete in Gilltigfeit. 3. B. getraute fich wol jeber unter Ludwig XIV. über bie Rarolingischen Roniae alles frei zu ichreiben, mas man eben bavon weiß; bei welchem aber unter ben Capetingischen Konigen bie Freiheit, einen bavon gu meffen, aufbort, ob bei Beinrich IV. ober erft bei Ludwig XIII., ift eine gefährlichere Untersuchung. Bas wird aber aus ber Geschichte, wenn fie ein regierenbes Stammbaus nicht eber beerben fann, als bis es ausgeftorben ift? Soll, wie in Italien bei einem Leichenbegangniß, blos ber Tobte aufgebedt, und alle Begleiter beffelben verlarvt gieben? -Eben fo viele Intonfequengen bes Tons gibt's im Raume. Große Staaten erlauben über fleine alle Freiheiten ber Sprache; fleine aber nicht über jene; als ob bas Recht nach ber Areal = Grofe mechielte. -Ferner: itber Reichsftäbte und Republifen gaben bie Monarchen gern ben Antoren ben Binbe- und ben Loje- Schlüffel zugleich - über fich ben lettern -; und für wie frei bie Deutschen bie kaiserliche Republik ansehen, beweiset am beften ber Ton, womit fie von Bonaparte als von einem erften Cafar fprechen, ber anbern Cafarn feinen Ramen leibt.

Ueber bie 13 vereinigten Staaten wird von allen beutschen Thronen, weil jene unter ihnen sind, sogar topographisch, und noch dazu frei, ein freies Wort nachgesehen. — Führen zwei Monarchien Krieg, so können Gelehrte so lange manche seindliche Gebrechen ausbecken, bis man den Frieden schließt und damit ihnen den Mund. Aber ganz mit Unrecht; denn so wie der römische Bürger bestraft wurde, der, ohne Soldat zu sein, den Feind umbrachte, so kann — den vom Staate bevollmächtigten Gelehrten ausgenommen, der das Manifest aussetzt — keine Privatperson vom Kriege andere Rechte zur Freimüthigkeit gegen die seindliche Souderainetät erhalten, als er schon vom Frieden hatte.

Allerbings ift ber erfte talte Schauber, ber auch einen beften Fürsten von einem aufgeschlagenen Buche überläuft, zu benten und zu retten. Er hat schon von seines Gleichen her teinen andern Ton ge-

mobnt ale ben geselligsten, ber nichte ftarter fürchtet ale fich ober andere au verftimmen; wie viel mehr folglich von feines Ungleichen! Seine gange Erziehung (burch Sofmeifter und Sof) ift faft eine für bie feinere Befelligkeit; jebe Stunde, bie er alter wirb, ichafft er mehr Befellichafter an und mehr Sofmeifter ab , bis er gulett bie Rolle ber lettern allein übernehmen muß, und (wie bie Zöglinge beweifen) nicht obne Glud, in fofern ein Sofmeifter wenigstens nichts boberes von feinen Schulern begehren tann als feine - Nachahmung. Diefer gefellige Ton ber großen Welt - welche bie größte wird am Bofe - ift nichts anbers als bie große ftartste Liebe, wie nämlich Leibnit lettere befiniert; amare est. fagt er, felicitate alterius delectari; Lieben beifit, fich febr ergoben an frember Gludfeligkeit. Die geht ein Sof Abende feliger (er fpricht bis Sonntage babon) auseinander, als wenn ber "Berr" besonders aufgeräumt gewesen; nicht etwa blos aus Eigennut - ber am Sofe weniger im Trilben, als im Bellen fifcht, weniger aus ber Miftaune als ans ber Laune - sonbern wirklich, fo febr er auch fortfischt, aus einer Anbänglichkeit an ben "Berrn," welche burch langes Familien= Beisammenfein 2c. 2c. 2c. 2c. weit mehr aus einer vorgefpiegelten zu einer innigen werben tann, als man vorausfett. Und umgekehrt; Berr und Diener gewöhnen fich in einander - bas ewige Geben verfüßt gegenfeitige Eigenbeiten - alles wird zu einer Rrone geschoren, vom Mond an, und vom Sofweibe, bas als Blume icon eine Blumenfrone tragt. bis jum hofmann, beffen Baum Le notre \*) ju einer Rrone fcneibelt -D man ift jo glücklich! -

In ber That reisen an bieser warmen Sonnenseite und Sommers wärme bes Thronhimmels (wenn mir wie andern in ber Ausschweissung sort zu fahren verstattet wird) gesündere Früchte, als man versmutbet.

Gerade ber allgemeine Hof-horror naturalis, bem "Gerrn" nur

<sup>\*)</sup> Le notre war bekanntlich ein Deutscher; baher hießen ihn bie Franzosen ben ihrigen.

zwei unangenehme Stunden zu machen — Tage werden selten barans — lässet jeden, auch ben kühnsten rechtschaffensten Günstling, länger am Thron-Rand seftstehen, als sonst wol selber manche fürstliche Gewohnsheit, mit Menschen und Sachen zu wechseln, gern litte. Will benn nicht oft ein ganzer hof mit tausend Freuden einen Günstling fällen, und alles Theuere, ja Theuerste dazu opfern, wenn nur nicht jeden das Grausen vor der verdrießlichen Stunde starr machte, die er dem Herrn burch die Entbedung zubereiten muß, daß der Schösmensch dessen Gistmischer sei? Gewöhnlich wird ihm daber selten ein welter Günstling aus der Hand gezogen, wenn ihm nicht ein sertiger so sort auf der Stelle darein zu geben ist. Bezaubern ist gefahrloser als Entzaubern; daher wird zu dem letztern oft ein Weib genommen, damit doch einiges Gegengist bei der Hand sei.

Die meiften Schreiber ftellen fich bas Berbienft, eine icharfe Bahrbeit wie einen Sofbegen mitten im Luftball aus ber Scheibe gu gieben, zu leicht und noch beguemer vor, als bie Rübnbeit, gegen eine Befellichaft von ibres Gleichen eine foneibende Babrbeit zu entblogen; benn fie benten fich überhaupt ben Sofmann ju falt und bart, ba er boch mehr bem Sagel gleicht, ber nur außen eine Gisrinde bat, innen aber garten weichen Schnee. Bas bleibt nun ber Babrbeit und bem Throne übrig? - Bücher. Da manche bittere Bahrheiten mundlich ohne jene Berfüffungen gar nicht zu fagen find, bie oft ihre Wirkung aufheben fo wie etwa ber fpanische Ronig nach ber alten Sage vom Babfte am grünen Donnerstage extommuniziert und fogleich absolviert wurde - ; ba nach einem altbeutiden Sprichworte \*) ein Stein burch feinen Fuch8= ichmang zu behauen ift: fo ilbernehme bas tobte Buch bie freie Sprache und richte fühn die Welt und mit ihr Ginen, ber fie wieber richtet. Deswegen werde bem tiefern Chorton ber Bücher fein Abfall vom Rammerton ber Gefelligfeit mehr zu Gute gehalten - und lieber werbe ber Sache ber Ton verziehen, als bem Ton bie Sache; wenigstens follte

<sup>\*)</sup> In Lehmanne Florilegium politicum.

bie Benfur lieber zugleich erlauben und bestrafen, als beibes unterlaffen.

Bücher haben neben bem Bortheil ber Stäxte ber Stimmen noch ben ihrer De hrheit; beibes gehöret bem tiesen breiten Boben an, ans bem sie aussteigen zur Thronspitze. Physsich hört man zwar besser in ber Höhe bie Tiese, aber moralisch besser in ber Tiese die Höhe; und die Hosgeheimnisse erfährt das Bolt wenigstens leichter als ber Hof die Boltsgeheimnisse.

### 3wölfter Abichnitt.

Tonmeffer bes beutiden Tone über Fürften.

Noch ift der Ton schlecht; wenigstens schlechter als ber gallische und brittische; entweder schreitet er in sufflichen, auch falschen Quinten fort, oder er gibt die harte Sekunde anmaßender Nähe und Rüge an. Warum? fragt man — Warum, antwort' ich, kann der Deutsche nicht einmal seinem Better, Gevatter, Bater ein Werk in so gutem Tone bedizieren als irgend ein Franzose, ohne in jenen alten akademischen zu gerathen, womit er sonst nicht den Bater, sondern den Landesvater, theils in Berse-Stigmen, theils in hut-Stigmen ehren wollte?

Freilich hat er ben ehrlichsten und langweiligsten (Ton) von ber Welt. Noch sehlt unter allen Werken ber Erbe bas allerlangweiligste, wiewol es blattweise umläuft; nämlich ein mittelmäßiger Octavband gesammelter beutscher Zueignungen. Wer sich ihn nur benkt, geräth in Schweiß; werb' er nie gesammelt, ber Octavband! Der Deutsche verssteht es viel leichter, jedes Lob zu verbienen, als eines zu geben; bem Franzosen wird sogar das Umgekehrte leichter. Ganze Bände Lobreden, wie von D'Alembert, und noch mehr von Fontenelle sind noch jetzt unsere Lust und Lehre; aber man lege einmal die Bibliothekenleiter an eine ähnliche beutsche Bibliothek an? Warum nun ist der deutsche Loberedner sast sonze langweilig?

Einige Urfachen laffen fich fagen; benn alle geben, biefe faft bie Birtung geben.

Der Deutsche ift redlicher als jebe Nazion; nur er barj bie Bhrase "beutich banbeln" für "gerabe banbeln," nehmen. - "Stalianifd, frangofiid, englijd, irlanbifd banbeln" bebeutet bei ben Bölfern felber etwas anderes; - und zugleich ift er als Bolt von Natur unpoetischer als jebes \*). Rommt er nun in bie Empfindung bes Bewunderns: fo wird fie, wie jebe, fo überschwenglich, bag er, wie bie Romer bor ibren Raifern, bie Acclamazionen 60mal wieberbolen mochte - und baf er um bie lleberfülle bes Stoffs ben Reiz irgend einer Form, welche bem Gegenstande Langeweile und Errothen erfparte, aang au gieben verfaumt. Er munichte nur, ber Deutiche, bag es noch etwas boberes gabe als .. bodite Bewunderung und Berehrung und bie Nachwelt." baf er noch tiefer in Chrfurcht ersterben fonnte, ale gu ben Küfen u. f. m. Ja, weil bas Befühl auf einmal tommt, wenn er fich por bas Zueignungs-Bult ftellt: fo wird ibm, jo lange als er Papier und Dinte por fich fiebt, glaublich, er babe biefes Gefühl querft, weil er's jum erstenmale bat; und verhofft, ber Welt fo viel Renigfeiten ju fagen ale ein Liebhaber, ber von feiner Beliebten fpricht. poetische Regieren über eine Empfindung fett beren langeres Alter peraus.

Ferner ist wol Niemand gegen Höhere so höstlich als ein Deutsch, mann seit einigen Sätuln; wieder aus tausend langweiligen Gründen, wovon hundert hier genug sein mögen. Da der deutsche Gelehrte (besonders sonst) tieser als der ausländische von den höhern Ständen abliegt; da er sie also halb im Nebel, halb im Glanze sieht: so kennt er weder deren Sitten, noch deren Werth; er schmeichelt sich, mit seinem Lobe wacker zu überraschen; er setzt, um den Lorbeerkranz sür den Fürsten nicht zu klein zu slechten, ihm lieber den ganzen Lorbeerbaum mit steisem Stamm und hängenden Wurzeln auf den Kopf; er sagt zu einem sürstlichen Windspiel und Bärenbeiser, so wie der Holländer alle hunde

<sup>\*)</sup> Allein eben barum ift ber Einzelne barunter poetifcher, weil bas Gleiche gewicht aller Kräfte bem Individuum gur höhern bichterifchen Unterlage bient.

ihrzet, Vous — er wilnscht dem Pferd, das er vorreitet, etwas von der Kunst jenes alten, den Trajan anzubeten, um schließen zu lassen, was vollends geschieht, wenn der Reiter absteigt — kurz die Dedikazion bückt ihn so, daß er sich nicht eher wieder aufrichtet, als in der Vorrede, wo er (verhältnißmäßig) sehr keck wird und groß.

Wenn ber Franzose ber Kammerbiener Europens war — sonst; benn jett hat er genug zu thun, will er zu Hause nach dem Brubersuß ben frère servant vorstellen — so war und ist der Deutsche der Schuhtnecht, Bäderknecht, Reitknecht, Stückfnecht, Hausknecht noch in den meisten Städten der Erdkugel; blos der deutsche Boden wurde nie von Ausländern besiegt, desto mehr dessen Autochthonen, die wenigen ausgenommen, die aus dem hösslichen Chur- oder Angelsachsen nach dem groben Angel-Land abgingen und baselbst verblieben.

Benn viele bas Sonft und bas Jett ber Frangojen tabeln - 3. B. die ekel-weiche Breis-Aufgabe ber frangofischen Akademie, welche Tugend Ludwigs XIV. Die größte fei, ober bie ruchlofe Leichtigkeit, Bougbarte gur göttlichen Brovideng ober gar vollends Robespierre gum Biebericopfer bes Schöpfers auszurufen -: fo bebent' ich für meine Berfon bagegen febr, baf fie ihre eigene Beije baben und lieben, nämlich fcbimmernde Gegenfate nicht nur zwischen Sprechen und Glauben, jondern auch überall. fo baf fogar ber beicheibenfte Mann (wir baben bas Beiibiel) gang leicht von ihrem Redner-Wit ein Lob annimmt, bas er blos für ben Bestandtheil eines Ginfalls und einer Gintleibung anseben bari. wenn er nur will - Und himmel, wie find fie - bas vermag teine Delitateffe beutscher Rleinstädterei - fo artig-pitant, fo verbindlich-fect ! Welcher Deutsche batte wol in ber frangofischen Atabemie fo philosophisch= tübn über Kürften = Bflichten gesprochen, ba ber bewunderte Raifer Bojeph II, barin mar, als D'llembert getban? Satte man nicht lieber bie Schweiftur \*) bes Belobens bem boben Grafen von Kalkenftein

<sup>\*)</sup> Die Nordameritaner feten ihren Gaft zuerft in ein Schwitbad, bann an ben Tijc.

verordnet? Sa, batte man ibn nicht gar, wie auf beutschen Afabemien Bringen geschiebt, jum Rector Magnificus erhoben? Dber welche beutiche Fafultat batte, wenn Beinrich IV. ju ibr am vollen Sofe gejagt batte: "bas ift ber tapferfte Dann bes Ronigreichs" fo fühn, wie ber frangofiiche General, veriebt: Vous avez menti, Sire, c'est Vous? Welche Katultat (bie philosophische will ich ausnehmen als eine welt= weise) batte jo icheinbare Tabelbriefe an alle Großen bes Reichs geidrieben, wie Boiture gethan? - Rod fuch' ich in ben beutiden Rreifen. 3. B. im Churjachfifden, nur bie, welche einem Swift burch bas Imprimatur guliefe, eine Scherg- und Bant - Folie einem mabren Glang-Lobe bes Lord Sommer's unterzulegen. Wirflich foligerte Smift fo por bem Dtabreben von ber Tonne: aber mas murbe ein Deutscher bagu fagen. nicht ein Fürft, fonbern ein Zenfor? - Diefes gewiß: "fo viel nämlich "(brächte er vor) hoff' er boch zu wissen, daß ber Respekt, ben ein Bri-"vater Kürften und Lords Sommer's fculbig fei, nie erlaube, von .. folden anders zu iprechen lobend, gebruckt besonders, als etwa "jo: Em. Em. werf' ich mich allerunterthänigst zu Rufen und ..ersterbe 2c. 2c."

Noch ein Grund des deutschen Lang-Tons in jedem Lobe ift schon in der Borschule der Aesthetik angegeben. Ich zitier ihn baber blos; — benn endlich ist's doch zu merken, daß sogar die bloßen 100 Gründe, woraus ich mich einschränken wollen, nicht ohne alle Langeweise auszögen hinter einander — und es ist der, um kurz zu sprechen: "daß eben der Deutsche, der wie ein Apostel in alle Welt geht, nie gern vor aller Welt erscheint, außer herrlich gekrönt, gepubert, gelockt, geschminkt. Kants Biographen scheueten sich, die herren namentlich zu nennen, die bei dem Seligen Mittags gegessen, was doch meines Mertens ja nichts ist als eine wahre Ehre." — Nur über seinen Bedienten Lampe wird aussallend freimüttig gesprochen — als ob die sittliche Ehre eines Hansdieners anders zu behandeln wäre, als die eines Staatsdieners — es ist aber noch nicht entschieden, was, wenn nicht Lampe, doch seine Berwandtschaft darauf thun werde.

In die alte Dessauer Kinderzeitung wurden die Ramen mancher Kinder eingerückt, welche die Ruthe oder sonst etwas verdient hatten; ich weiß aber nicht, ob sie jetzt als Erwachsene mehr die Dessentlichkeit ertragen als andere Deutsche. Auch der Reichs-Anzeiger — unser papiernes Regensburg — thut viel dadurch, daß er uns alle verknüpft, auskundschaftet, ausspricht, und, wenn wir nicht ehrlich bezahlen wollen, srei zu nennen droht; doch wird diese sürchterliche Strafe, vielleicht als eine verbotene Selbsthüsse, selten vollstreckt.

### Dreizehnter Abschnitt.

### Definizion eines Benfore.

Alles bisher Gesagte sei falsch: so bleibt boch wahr, daß das Zenssur-Gericht einzig in seiner Art ist. Man braucht nur zu fragen: Quis? quid? ubi? eur? quomodo? quando? quibus auxiliis? so hört man folgende Antworten:

Quis, wer richtet? — In erster Justang \*) Gin Mensch, bäufig von unbekanntem Namen, wenigstens literarisch; ein heimlicher Behmrichter; bie 70 Aeltesten find nicht die Richter, sondern oft die Parteien eines Jüngften.

Quid, was zenfiert er? — Alles, bas Beste und Schlimmfte, er ist ber Richter nicht nur ber Lebendigen, sondern auch der Ungebornen, der Bücher und ber Manustripte — das Wert sei eine herrliche Wucherspsanze ber Gelehrsamkeit, oder ein Fruchts und Blumengarten des Genius: der trockenste Zensor kann es abmähen — ja es sei ein Gistsbaum, er kann es entlanden auf seine Gesahr — der Prosaiker richtet den Dichter, übend an der poetischen Gerechtigkeit prosaische; der rohe Sinnengeist richtet den tiesen Weltweisen.

Ubi, wo? - Am zufälligen Druderort, auf feiner Studierftube;

<sup>\*)</sup> Die Appellazion an bas gange Zenfur Rollegium fällt einem an Gelb, Zeit und Gelegenheit armen Autor ober Berleger oft ichwerer, als bas Gefetz annimmt.

was er verbietet, erfährt man selten; nur wenn die Thüre der Zensur jemand einlässet, klingelt sie. Denn da er die Gerichtsbarkeit über Hals und Hand, und über Haut und Haar bestit, und folglich eben so gut verstümmeln kann als hinrichten: so kommt kein Mensch darhinter, was er abgehackt; und jede Form, worin er mit Hebammen-Hand den neusgebornen Kopf geründet, verantwortet der Bater.

Cur, warum? — Um theils bas Leben, Befolbung, Zensurgroschen bavon zu bringen, theils für Land und Länder zu sorgen als geistiger Landrichter; theils aus andern Gründen — theils aus Furcht vor Re-Zensur.

Quomodo, auf welche Beife? - Auf feine ber ichwerften. Er lieft und fiegt; er fcreibt nämlich bas Imprimatur entweber theils barunter, theils nicht, ober er ftreicht blos wie ein Regiffeur ein Stud Rur bas Streichen bent' ich mir zwei gute miberjum Aufführen. fbrechenbe Grunbe; ein Benfor tann erftlich, wie Fortins (nach Morbof) fich für feine langen Reifen bie besten Blätter aus Büchern ausrift, gleichfalls fo bie beffern Stellen ftreichen, um fie etwa gu behalten, wie Rouffeau nur bas mertte, mas er nicht aufschrieb. Er tann aber auch zweitens burchftreichen, weil am Buche mehr ift als an ihm; - weil er, ber Streicher, ber himmel weiß aus welcher Defpotie, Furcht, Robbeit und Ginfalt, fich einbilbet, feine Ungebanten - Striche feien Tattftriche ber Sphärenmusit bes Alls, Demarkazions = und Birkumvallazions= Linien ber Staaten; und bas Linienblatt ber Butunft werbe raftriert von feiner Sand. Ift bieß: fo jauchg' ein Autor ilber jebe Beile, bie man ibm erlaubt; besonbers ba ber Staat ben Zensor immer nur über bas Berftatten, nie über bas Berbieten jur Rebe ftellt. Warum aber wird eben ber Zensor nicht wieder gensiert? Warum wird fein liquor probatorius - feine immbatbetische Dinte (eigentlich eine antipatbetische) - nicht wieber probiert? Warum reicht er wenigstens nicht von Beit au Beit beim Benfur-Rollegium ein furges Bergeichnift ber Drudfe bler ein, bie er bat nicht machen laffen? Warum bat jebes Rollegium eine Registratur, und nur bas zensierenbe feine?

Burbe nicht, tann man fragen, wenigstens ein schwacher Anfang au einer folden Registratur von erratis ober corrigendis gemacht, wenn jeber Autor bagu bas Wenige aus feiner Erfahrung, mas zenfierent ibm ausgestrichen worden, publigieren wollte? Bewift mare auf biefem Steige manches zu fammeln, mas jonft verloren ginge, und mas boch fünftigen Zenforen bienfam mare. Dieß ift bie Urlache, warum ich qu= weilen meine eigenen Benforen befannter machen wollte, als fie mich; nur fteb' ich noch an, obwol aus andern Grunden. Denn jo bat z. B. - um nur einiges anzuführen - ber fonft liberale Renfor meines in Berlin gebruckten Titans - S. v. 2 - t - im ersten tomischen Unbang beffelben eine Satire: "Leichenpredigt auf einen Fürften-Magen" fo frevelhaft und taubblind burchftrichen, baß ich gezwungen war, ben in ber Gift = Dinte ertrunfnen Auffat gurud ju fabren auf Beimars Boben, wo ich bamale lebte, ibn wieder burch Roth- und Bulfstafeln ins alte Leben ju bringen, und ibn bann mit alten Gliebern aus biefer Dufenftabt mittelft bes "Beimarichen Tafdenbude" in Die Bett und nach Berlin zu ichiden, und vor ben erften Zenfor und vor jeben fünftigen. -

Niemand nahm Anftoß am Spaß; folglich mar nur S. v. L. ber einzige Anftoß, ber ju meiben gewesen.

Auch ist dieß ein unverzeihlicher Fehler der Zensoren — hier wäre H. v. L. wieder zu nennen, wäre man weniger sanst — daß sie Striche (Streiche) machen durch das Privat-, Geistes-, und Publikums-Eigenthum eines Manustripts, ohne nachher dem Autor oder Berleger davon ein Wort zu sagen. himmet! ihr dürst dieß nicht! Wenn durch sein Aussstreichen ein Autor klüger auszutreten hofst: so lasset ihr Maschinengötter ihn durch eures als Widerspiel erscheinen! Ihr raubet Autoren den wenigen Zusammenhang, den sie noch unterhalten in ihren Werken? — Nach den Juden wird jeder verdammt, der nicht höslich ist gegen Geslehrte; wie viele Zensoren werden nun selig?

Quando, mann? - Im neunzehnten Gatul. Quibus auxiliis, burch welche Sulfen? - Durch bie besten Zensur-Gesetze, welche burchans nichts erlauben "gegen Staat, Sitten, Religion und Sinzelne —"; vier Worte, die das corpus juris der Zensur, nämlich bessen Pandelten, Instituzionen, Novellen und Kodex, schön besassen. Eine ähnliche moralische heils-Lehre und Konkordien-Formel sollte gedruckt erscheinen, blos mit den Worten: Handle trefflich — desgleichen eine so zusammensassend Leskbetik — mit den Worten: schreibe trefflich. — Da die obigen Gesetze der Zensur durchans so alt sind, als alles Schreiben selber: so ist blos das einzige Reue nachzubringen, was sich auf die Anwendung derselben, die nach Dertern, Zeiten, Menschen wechselt, bezieht, weil jede Zeit über die Berbote der vorigen lacht und weggeht.

- Aber wie fcwer ift's, ber Luftreinigfeitsmeffer bes Luftfreises eines Gatule und Bolte gu fein! Wie genau muß ein Menich nicht nur feine Bflichten, fonbern auch feine Leute tennen, und besonbers bas Manuftript neben fich! - Damit beichließet gegenwärtiger Berfaffer bie dissertatiuneula pro loco, und wiederholt bie Bitte um ein Zenfor-Amt. Er wollte aber im porigen Abigt zu verfteben geben, baft er fich blos um bas fleinfte bewerbe: nämlich er will ben Benfor . Boften nur bei feinen eignen Schriften befleiben, ba er ju viele gebruckte ju lefen bat, um andere geschriebene burchzugeben ale bie feinigen. Diefen Boften verfieht er, wenn er ibn erfteigt, fpielend nebenber unter bem Schreiben ber Berte felber, gleichjam mit Ginem Gefaft zugleich auf bem Richterftubl und auf bem Beburts = und Arbeitsftubl bas Seinige thuenb -Sein moralifder Charafter, ber feine vielen Berte regiert, ift befannter als irgend eines Benfore, welcher noch nichts verboten bat. - Dan tann , laffet er etwas gegen bie Benfur paffieren, ibn, wie jeben anbern Benfor, jur Rechenschaft und Strafe gieben. - Er ftebt (nach blofen Bermuthungen) feinem Memtchen beffer vor, als jebe Fafultat, bie auch genfiert : benn außerbem, bag er nichts weiß von Barteilichkeit wiber fic. bat er, ba er vierteljährlich nicht mehr zu genfieren braucht, als bochftens anderthalb Alphabete (Fatultäten aber jo viele 100) ftets bie Bermuthung für fich, baf er bas Manuftript gelefen babe, bas er ichreibt und erlaubt — Das Fach, worin ber Antor arbeitet, ist gerabe sein eignes, und er wird per pares gerichtet, ja per parem — Er-kundschaftet, was ein stember Zensor schwerer kann, die seinsten Absichten und Schliche des Bersassers aus von serne, und hat ihn vielleicht ziemlich weg — Er kann, was kein srember Zensor vermag, darauf sehen, daß nach dem Imprimatur nicht etwa noch Gist hinein korrigiert werde in die allgemeine Arzenei — Er hastet der Welt und der Obrigkeit für seine Zensur mit einem Namen, der wenigstens so bekannt ist, als mancher fremder Zensors-Name, der nie drei Zeilen geschrieden, obwol viele ausgestrichen.

Allerbings gelten biefe Grunbe auch für bie meiften anbern Autoren; ein Bert, bas fie ichreiben, ift zugleich Botagion und examen rigorosum genug, um fie beim Zenfurtollegium ihres Werts anzustellen mit ber blogen Befoldung bes Benfiergrofchens. Da hoffentlich bie Beiten nicht mehr find, bie einem Ramus verboten, feine eignen Sachen au lefen, bamit er ihnen nicht etwa beifalle: fo übertommt jeber Berfaffer von unfern Obern jebe Freiheit, fich felber zu lefen (wie man ibm benn fogar ein verbotenes Manuftript gurudgibt); und mithin tann er burch emiges Wieberlesen recht gut finden, wo er nichts taugt, und fich genfieren bis gum Berbieten. Bom beutiden Reiche ift feine Ginwendung gegen bas Gelber-Renfieren - Gelber-Regenfieren ift ichlechte Nachäffung - ju beforgen, ba es ähnliche Bertettungen ichon in feiner 3ft's benn ichmerer, baf ich zugleich meine Ronftitugion beiligte. Manuftripte fcbreibe und zenfiere, als bag ich 3. B. zugleich beuticher Raifer und folglich - benn ich regiere auch als bobeimischer Konig - als beffen Reichs - Erbichent (bei ben Gothen befannter unter bem Ramen comes Scanciarum, bei ben Frangofen aber ale Echanson) mabrend meiner Krönung ba ftebe und banble? Denn muß ich nicht in berfelben Minute, wo ich als Raifer zur Tafel fite, als Erbichent jum Springbrunnen fprengen, und einen Gilberbecher mit weiß- und rothem Beine baraus icopfen, um ibn ju Bferbe bem effenben Reichs-Dberbaubt ju bringen, bas ich boch eben reitend felber bin? - Wenn gleichwol jeber fich getrauet, biefes Doppel-Amt bes Effens und bes Trinkens allein und zugleich zu verwalten — niemand bittet fich zwei Bikarien bes Reichs bazu aus —: so ist nicht abzusehen, warum man nicht zugleich ber Repräsentant eines Richters und eines Gerichteten sein könne.

Soll ich nun zusammen sassen, was die ganze Abhandlung meinte und suchte, so ist's dieses: Ihr Fürsten, setzet in diesem Jahrhundert sort, was ihr so schön im Nachsommer des vorigen angesangen, nämlich die große Freilassung der freigebornen Gedanken! Ihr selber gewannt schon geistig durch Geister; denn noch nie schloß in Europa ein Jahrbundert einen Fürstensaal so voll von guten Regenten hinter sich zu, als das vorige lichte. Ihr, die ihr doppelte Sbenbilder Gottes, als Menschen und als Fürsten, sein wollt und sollt, ahmet ihm in dem Geschenke der moralischen Freiheit nach, das er sogar in der Hölle austheilt! — Ihr dürft weit mehres bestrafen als verbieten, so wie nichts verbieten, was ihr nicht bestraft.

Es gibt zweierlei gang verschiedene Guter, beren Aufopferungen ibr nur auf bie Gefahr einer Ummaljung verwechseln tonnt. von welchen bem Staate irgend ein Theil geopfert werben muß, 3. B. Bermogen. Bergnugen, fogar forverliche Freibeit, fonnt ibr fo wie euch Ginficht, Gemiffen und Beit rechtfertigen, Die Foberung großer und fleiner Opfer machen. Aber es gibt brei Guter, gleichsam brei Simmel, welche nichts find, wenn fie nicht gang find, und aus beren vollenbeten himmelstugeln tein Demant - Splitter auszubrechen ift, nämlich Bahrbeit, Sittlichfeit und Runft. Beber fühlt fich verächtlich, wenn er etwas, mas er zu biefer Dreieinigkeit gablt, lieber aufopfert als fich. Berordnet also ichwere Opfer, welche ben Geber nicht ichanben, ja ibn ehren jogar Refruten = und Matrofenpreffen, Diftaturen, gezwungne Unleiben, Kriegesteuern, brittifche Abgaben, einterternbe Best-Rorbons -: ibr merbet blos für bas perfonifizierte ober wieberbolte Schidfal angefeben, welchem nie vorzuschreiben ift, wie viel es nehmen fann, ba es boch etwas nehmen muß - bie Unterwerfung ift groffere Chre als bie Wiberfetung - und baber werben alle bieje Burben ber Welt und Beit lange und frumm von Bolfern getragen.

Nur aber komme keine zweite Last auf jene! Nur opfere man nicht wieder den Geist, der Körper opsert, und werse auf den Opseraltar nicht den Opserpriester selber! Denn dann ersteht und ergrimmt der alte Gott im Menschen und fragt, wer ihn herab ziehen wolle; ihn, der von keinem Engel und Neben-Gott Besehle annimmt, weil er sagt und weiß: wodurch ich bin, dadurch seib ihr und der Rest.

Wie könntet ihr eine Freiheit verbieten, beren Dahingebung (im Gegensat anderer Güter) nur Schwäche verriethe, wie die Bertheibigung nur Krast? Denn Bahrheit, Sittlichkeit und Kunst werben sogar vor dem Schicksal behauptet und angebetet, und der Mensch sagt: "was auch Uebels daraus entspringe, ist nicht meine, sondern des Universums Schuld." Könnt ihr benn mächtiger sodern, als ein Gott und die Belt? —

Wenn ihr aber boch mehr sobert: so find nur zweierlei Uebel möglich; entweder ihr fiegt ober ihr werbet besiegt. Ift bas letztere, so kennt ihr bie Geschichte, bie alte und die neueste, und ben Satz, bag die Bulkane nie mehr Feuer auswerfen, als wenn langes Regenwetter sie hatte erstänfen wollen.

Aber ihr fiegt gewöhnlich, wenigstens für Zeiten; — b. h. wenn aus haß Julian ben Christen und die griechischen Gesetzgeber ben Stlaven die Freiheit der höbern Ausbildung vorenthielten, so wird dasselbe aus eingebildeter Fürsorge verordnet. — Ein Bolt liegt als Scheinleiche da, und muß hören, wie ihm die Gewalt den geistigen engen Sarg anmisset, und kann kein Glied dawider regen, nicht einmal die Zunge, indeß andere Bölker vor ihm frisch ihr Leben entwickeln und in einem Bermögen nach dem andern seine Sieger werden — Ja sogar ener Lob gilt aus einem Staate nichts, dem die Freiheit des Tadels gebricht — Und noch dazu tritt irgend einmal die Zeit, die immer mit schlasen ung einpst, plötzlich mit Blüten und Früchten ihres Reisers vor euch oder der die Welt, und dann ist's schlimm, wenn man ihr blos Dornenzweige zu entsalten gab.

Die Folge ift, ihr burft jenen brei innern Grazien bes Beiftes, ber

Wahrheit, Sittlichkeit und Kunst, nichts verbieten und verscheuchen, als beren Feindinnen, die drei Furien, Irrthum, Unkunst und Unsittlichkeit. Da sich aber die beiden ersten nur wechselnd und erst vor der Rachwelt entpuppen, entweder zu Grazien oder zu Furien: so milßt ihr ihnen die Freiheit geben, auf die Nachwelt zu gelangen. Singegen die dritte allein, die sittliche Grazie, oder die unsittliche Furie dürst ihr kihn richten, blos weil die Vorwelt sie schon gerichtet hat; nur über Sittlichkeit und Unsittlichkeit tönt die erste Stimme aus dem Paradiese einstimmig mit der letzten vor dem Weltgericht.

Bollt ihr also nicht die Enge einer persönlichen Bangigkeit, ober einer persönlichen Unsehlbarkeit oder einer ästhetischen Vorliebe vor der Welt ausdeden: so gestattet alles, ausgenommen, was den ersten und letzten Zensor der Erde, das Gewissen, verletzt. Begehrt ihr zum Muthe der freiesten Freilassung Freigeborner statistisch-glückliche Muster: so leset nur aus; — wollt ihr einen größten Staat: so erscheint Russand — einen triegerischen und ösonomischen: so erscheint der preußische — einen merkantilischen: so kommt Holland und England — einen kleinen: so Weimar und mehre — einen vermischten: so Dänemark und Baiern — wollt ihr einen unglücklichen, geistig-seuszenden, dem alle Sonnen der Wahrheiten nur als ein trauriges Regengestirn ausgehen: so ist es freilich etwas anders; denn es ist eben der Staat, wozu keiner werden soll.

Der himmel behüte uns immer burch euch, nie aber vor euch!

So schließt die Lokal-Dissertaziunkel. Da dieses Werkchen auch gesichlossen werden muß — so gut wie jedes — so weiß ich es nicht besser au endigen als so, wie ich's anfing, nämlich mit der selben Dedikazion. Debt denn nicht dieselbe Benus eine gute ordentliche Sommernacht theils an, theils aus, nämlich als Hesperos und als Phosphoros? Ich eigne demnach zuletzt so zu, salls nicht neue Zensuren untersagen:

Onabigfter Bergog,

Co bald ber Berfaffer bie lette Zeile geschrieben, nämlich seinen Namen, fo fenbet er bas Wertchen nach Gotha zu Shrer Durchlaucht

hinauf. Da basselbe nun gerade ber Sache am meisten bedarf, die es behandelt, nämlich der Freiheit: so wird es durch die, mit welcher es von Ihnen zurücksommt, den Wiederschein des Musters tragen, den es braucht; diese dünne, blasse, scharfe Mondsichel von Büchlein wird (astronomisch zu reden) durch die gerade breite Stellung, die sie gegen Sie und die Erde zugleich nimmt, sich zum vollen Lichte ausbreiten, das einer Zeit gut thun kann, über beren himmel man mehr als 1001 Nächte hängen will, und noch dazu kalte; und die stößigen Mondhörner werden sich zu einer milben Scheibe runden. Nur ihre Fleden werden dann der Phantasse schaffer den Mann in diesem Monde abschatten, nämlich

Ihrer Durchlaucht

Bapreuth, ben 2. Dez. 1804.

unterthänigsten Jean Baul Fr. Richter.

Ende des dreinndzwanzigsten Bandes.

# Jean Paul's sämmtliche Werke.

Vierundzwanzigfter Band.

# Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

Dritte vermehrte Auflage.

Dierundzwanzigster Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1862.

### Inhalt des vierundzwanzigften Bandes.

### Dr. Ragenbergers Badreife.

|      |         | Erfte Abtheilung.                                   |    |   |            |
|------|---------|-----------------------------------------------------|----|---|------------|
| Rarr | aha av  | ften und zweiten Bandchen ber erften Auflage        |    |   | Seite<br>3 |
|      |         | veiten Auflage                                      |    |   | _          |
|      |         |                                                     |    |   | 7          |
|      | ummuta. | Anftalten gur Babreife                              |    |   | 11         |
| 2.   | **      | Reifezwede                                          |    |   | 14         |
| 3.   | "       | Ein Reisegefährte                                   |    |   | 15         |
| 4.   | "       | Bona                                                | •  | ٠ | 17         |
| 5.   | "       | herr von Rieß                                       | ٠, | ٠ | 19         |
| 6.   | **      | Fortfetung ber Abreife burd Fortfetung bes Abichieb |    |   | 23         |
| 7.   | "       | Fortgefeste Fortfesung ber Abreife                  |    |   | 25         |
| 8.   | "       | Befcluf ber Abreife                                 |    |   | 27         |
| 9.   | "       | halbtagfahrt nach St. Wolfgang                      |    |   | 28         |
| 10.  | "       | Mittage = Abenteuer                                 |    |   | 32         |
| 11.  | "       | Bagen = Siefte                                      |    |   | 37         |
| 12.  | "       | Die Avanture                                        |    |   | 44         |
| 13.  | "       | Theoda's erften Tages Buch                          |    |   | 46         |
| 14.  | ,,      | Mifgeburten = Abel                                  |    |   | 50         |
| 15.  | ,,      | Safentrieg                                          |    |   | 55         |
| 16.  | "       | Ankunft-Situng                                      |    |   | 60         |
|      |         | ***************************************             |    |   |            |
|      |         | 3 weite Abtheilung.                                 |    |   |            |
| 17.  | "       | Bloge Stazion                                       |    |   | 65         |
| 8.   | "       | Mannite's Seegefecht                                |    |   | 66         |
| 9.   | "       | Monbbeluftigungen                                   |    |   | 69         |
| Ю.   | ,,      | 3meiten Tages Buch                                  |    |   | 73         |
| 1.   | ,,      | hemmrab ber Antunft im Baborte - Dr. Strpfius       |    |   | 75         |
| 2.   | ,,      | Niegiana                                            |    |   | 82         |
| 3.   | "       | Ein Brief                                           |    |   | -84        |
| 4.   | "       | Mittagtifdreben                                     |    |   | 85         |
| 5.   | "       | Mufitalifdes Detlamatorium                          |    |   | . 91       |
| 6.   | "       | Reuer Gaftrollenipieler                             | ,  |   | 92         |
| 7    | **      | Paditra                                             |    |   | 97         |

|     |                                                                       | 6                                                       | eite |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 28. | Summula.                                                              | Darum                                                   | 98   |  |  |  |  |
| 29. | ,,                                                                    | herr von Rieg                                           | 100  |  |  |  |  |
| 30. | ,,                                                                    | Tifchgebet und Suppe                                    | 100  |  |  |  |  |
| 31. | ,,                                                                    | Aufbedung und Sternbebedung                             | 107  |  |  |  |  |
| 32. | "                                                                     | Erfennigene                                             | 108  |  |  |  |  |
| 33. | ,,                                                                    | Abenbtifdreden über Schaufpiele                         | 109  |  |  |  |  |
| 34. | ,,                                                                    | Brunnen = Beangstigungen                                | 114  |  |  |  |  |
| 35. | ,,                                                                    | Theoba's Brief an Bona                                  | 115  |  |  |  |  |
| 36. | ,,                                                                    | Bergens = Interim                                       | 119  |  |  |  |  |
| 37. | "                                                                     | Rene Mitarbeiter an allem - Bona's Brief an Theoba .    | 123  |  |  |  |  |
|     |                                                                       | ***********                                             |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       | Dritte Abtheilung.                                      |      |  |  |  |  |
| 38. | "                                                                     | Wie Ragenberger feinen Bevatter und anbere trattiert .  | 131  |  |  |  |  |
| 39. | "                                                                     | Dottore Boblen = Befuch                                 | 140  |  |  |  |  |
| 40. | "                                                                     | Theoba's Sohlen = Befuch                                | 142  |  |  |  |  |
| 41. | ,,                                                                    | Drei Abreifen                                           | 146  |  |  |  |  |
| 42. | "                                                                     | Theoba's fürgefte Racht ber Reife                       | 148  |  |  |  |  |
| 43. | ,,                                                                    | Braliminar - Frieden und Braliminar - Mord und Tobt-    |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       | [chlag                                                  | 150  |  |  |  |  |
| 44. | ,,                                                                    | Das Stuben-Treffen - ber gebotene Finger jum Frieben.   | 160  |  |  |  |  |
| 45. | ,,                                                                    | Enbe ber Reisen und Röthen                              | 165  |  |  |  |  |
|     |                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       | Auswahl verbefferter Werkchen.                          |      |  |  |  |  |
| 1   | l. Hulbiann                                                           | gpredigt bor und unter bem Regierantritt ber Sonne, ge- |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 175  |  |  |  |  |
| I   |                                                                       |                                                         | 182  |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 186  |  |  |  |  |
|     | V. Dr. Fent's Leichenrebe auf ben böchftfeligen Magen bes Fürften von |                                                         |      |  |  |  |  |
|     | Scheerau                                                              |                                                         | 191  |  |  |  |  |
| v   |                                                                       |                                                         | 199  |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 213  |  |  |  |  |
|     |                                                                       | Das Glud, auf bem linten Ohre taub ju fein 227          |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       | Die Bernichtung                                         |      |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 243  |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 266  |  |  |  |  |
|     |                                                                       |                                                         | 293  |  |  |  |  |

## Dr. Kabenbergers Badreise;

nebst einer Auswahl

verbefferter Bertchen.

### Porrede jum erften und zweiten Bandchen

ber erften Auflage\*).

Mit ben Taschenkalenbern und Zeitschriften muffen bie kleinen versmischten Werkchen so zunehmen — weil die Schriftsteller jene mit ben besten Beiträgen zu unterstützen haben — daß man am Ende kaum ein großes mehr schreibt. Selber der Versasser dieses Werks (obwol noch manches großen) ist in acht Zeitschriften und fünf Kalenbern ansässig mit kleinen Niederlassungen und liegenden Gründen.

Dieß frischte im Jahr 1804 in Jena bie Boigtische Buchhanblung an, "fleine Schriften von Jean Paul Friedrich Richter," ohne mich und ihr Gewissen zu fragen, in ben zweiten Druck zu geben.

Sie frischt wieber mich an, ihre kleinen Schriften von J. P., gleichfalls ohne zu fragen, hier ans Licht zu ftellen. Gelassen lass' ich bier die Handlung über Nachbruck des Nachdrucks, über Nachverlag des Nachverlags schreien, und mache mit diesem Sünden-Bekenntniß gern das Publikum zum H. Stroppinus, welcher der Beichtvater Christisses will kapen, daß ich ihm seinen Verlagartikel unbrauchdar gemacht und verdorben hätte, durch völlige Verbesserung und Umarbeitung besselselsen: so versetz' ich, daß nur ein Sechstel bieses

1 \*

<sup>\*)</sup> Die erfte Auflage ericbien zu heibelberg 1809, bei Mohr und Zimmer; bie zweite zu Breslau 1823, im Berlag von Joseph Mar und Komp. M.

<sup>\*\*)</sup> Ropebue's Reise nach Italien, B. II.

Buchs aus jenem genommen ist. Das zweite Sechstel sammelte ich aus Zeitschristen, woraus er noch nichts von mir gesammelt.

Das zweite und bas britte Drittel bieses Buchs sind ganz neu, nämlich D. Katenbergers Babreife und Geschichte, so wie die Schluß Bolymeter; aber hierilber sei ein Beichtwort an den Leser vergönnt, würd' es ihm auch schwerer, zum zweitenmale der H. Stroppinus zu sein. Und boch sind über das folgende leichter vergebende Beichtwäter zu haben, als Beichtmiltter. Es betrifft ben Zynismus des Dottors Katenberger.

Es gibt aber viererlei Zynismen. Der erste ist ber rohe in Betress bes Geschlechts, wie ihn Aristophanes, Rabelais, Fischart, überhaupt bie alten, obwol keuschen Deutschen und die Aerzte haben. Dieser ist nicht sowol gegen Sittlichkeit, als gegen Geschmad und Zeit. Der zweite Zynismus, ben die Bernunstlehre annimmt, ist der subtile der Franzosen, der, ähnlich dem subtilen Todtschlag und Diebstahl der alten Gottesgelehrten, einen zarten, subtilen Ehebruch abgibt; dieser glatte, nattergistige Zynismus, der schwarze Laster zu glänzenden Sinden ausmalt, und welcher, die Silnde verbeckend und erweckend, nicht als Satiriter die spanischen Fliegen etwan zu Ableitschmerzen aussez, sondern welcher als Bersührer die Kanthariden zu Untergangs-Reizen innerlich eingibt; dieser zweite Zynismus nimmt freisich, wie Kupser, bei der Ausstellung ins Freie blos die Farde des Grins an, das aber verzisten, indes der erste schwere, gleich Blei, zur unschädlicheren schwarzen zu en verwittert.

Bon bem zweiten Zhnismus unterscheibet fich überhaupt ber erste so vortheilhaft-sittlich, wie etwan (um unbeutlicher zu sprechen) Epikurs Stall von ber Sterkoranisten Stuhl, worin bas Gottgewordene nicht Mensch wirb; ober auch so wie boue de Paris (Lutetiae) ober caca du Dauphin von bes griechischen Diogenes offizinellem album graecum verschieben ist.

- Beinabe macht bie Rechtfertigung fich felber nothig; ich eile baber jum

britten Apnismus, welcher blos über natürliche, aber gefchlech't-Lo fe Dinge natürlich fpricht, wie jeber Arat ebenfalls. Bas fann aber bier bie jett-beutiche Briiberie und Bbrafen-Rleinstädterei erwiebern. wenn ich fage: baf ich bei ben beften Frangojen (g. B. Boltaire) bäufig ben cul, derriere und bas pisser angetroffen, nicht ju gebenten ber filles-à-douleur? In ber That, ein Krangofe fagt manches, ein Engländer gar noch mebr. Dennoch wollen wir Deutsche bas an uns Deutschen nicht leiben, mas wir an folden Britten verzeihen und geniegen, ale bier bintereinander geben: Buttler, Shaffpeare, Swift, Bove, Sterne, Smollet, ber fleinern, wie Donne, Beter Binbare und anderer zu geschweigen. Aber nicht einmal noch bat ein Deutscher fo viel gewagt, als bie fonft in Sitten, Sprechen. Beichlecht = und Bejellichaft = Buntten und in weißer Bafche fo gart bebenklichen Britten. Der reinliche, fo wie teuiche Swift brudte eben aus Liebe fur biefe geiftige und leibliche Reinbeit bie Bagienten recht tief in fein fatirifches Schlammbab. Geine Zweideutigfeiten gleichen unfern Raffeebobnen, bie nie aufgeben tonnen, weil wir nur balbe baben. Aber wir altilinaferlichen Deutschen bleiben bie feltsamfte Berschmelaung von Rleinftabterei und Beltburgerschaft, bie wir nur fennen. Dan beffere une! Rur ift's ichwer! wir vergeben leichter ausländische Sonnenfleden, ale inlänbijche Sonnenfacteln. Unfer salvo titulo und unfer salva venia halten wir ftets als bie ju = und abtreibenben Rebe = Bole ben Leuten entgegen.

Der vierte (vielleicht ber beste) Zynismus ist ber meinige, zumal in der Katenbergerischen Badgeschichte. Dieß schließe ich daraus, weil er blos in der reinlichsten Ferne sich in die gedachten brittischen Fuß-tapsen begibt, und sich wenig erlaubt oder nichts, sondern immer den Grundsatz sesthätt, daß das Komische jene Annäherung an die Zensux-Freiheiten der Arzneisunde verstatte, verlange, verziere, welche hier, wie natilrlich in der Badgeschichte eines Arztes nicht sehlen konnte. Schon Lessung hat in seinem Laokoon das Komisch-Etie (das Etel-Komische ist freilich etwas anderes) in Schutz genommen durch Gründe und durch

Beispiele, 3. B. aus bes feinen Lord Chesterfielb Stall- und Richenstüd einer bottentottifchen Toilette.

Genug bavon! Damit mir aber ber gute Lefer nicht so sehr glaube: so versichere ich ausbrücklich, daß ich ihn mit der ganzen Eintheilung von vier Zhnismen gleichsam wie mit heilendem Bierräuberessig blos vorausbesprenge, um viel größere Besürchtungen vor Ratenberger zu erregen, als wirklich eintressen, weil man damit am besten die eingestrossenen entschuldigt und verkleinert.

Gebe ber himmel, bag ich mit biefen zwei Banbchen bas Publitum ermuntere, mich zu recht vielen zu ermuntern.

Bapreuth, ben 28. Mai 1808.

Jean Paul Fr. Richter.

### Borrede jur zweiten Auflage.

Die Babreise wurde 1807 und 1808 schon geschrieben, und 1809 zuerst gelesen, in Jahren, wo das alte Deutschland das Blutbad seiner Kinder zu seiner stärkenden Berjüngung gebrauchte; indes wurde das Buch mitten in der schwillen Kurzeit heiter ausgedacht und heiter aufgenommen.

Die neue Auflage bringt, unter andern Zufäten mehre neue Auftritte bes guten Katenbergers mit, welche ich eigentlich schon in der alten nicht hätte vergessen sollen, weil ich durch diese Bergestichkeit seinem Charakter manchen liebenswürdigen Zug benommen. Was hingegen die Malerei des Etels anlangt, an dem einige keinen besondern Geschmack finden wollten, so ift sie ganz unverändert geblieben.

Denn wo sollte man aufhören wegzulassen? Die Aerzte, und folglich ftarke Leser derselben, wie ich — schauen im wissenschaftlichen Aetherreich berab, und unterscheiden durch ihre Bogelperspektive des unteren Unraths sich ungemein von Hofdamen, die alles zu nahe nehmen. Und zweitens, kommen denn nicht alle die verschiedenen Leser mit allen ihren verschiedenen Antipathien zum Bücherschreiber, so daß er ringsum von Leuten umstanden ist, deren jedem er etwas nicht schildern soll, dem einen nicht das Schneiden in Kork, dem andern nicht Abrauschen auf Atlas, oder Glasklitren, dem dritten nicht (3. B. mir selber) das Abbeißen vom Papier — dem vierten vollends am wenigsten etwa Kreuzspinnen, und so sort? — Wenn nun der vierte, wie z. B. der freundliche Tieck im Phantasus, mit einem wahren Abscheu gegen die Figur der Kanker dasteht, so nuß ihm freilich erbärmlich werden, wenn er bem Katenberger zusehen soll, wie dieser die Spinnen vor Liebe gar so leicht verschluckt, als ein andrer Fliegen. Und doch könnte der Doktor immer die Seespinnen, die Krebse und die Austern und andere tafelfähige Misgestalten für sich sprechen lassen, ja und überhaupt nebenher die naturhistorische Bemerkung machen, daß die Thiere desto ungestalter ausfallen, je näher am Erboden sie leben — so die chaotischen Anamorphosen und Kalibane des Meers, und die Erdbohrer des Burmereichs, und die kriechende Insektenwelt — und daß hingegen — wie z. B. die letzte als sliegende, und das schwebende Bogelreich, und die hochausgerichteten Thiere dis zum erhabenen Menschen hinauf beweisen — sich im Freien verschönert und veredelt.

Der Hauptpunkt aber ist wol dieser, daß das slüchtige Salz des Komischen manche Gegenstände, die wie ketzerische Meinungen im üblen Geruche stehen, so schnell zersetzt und verstüchtigt, daß der Empfindung gar keine Zeit zur Bekanntschaft mit ihnen gelassen wird. Da das Lachen alles in das kalte Reich des Berstandes hinüber spielt: so ist es weit mehr noch, als selber die Wissenschaft, das große Menstrumm (Zersetz und Niederschlagmittel) aller Empfindungen, sogar der wärmsten; solglich auch der ekeln.

— Freilich etwas ganz anderes war' es gewesen, wenn ich im Bunkte bes Etels ben zarten Wieland zum Muster genommen hatte, und wie er \*) auf einer Bignette, statt unsers Katzenbergers, bem über nichts übel wird, einen Leser hatte aufgestellt, ber sich über ben Doktor und das Gelesene öffentlich erbricht. Aber zum Glücke ist im ganzen Werke von allen Lesern kein einziger in Rupfer gestochen, und kann also die andern auf dem Stuhle sesshaften nicht anstecken.

Bahreuth, ben 16. Oftbr. 1822.

Jean Paul Fr. Richter.

<sup>\*)</sup> In der ersten Ausgabe seiner Beiträge zur geheimen Seschichte der Menscheit wurde eine Rede über den moralischen Anstoß, den der Leser an gewissen Beshauptungen nehmen würde, mit einer Bignette beschlofsen, die ihn mit der letten Wirkung eines Brechpulvers darstellt.

# Dr. Kakenbergers Badgeschichte.

Erfte Abtheilung.

#### 1. Summula.

### Anftalten gur Babreife.

"Sin Gelehrter, ber ben ersten Inli mit seiner Tochter in seinem Wagen mit eignen Pferben ins Bab Maulbronn abreiset, wünscht einige ober mehre Reisegesellschafter." — Dieses ließ ber verwittibte ansilbende Arzt und anatomische Prosesson Tagen ber ger ins Bochensblatt seinen. Aber tein Mensch auf ber ganzen Universität Pira (im Fürstenthume Zädingen) wollte mit ihm gern ein paar Tage unter Einem Kutschehimmel leben; jeder hatte seine Gründe — und diese bestanden alle darin, daß niemand mit ihm wohlseil suhr, als zuweilen ein hinten ausgesprungener Gassenjunge; gleichsam, als wäre der Doktor ein ansässiger Posträuber von innen, so sehr kelterte er muntere Reises gefährten durch Zus und Bors und Nachschisse gewöhnlich dermaßen aus, daß sie nachher als lebhafte Köpse schwuren, auf einem Eilbotenspserbe wollten sie wohlseiler angesommen sein, und auf einer Krüppelssuhre geschwinder.

Daß sich niemand als Wagen - Mitbelehnter melbete, war ihm als Mittelmanne herzlich einerlei, da er mit der Anzeige schon genug dadurch erreichte, daß mit ihm kein Bekannter von Rang umsonst mitsahren konnte. Er hatte nämlich eine besondere Kälte gegen Leute von höherem oder seinem Range, und lud sie deshalb höchst ungern zu Diners, Gouters, Soupés ein, und gab lieber keine; leichter besucht' er die ihrigen zur Strase, und ironisch; — denn er denke (sagte er) wol von nichts gleichs gilltiger, als von Ehren-Gasterien, und er wolle eben so gern à la Fourehette des Bajonets gespeiset sein, als seurig wetteisern mit den

Großen seiner Stadt im Gastieren, und er lege das Tischtuch lieber auf ben Ratentisch. Nur einmal — und dieß aus halbem Scherz — gab er ein Gouter oder Degouter, indem er um 5 Uhr einer Gesellschaft seiner verstorbenen Frau seinen Thee einnöthigte, der Kamillen-Thee war. Man gebe ihm aber, sagte er, Lumpenpack, Aschenbrödel, Kothsassen, Soldaten auf Stelzsügen: so wisse er, wem er gern zu geden habe; denn die Niedrigkeit und Armuth sei eine hartnäckige Krankheit, zu deren Heilung Jahre gehören, eine Töpfer soder Topsensolit, ein nachlassender Puls, eine aussallende und galoppierende Schwindsucht, ein tägliches Fieder; — venienti, aber sage man, currite mordo, d. h. man gehe doch dem herkommenden Lumpen entgegen, und schenk ihm einen Heller, das treneste Geld, das kein Fürst sehr herabsetzen könne.

Blos feine einzige Tochter Theoba, in ber er, ihres Feners megen, als Bater und Wittwer Die vernachläffigte Mutter nachliebte, regte er bäufig an, baf fie - um etwas angenebmeres zu feben, als Brofesjoren und Brofettoren - Theegefellichaften, und zwar bie größten, einlub. Er brang ihr aber nicht eber biefe Freude auf, als bis er burch Betterglas, Wetterfijd und Rufreifen fich völlig gewiß gemacht, bag es gegen Abend fturme und gieße, fo bag nachher nur bie wenigen warmen Seelen tamen, bie fabren tonnten. Daber mar Ratenbergers Ginwilligen und Eingeben in einen Thee eine fo untrilgliche Brophezeiung bes elenben Wetters, als bas hinuntergeben bes Laubfroiches ins Auf biefe Beife aber füllte er bas liebenbe Berg ber Tochter aus; benn biefe mußte nun, nach bem närrischen Rontrabuntt und Marichreglement ber weiblichen Bisitenwelt, von jeber einzelnen, bie nicht gekommen mar, jum Gutmachen, wieber eingelaben werben; und fo tonnte fie oft gang umfonft um fieben verichiebene Theetische berum fiten , mit bem Strumpf in ber Sand. Indeg errieth bie Tochter ben Bater balb, und machte ibr Berg lieber mit ibrer innerften einzigen Freundin Bona fatt.

Auch für seine Berson mar Katenberger tein Liebhaber von perfonlichem Umgang mit Gaften: "ich sehe eigentlich, sagte er, niemand gern

"bei mir, und meine besten Freunde miffen es, und tonnen es bezeugen, "baf wir uns oft in Jahren nicht feben; benn wer hat Zeit! - 3ch "gewiß nicht." - Wie wenig er gleichwol geizig war, erhellt baraus, baß er fich fur zu freigebig aufab. Das miffenichaftliche Licht vertaltte nämlich feine eblen Detalle, und afcherte fie ju Bapiergelb ein; benn in bie Bucherschränfe ber Mergte, besonders ber Berglieberer mit ibren Roliobanben und Rupfermerten, leerten fich bie Gilberichrante aus, und er fragte einmal ärgerlich: "warum tann bas Bfarrer = und Boetenvolt allein für ein Lumpengelb fich fein gebrudtes Lumpenpapier eintaufen, bas ich freilich taum umfonft baben mochte?" Wenn er vollends in iconen Bhantafien fich bes Baftore Gote Gingeweibemurmertabinet ausmalte - und ben himmlischen Abrahams Schoof, auf bem er barin fiten murbe, wenn er ibn bezahlen fonnte - und bas gange miffenicaftliche Artabien in foldem Burmtollegium, wobon er ber Brafibent mare - fo tannte er, nach bem Bergichtleiften auf eine folche zu theuere Brautkammer physio = und pathologifder Schlüffe, nur ein noch fcmeralicheres und entichiebneres, nämlich bas Bergichtleiften auf bes Berliner Walters Braparaten = Rabinet , für ibn ein toftbarer himmlischer Abrahams - Tifch, worauf Seife, Bech, Quedfilber, Del und Terpenthin, und Weingeift in ben feinften Befägen von Gliebern aufgetragen murben, fammt ben beften trodenften Rnochen bagu; mas aber half bem anatomifden Manne alles träumerifde Denten an ein foldes Relb ber Auferstehung (Rlopftodisch zu fingen), bas boch nur ein Ronig taufen tonnte? -

Der Dottor hielt fich baber mit Recht für freigebig, ba er, was er seinem Munbe und fremdem Munbe abbarbte, nicht blos einem theuern Menschen-Kabaver und lebendigen hunde jum Zerschneiben zuwandte, sondern sogar auch seiner eignen Tochter jum Erfreuen, so weit es ging.

Diesesmal ging es nun mit ihr nach bem Baborte Maulbronn, wohin er aber reisete, nicht um sich — ober sie — zu baben, ober um ba sich zu beluftigen, sondern sein Reisezwed war bie

### 2. Summula.

#### Reifezwede.

Kahenberger machte statt einer Lustreise eigentlich eine Geschäftreise ins Bad, um da nämlich seinen Rezensenten beträchtich auszuprügeln, und ihn dabei mit Schmähungen an der Ehre anzugreisen, nämlich den Brunnen-Arzt Strykius, der seine drei bekannten Meisterwerks— den Thesaurus Haematologiae, die de monstris epistola, den fascieulus exercitationum in radiem eaninam anatomico-medico-curiosarum\*)— nicht nur in sieden Zeitungen, sondern auch in sieden Antworten oder Metakritisen auf seine Antikritisen überaus beruntergeiet batte.

Indeft trieb ibn nicht blos die Berausgabe und fritische Rezenfion, die er von bem Regenfenten \*\*) felber burch neue Lesarten und Berbefferung ber alten, vermittelft bes Ausprügelns, veranftalten wollte, nach Maulbronn. fonbern er wollte auch auf feinen vier Rabern einer Gevatterichaft enttommen, beren blofe Verbeifung ibm ichon Drohung war. Es ftand bie Nieberfunft einer Freundin feiner Tochter vor ber Thure. Bisber hatte er bin und ber verfucht, fich mit bem Bater bes Drob-Bathchens (einem gewissen De b 1= born) etwas zu überwerfen und mit ibm zu zerfallen, ja jogar beffen guten Ramen ein Bischen anzusechten, eben um nicht ben seinigen am Tauffteine berleiben zu milffen. Allein es hatte ibm bas Erbittern bes gutmütbigen Bollers und Umgelbers \*\*\*) Deblborn nicht befonders gluden wollen, und er machte fich jebe Minute auf eine marme Umhalfung gefaßt, worin er bie Gevatterarme nicht febr von Kangkloben und hummericheeren unterscheiben tonnte. Dan verüble bem Dottor aber boch nicht alles; erstlich begte er einen mabren Abichen vor allen Gevatterschaften überhaupt, nicht blos ber Ausgaben halber - mas für

<sup>\*)</sup> Für Leferinnen nur ungefähr überfett: 1. über bie Blutmachung, 2. über bie Mifgeburten, 3. über bie Bafferiden.

<sup>\*\*)</sup> Das Manustript hat: von bes Regensenten Texte. F.

\*\*\*) So beißen in Pira, wie in einigen Reichsstädten, Umgelb = und BollGinnebmer.

ihn bas Wenigste war, weil er bas Wenigste gab — sonbern wegen ber gelbsüchtigen Willtür, welche ja in Einem Tage zwanzig Mann start von Kreisenben alles Standes ihn anpacen und aberlassend abzapsen konnte am Tausbecken. Zweitens konnt' er den einfältigen Aberglauben des Umgelders Mehlhorn nicht ertragen, geschweige bestärken, welcher zu Theoda, da unter dem Abendnahl-Genuß gerade bei ihr der Kelch frisch eingefüllt wurde\*), mehrmal listig gut gesagt hatte: "so wollen wir doch sehen, geliebt's Gott, meine Mademoiselle, ob die Sache nicht einstrifft, und Sie noch dieses Jahr zu Gevatter stehen; ich sage aber nicht bei wem." — Und drittens wollte Kahenberger seine Tochter, deren Liebe er sast niemand gönnte als sich, im Wagen den Tagopsern und Nachtwachen am künstigen Kindbette entführen, von welchem die Freundin selber sie sonst, wie er wußte, nicht abbringen konnte. "Bin ich und sie aber abgeslogen, dacht' er, so ist's doch etwas, und die Frau mag kreisen."

### 3. Summula.

### Ein Reifegefährte.

Biber alle Erwartung melbete fich am Borabend ber Abreife ein Frember gur Mitbelebnichaft bes Bagens.

Bährend ber Dottor in seinem Mifigeburten-Rabinette einiges abstäubte von ausgestopften Thierleichen, durch Räuchern die Motten (die Teusel derselben) vertrieb, und den Embryonen in ihren Gläschen Spiritus zu trinten gab: trat ein fremder, seingekleideter und seingesitteter herr in die Bohnstube ein, nannte sich herr von Nieß, und überreichte der Tochter des Dottors, nach der Frage, ob Sie Theoda heiße, ein blaueingeschlagenes Brieschen an sie; es sei von seinem Freunde, dem Bühnen-Dichter Theudobach, sagte er. Das Mädchen ent-

<sup>\*)</sup> Nach bem Aberglauben wird ber gu Gebatter gebeten, bei welchem ber Briefter ben Reich von neuem nachfüllt.

glübte bodroth . und rift gitternb mit bem Umidlag in ben Brief binein (bie Liebe und ber Saft gerreifen ben Brief, fo wie beibe ben Menfchen verschlingen wollen) und burchlas haftig bie Buchftaben, ohne ein anderes Bort baraus zu verstehen und zu behalten, als ben Namen Theubobach. Br. v. Nieß ichaute unter ihrem Lefen icharf und rubig auf ihrem geiftreichen, beweglichen Geficht und in ihren braunen Reuer - Augen bem Entzüden zu, bas wie ein weinenbes Lächeln aussah; einige Bodengruben legten bent befeelten und wie Frühling = Bufche gart - und glangend - burchfichtigen Angeficht noch einige Reize gu, um welche ber Dottor Jenner bie fünftigen Schonen bringt. "Ich reife, faate ber Ebelmann barauf, eben nach bem Baborte, um ba mit einer fleinen beflamierenben und musikalischen Atabemie von einigen Schauspielen meines Freundes auf feine Antunft felber vorzubereiten." Gie blieb unter ber ichweren Freude kaum aufrecht; ben garten, nur an leichte Blüten gewohnten 3meig wollte fast bas Fruchtgebänge nieberbrechen. Sie judte mit einer Bewegung nach Diegens Band, als wollte fie bie Ueberbringerin folder Schape füffen, ftredte ihre aber - beiß und roth über ihren, wie fie boffte, unerratbenen Kehlgriff - fonell nach ber entfernten Thure bes Mifgeburten = Rabinettes aus, und fagte : .. ba brinn ift mein Bater, ber fich freuen wirb."

Er suhr fort: er wünsche eben ihn mehr kennen zu lernen, ba er bessen tressschie Werke, wiewol als Laie, gelesen. Sie sprang nach ber Thüre. "Sie hörten mich nicht aus — sagte er lächelnb. — Da ich nun im Wochenblatte die schöne Möglichkeit gelesen, zugleich mit einer Freundin meines Freundes, und mit einem großen Gelehrten zu reisen: "Hier aber setze sie ins Kabinet hinein, und zog den räuchernden Katenberger mit einem ausgestopsten Säbelschnäbler in der Hand ins Zimmer. Sie selber entlief ohne Shawl über die Gasse, um ihrer schwangern Freundin Bona die schönste Reuigkeit und den Abschied zu sagen.

Sie mußte aber jubeln und stilrmen. Denn fie hatte vor einiger Zeit an ben großen Bühnenbichter Theubobach — ber bekanntlich mit Schiller und Kohebne bie brei beutschen Horazier ausmacht, bie wir ben

brei tragischen Kuriaziern Frankreichs und Griechenlands entgegensetzen — in der Kühnheit des langen geistigen Liebetrankes der Jugendzeit unter ihrem Namen geschrieben, ohne Bater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichsam in einem warmen Gewitterregen ihres Herzens alle Thränen und Blitze gezeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und gesammelt hatte. Selig, wer bewundert, und den undertannten Gott schon auf der Erde als bekannten antrifft! — Im Brieschen hatte sie noch über ein umlausendes Gerücht seiner Badreise nach Maulbronn gefragt, und die seinige unter die Antriebe der ihrigen gesetzt. Alle ihre schönsten Winsche hatte nun sein Blatt ersüllt.

### 4. Summula.

Bona.

Bona - bie Frau bes Umgelbers Mehlhorn - und Theoba blieben zwei Mildidwestern ber Freundschaft, welche Ratenberger nicht aus einander treiben tonnte, er mochte an ibnen fo viel icheibefunfteln. als er wollte. Theoba nun trug ibr braufentes Saitenspiel ber Freute in bie Abidiebftunde gur Freundin; und reichte ihr Theubobache Brief, gwang fie aber, ju gleicher Beit beffen Inhalt burdgufeben und von ibr anguboren. Bona suchte es ju vereinigen, und blidte mehrmals guborchend zu ihr auf, sobald fie einige Zeilen gelesen: "fo nimmft Du gewiß einen recht froben Abicbied von bier?" fagte fie. Den frobesten, verfette Theoda. - "Sei nur Deine Antunft auch fo, Du fpringfebriges Wefen! Bringe une besonbere Dein beschnittenes, aufgeworfenes Raschen wieber gurud und Dein Badenroth! Aber Dein beutsches Berg wird ewig frangofijches Blut umtreiben," fagte Bona. batte eine Elfafferin zur Mutter gehabt. - "Schneie noch bider in mein Befenden binein!" fagte Theoba. "3d thu' es icon, benn ich tenne Dich, fubr jene fort. Schon ein Mann ift im Gangen ein halber Bean Baut's fammtl. Berte. XXIV.

Schelm, ein abgeseinerter Mann vollends, ein Theaterschreiber aber ist gar ein fünsviertels Dieb; bennoch wirst Du, fürchte ich, in Maulsbronn vor Deinem theuern Dichter mit Deinem ganzen Herzen beraussbrausen und platzen, und hundert ungestüme Dinge thun, nach benen freilich Dein Bater nichts fragt, aber wol ich."

"Bie, Bona, fürcht' ich benn ben großen Dichter nicht? Kaum ihn anzusehen, geschweige anzureben wag' ich!" sagte sie. "Bor Kotzebue wolltest Du Dich auch scheuen; und thatest boch bann ked und mausig," sagte Bona. — "Ach, innerlich nicht," versetzte sie.

Allerbings nähern die Weiber sich hohen Säuptern und großen Röpfen — was keine Tautologie ist — mit einer weniger blöben Berworrenheit, als die Männer; indes ist hier Schein in allen Eden; ihre Blöbigkeit vor dem Gegenstande verkleidet sich in die gewöhnliche vor dem Geschlecht; — der Gegenstand der Verehrung sindet selber etwas zu verehren vor sich — und muß sich zu zeigen suchen, wie die Frau sich zu beden; — und endlich bauet jede auf ihr Gesicht; "man küst manchem heiligen Bater den Pantossel, unter den man ihn zuletzt selber bekommt," kann jede benken.

"Und was wäre es benn? fuhr Theoba fort, wenn ein bichtertolles Mäbchen einem Herber ober Göthe öffentlich auf einem Tanzsaale um ben Hals fiele?" —

"Thu' es nur Deinem Theubobach, sagte Bona, so weiß man endlich, wen Du heirathen willst!" "Jeben — versprech' ich Dir — ber nachkommt; hab' ich nur einmal meinen männlichen Gott gesehen, und ein wenig angebetet: bann spring' ich gern nach Hause, und verslobe mich in ber Kirche mit seinem ersten besten Küster oder Balgtreter, und behalte jenen im Herzen, diesen am Halse."

Bona rieth ihr, wenigstens ben Hr. v. Nieß, wenn er mitsahre, unterwegs recht über seinen Freund Theudobach auszuhorchen, und bat sie noch einmal um weibliche Schleichtritte. Sie versprach's ihr, und beshalb noch einen täglichen Bericht ihrer Babreise bazu. Sie schien nach Hause zu trachten, um zu sehen, ob ihr Bater ben Ebelmann in

seine Abopzionloge der Antsche ausgenommen. Unter dem langen, sesten Kusse, wo Thränen aus den Angen beider Freundinnen drangen, fragte Bona: "wann kommst Du wieder?" — "Benn Du niederkommst. — Meine Aundschafter sind bestellt. — Dann lause ich im Nothsalle meinem Bater zu Fuße davon, um Dich zu psiegen und zu warten. D, wie wollt' ich noch zehnmal froher reisen, wär' alles mit Dir vorüber." — "Dieß ist leicht möglich," dachte Bona im andern Sinne, und zwang sich sehr, die wehnüthigen Empfindungen einer Schwangern, die vielleicht zwei Todespforten entgegengeht, und die Bedanken: dieß ist vielleicht der Abschied von allen Abschieden, hinter weinende Winsche zursickzusseken, um ihr das schöne Abendroth ihrer Freude nicht zu versinstern.

### 5. Summula.

#### herr von Rieg.

Wer war dieser ziemlich unbekannte herr von Nieß? Ich habe vor, noch vor dem Ende diese Perioden den Leser zu überraschen durch die Nachricht, daß zwischen ihm und dem Dichter Theudobach, von welchem er das Brieschen mitgebracht, eine so innige Freundschaft bestand, daß sie beide nicht blos Eine Seele in zwei Körpern, sondern gar nur in Einem Körper ausmachten, kurz Eine Person. Nämlich Nieß hieß Nieß, hatte aber, als auftretender Bühnen-Dichter, um seinen dilnnen Alltagnamen den Festnamen Theudobach, wie einen Königmantel, umgeworsen, und war daber in vielen Gegenden Deutschlands weit mehr unter dem angenommenen Namen, als unter dem eignen bekannt, so wie von dem hier schreibenden Bersasser vielleicht ganze Städte, wenn nicht Welttheile, es nicht wissen, daß er sich Richt er schreibt, obzleich es freilich auch andere gibt, die wieder seinen Barade-Namen nicht kennen. Gleichwol gelangten alle Mädchenbriese leicht unter der Ausschlicht Theudobach an den Dichter Nieß — blos durch

bie Oberzeremonienmeister ober hofmarschälle ber Autoren; man macht nämlich einen Umichlag an bie Berleger.

Run batte Dieft, ale ein überall berühmter Bubnen = Dichter. fich langft porgefett, einen Babort zu besuchen, ale ben ichidlichften Ort. ben ein Autor voll Lorbeeren, ber gern ein lebendiges Bantbeon um fich aufführte, zu erwählen bat, besonders wegen bes vornehmen Morgen-Trintgelags und ber Dastenfreibeiten, und bes Rongreffes bes Reichthums und ber Bilbung folder Derter. Er ertheilte bem Babe Maulbronn, bas feine Stude jeben Sommer fpielte, ben Breis jenes Befuches; nur aber wollt' er, um feine Abentener pitanter und icherzhafter gu baben, allba intognito unter feinem eignen Ramen Rief anlangen. ben Babgaften eine mufitalisch = beflamatorische Atabemie von Theubobachs Studen geben; und bann gerabe, wenn ber fammtliche Borgirtel am Angelhaten ber Bewunderung gappelte und ichnalate, fich unverfebenbe langfam in bie Bobe richten, und mit Rubrung und Schamröthe fagen : endlich muß mein Berg überflieften und verratben, um gu banken; benn ich bin felbst ber weit überschätte Theater = Dichter Theubobach, ber es für unsittlich balt, so aufrichtige Meugerungen, ftatt fie ju erwiedern, an der Thure ber Anonymitat blos ju behorchen. war fein leichter bramatischer Entwurf. In einigen Zeitungen veranlafte er besbalb noch ben Artifel: ber befannte Theater = Dichter Theubobach werbe, wie man vernehme, biefes Sahr bas Bab Maulbronn gebrauchen.

Da es gegen meine Absicht wäre, wenn ich burch bas Borige ein zweibentiges Streislicht auf ben Dichter würse: so versprech' ich hier förmlich, weiter unten ben Lauf ber Geschichte aufzuhalten, um auseinander zu setzen, warum ein großer Theater Dichter viel leichter und gerechter ein großer Narr wird, als ein andrer Autor von Gewicht; wozu schon meine Beweise seines größern Beisalls, hoff' ich, ausreichen sollen.

Riefi wußte also recht gut, was er war, nämlich eine Bravour-Arie in ber bichterischen Sphärenmusit, ein geistiger Kaiferthee, wenn andere

(3. B. viele unschuldige Lefer biefes) nur braunen Thee vorstellen. Es ift überbaubt ein eignes Befühl, ein großer Mann zu fein - ich berufe mich auf ber Leser eignes - und ben gangen Tag in einem angebornen geiftigen Cour - und Churanguge umbergulaufen; aber Rich batte biefes Befühl noch ftarter und feiner ale einer. - Er tonnte fein Saar nicht austämmen, obne baran zu benten, welchen feurigen Ropf ber Ramm (feinen Anbeterinnen vielleicht fo fostbar als ein Golb = Ramm) regle, lichte, egge und beberriche, und wie eben fo manches Golb - Saar, um welches fich bie Anbeterinnen für haar-Ringe raufen würden, gang gleichgültig bem Ramm in ben Bahnen fteden bleibe, als fonft bem Merito bas Golb. - Er fonnte burch fein Stabttbor einfabren, obne es beimlich zu einem Triumphthor feiner felber und ber Ginwohner unter bem Schwibbogen auszubanen, weil er aus eigner jugenblicher Erfahrung noch aut mufte, wie febr ein großer Mann labe - und fab baber zuweilen bem Namen - Registrator bes Thore ftart ine Beficht, wenn er gejagt: Theubobach, um ju merten, ob ber Tropf jett außer fich tomme, ober nicht. - Ja er tonnte gulett in Sotels voll Gafte ichmer auf einem gewiffen einsitzigen Orte fiten, ohne zu bebenten, welches Eben vielleicht mancher mit ihm zugleich im Gafthofe übernachtenben Jünglingseele, bie noch jugenblich bie Autor = Achtung übertreibt, augumenben mare, wenn fie fich barauf fette und erführe, mer früher ba gemejen. "D, fo gern will ich jeben Wintel beiligen jum gelobten ganbe für Geelen, bie etwas aus meiner machen - und mit jebem Stiefelabfate, auf bem ichlimmften Wege, wie ein Beiliger, berebrte Auftapfen ausprägen auf meiner Lebensbahn, fobalb ich nur meiß, baf ich Freude errege."

Sobalb Nieß Theoba's Brief erhalten — worin die zufällige Hochzeit der Namen Theoba und Theubokach ihn auf beiben Fußsohlen kigelte — so nahm er ohne Weiteres mit einer Hand voll Extraposigelb den Umweg über Pira, um der Anbeterin, wie ein homerischer Gott, in der anonymen Wolke zu erscheinen; und sobald er vollends in der vorletzten Stazion im Piraner Wochenblatte die Anzeige des Doktors gelesen: so

war er noch mehr entschieben; bagu nämlich, baß sein Bebienter reiten, und sein Wagen beimlich nachkommen folle.

In biesen weniger gelb - als abgabenreichen Zeiten mag es vielleicht Nießen empsehlen, wenn ich brucken lasse, baß er Gelb hatte, und banach nichts fragte, und baß er für seinen Kops und für seine Köpse ein Herz suchte, bas burch Liebe und Werth ihn für alle jene bezahle und belohne.

Mit bem erften Blid hatte er ben gangen Dottor ausgegründet, ber mit ichlauen grauen Blit - Augen por ibn trat, ben Gabelichnabler ftreichelnb; Rief legte - nach einer furgen Anzeige feiner Berfon und feines Gefuchs - ein Röllchen Golb auf ben Nähtisch, mit bem Schwure: ..nur unter biefer Bebingung aller Auslagen nehm' er bas Glud an. einem ber größten Berglieberer gegenüber ju fein." . . "Fiat! es gefällt mir gang, bag Gie riidmarts fahren, ohne zu bomieren; bagu bin ich verborben burch bie Jahre." Der Dottor fügte noch bei, baf er fich freue, mit bem Freunde eines berühmten Dichters gu fahren, ba er von jeber Dichter fleifig gelefen, obwol mehr für physiologische und anatomifche Zwede, und oft fast blos jum Spafe über fie. "Es foll mir überhaupt lieb fein, fuhr er fort, wenn wir uns gegenseitig faffen und wie Salze einander neutralifieren. Leiber bab' ich bas Unglud. baß ich, wenn ich im Wagen ober fonft Jemand etwas fogenanntes Unangenehmes fage, für fatirifc verschrieen werbe, als ob man nicht iebem ohne alle Satire bas ins Geficht fagen fonnte, mas er aus Dummbeit ift. Inbeg gefällt Ihnen ber Bater nicht, fo fitt boch bie Tochter ba, nämlich meine, bie nach feinem Manne fragt, nicht einmal nach bem Bater; miflingt ber Winterbau, fagen bie Betterfunbigen, jo gerath ber Commerbau. 3ch fand's oft."

Dem Dichter Nieß gefiel bieses akabemische Petresakt unenblich, und er wünschte nur, ber Mann trieb' es noch ärger, bamit er ihn gar studieren und vermanern könne in ein Possenspiel als komische Maske und Karhatibe. "Bielleicht ist auch die Tochter zu gebrauchen, in einem Trauerspiele," bacht' er, als Theoba eintrat, und von nachweinender

Liebe und von Jugenbfrische glänzte, und die burch die frohe Nachricht seiner Mitsahrt neue Stralen bekam. Jeto wollte er sich in ein interessantes Gespräch mit ihr verwickeln; aber ber Doktor, bem die Aussicht auf einen Abendgast nicht heiter vorlam, schnitt es ab, durch den Besehl, sie solle sein Kästchen mit Vodengist, Fleischbrühtaseln und Zergliederungzenge packen. "Wir brechen mit dem Tage auf, sagte er, und ich lege mich nach wenigen Stunden nieder. Sie vale!"

Der Menschenkenner Rieß entsernte sich mit dem eiligsten Gehorsam; er hatte sogleich heraus, daß er für den Dokter keine Gesellschaft sei — leichter dieser eine für ihn. Allerdings äußerte Katzenberger gern einige Grobheit gegen Gäste, bei denen nichts Gelehrtes zu holen war, und er gab sogar den Tisch lieber her als die Zeit. Es war für jeden angenehm zu sehen, was er bei einem Fremden, der, weder besonders ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, noch durch Krankheit, gar nicht abgehen wollte, sür Seitensprünge machte, um ihn zum Lebewohl und Abscheiden zu bringen; wie er die Uhr auszog, in Schweigen einsank, oder in ein Horchen nach einem nahen lautlosen Zimmer, oder wie er die unschlichsste Bewegung des Fremden auf dem Kanapee sogleich zu einem Borläuser des Ausbruchs verdrehe, und scheidend selber in die Höhe sprang, mit der Frage, warum er denn so eile. Beide Medel hingegen, die Anatomen, Bater und Sohn zugleich, hätte der Doktor Tage lang mit Lust bewirthet.

# 6. Cummula.

Fortfetung ber Abreife burd Fortfetung bes Abichiebe.

Am Morgen that ober war Theoba in ber weiblichen Beltgeschichte nicht nur bas achte Bunber ber Belt — sie war nämlich so früh sertig als die Männer — sondern auch das neunte, sie war noch eher sertig. Gleichwol mußte man auf sie warten — wie auf jede. Es war ihr nämlich die ganze Nacht vorgekommen, daß sie gestern sich durch ihren Freudenungestüm und ihre reiserunkene Eilsertigkeit bei einem Abschiede von einer Freundin vollends versündigt, deren helle ungetrübte Besonneuheit disher die Leiterin ihres Brauseherzens gewesen — so wie wieder die Leiterin des zu überwölkten Gattenkopfs — und welche ihre versteckte Wärme immer blos in ein kaltes Lichtgeben eingekleidet; — und von dieser Freundin so nahe an der Klippe des weiblichen Lebens eilig und freudig geschieden zu sein — dieser Gedanke tried Theoda gewaltsam noch einmal in der Morgendämmerung zu ihr. Sie sand das Haus offen (Mehlhorn war frilh verreiset), und sie kam ungehindert in Bona's Schlasgemach. Blaß wie eine von der Nacht geschlossene Litie, ruhete ihr stilles Gesicht im altväterischen Stuhle umgesunken angelehnt. Theoda küste eine Lock — dann leise die Stirn — dann, als sie zu schnarchen ansing, aar den Mund.

Aber plöglich bob die Verstelle die Arme auf und umschlang die Freundin: "Bift Du benn wieder zurud, Liebe, — sagte wie traumtrunten Bona — und blos wol, weil Du Deinen Dichter nicht ba gefunden?"

"D, spotte viel stärker über bie Sünderin, thue mir recht innig weh, denn ich verdiene es wol von gestern her!" antwortete sie, und nannte ihr alles, was ihr seuriges herz drücke. Bona legte die Bange an ihre, und konnte, vom vorsrühen Ausstehen ohnehin sehr ausgelöset, nichts sagen, dis Theoda hestig sagte: "schilt oder vergib!" so daß jener die heißen Thränen aus den Augen schossen, und nun beide sich in Einer Entzückung verstanden. "D jetzo möchte ich, sagte Theoda, mein Blut, wie dieses Morgenroth, vertropfen lassen sich, sagte Theoda, mein Blut, wie dieses Morgenroth, vertropfen lassen sich, Bona?"— "Segen mich bist Du gerade recht, erwiederte sie; nur einmal das beste Wesen kann Dein wildes verdienen. Blos gegen andere sei anders!"— "Ich vergesse, sagte Theoda, blos immer alles, was ich sagen will, oder leider gesagt habe; nur ein Ding, wie ich, konnte es gestern zu sagen vergessen, daß ich mich am innigsten nach der erleuchteten höhle in Maulbronn, wie nach dem Sternenhimmel meiner Kindheit sehne, meiner guten

Mutter halber." Ihr war nämlich ein unauslöschliches Bild von ber Stunde geblieben, wo ihre Mutter sie als Kind in einer großen mit Lampen erhellten Zauberhöhle des Orts — ähnlich ber Höhle im Bade Liebenstein — umbergetragen hatte.

Beibe waren nun Ein ruhiges Herz. Bona hieß sie zum Bater eilen — wiederholte ihren Rath der Vorsicht mit aller ihrer möglichen Ruhe (ist sie fort, dachte sie, so kann ich gerührt sein, wie ich will), vergaß sich aber selber, als Theoda weinend mit gesenktem Kopse langsam von ihr ging, daß sie nachrief: "mein Herz, ich kann nur nicht ausstehen, vor besonderer Mattigkeit, und Dich begleiten; aber kehre ja deshalb nicht wieder um zu mir!" Aber sie war schon umgekehrt, und nahm, obwol stumm, den dritten Abschieduß; und so kam sie mit der Augen-röthe des Abschiedes und mit der Wangen- und Morgenröthe des Tags laufend bei den Abreisenden an.

## 7. Gummula.

## Fortgefeste Fortfegung ber Abreife.

Da ber Doktor neben bem Ebelmanne auf ihre Ankunft wartete: so ließ er noch ein Wert ber Liebe burch Fler ausüben, seinen Bebienten. Er griff nämlich unter seine Weste hinein, und 30g einen mit Branntswein getränkten Pfefferkuchen bervor, ben er bisher als ein Magen-Schild zum bessern Berdauen auf ber Herzgrube getragen: "Flex, sagte er, hier bringe mein Stärkmittel brüben ben muntern Gerberskindern; sie sollen sich aber redlich barein theilen." — Der Ebelmann stutte.

"Meiner Tochter, Hr. v. Nieß, sagte er, burfen Sie nichts sagen; fie hat ordentlich Etel vor bem Etel — wiewol ich, für meine Berson, finde hierin weder einsachen, noch doppelten nöthig. Alles ist Haut am Menschen, und meine am Bauche ist nur die fortgesetzte von ber an ben Wangen, die ja alle Welt füßt. Bor ben Augen ber Bernunft ist bas Bflafter ein Pfefferinden, wie jeber anbere im Bergogthume, ja mir ein noch geiftigerer."

"Ich gestehe — versetzte ber fich leicht ekelnbe Dichter schnell, um nur bem bösen Bilbe zu entspringen — baß mich Ihr Bebienter mit seinem langen Schlepp - Rock sast tomisch interessert. Wie ich ihm nachsah, schien er mir orbentlich auf Anien zu geben, wie sonst ein Sieger zum Tentpel bes Jupiter capitolinus, ober aus ber Erbe zu wachsen."

Freundlich antwortete Ratenberger: "Ich habe es gern, wenn meine Leute mir ober anbern lächerlich vortommen, weil man boch etwas bat alsbann. Mein Flex trägt nun von Geburt an gludlicherweise furge Dachs = Beine, und auch biefe fogar außerft girfumflettiert, baf. wenn fein Roct lang genug ift, fein Steif und fein Weg, ohne baf er nur fitt, balb beisammen bleiben. Diefen tomischen Schein feiner Tranerichleppe nitt' ich ötonomifc. 3ch babe nämlich einen und benfelben längften Lataienrod, ben jeber tragen muß, Goliath wie Davib. Diefe Freigebigfeit entzweiete mich oft mit bem Biraner Brofeftor, fonft mein Bergensfreund, aber ein geiziger Bund, ber Leute en robe courte aber nicht en longue robe - hat, und benen er bie Rode zu turgen neumobifden Weften (nicht zu altmobifden) einschnurren läft. Get' ich nun feinem Beize mein Mufter entgegen : fo verweiset er mich auf bie anatomifden Tafeln, nach benen unter ben Gegenmusteln ber Sanb ber Dlustel, ber fie guf dlie fe, ftete viel ftarter fei, ale ber, welcher fie aufmacht, und zu jenem Mustel gebore noch bie Seele, wenn Gelb bamit zu balten fei. Daber bie Freunde auch bie Banbe leichter gegen einanber ballen als ausstrecken. Etwas ift baran."

Als Theoda kam, hatte der Doktor, der im Bordersitz wartete, daß er durch einen Hüsten=Nachdar sester gepadt werde, den verdrießlichen Anblick, daß das Baar nach langer Session-Streitigkeit sich ihm gegensüber setze. Die Tochter that es aus Hösslichkeit gegen Nieß und aus Liebe gegen ihren Bater, um ihn anzusehen und seine Winsche auszussangen. Zuletzt sagte dieser im halben Zorn: "In willst Dich sonach an das Steisbein und Rückgrat des Kutschers lehnen, und läßt ruhig

Deinen alten Bater, wie ein Beberichiffchen, von einem Riffen jum andern werfen, be?"

Da erhielt er endlich an seiner hinüberschreitenden Tochter seinen Füllstein, zur höchsten Freude bes rücksissigen Sbelmanns, bessen Blick sich nun wie ein Baar Fliegen immer auf ihre Augen und Wangen setzen konnten.

# 8. Summula.

#### Beidluf ber Abreife.

Sie fuhren ab . . . .

.... Aber jeto fängt für ben Absender der Hamptpersonen, für den Berfasser, nicht die beste Zeit von Lesers Seite an; denn da dieser nun alle Berwickelungen weiß, so wird er mit seiner gewöhnlichen Hestigsteit die sämmtlichen Entwickelungen in den nächsten Druckdogen haben wollen, und die Foderung machen, daß in den nächsten Summuln der Rezensent ausgeprügelt werde, dessen Namen er noch nicht einmal weiß — daß Hr. v. Nieß seine Larve, als sei er blos ein Freund Theudobachs, abwerse, und dieser selber werde — und daß Theoda darüber erstaune, und kaum wisse, wo ihr der Kopf steht, geschweige das Herz. Thu' ich nun dem Leser den Gesallen, und prügle, entsarve und verliebe, was dazu gehört: so ist das Buch aus, und ich habe erbärmlich in wenig Summuln ein Feuerwert oder Lustseuer abgebrannt, das ich nach so großen Borrüstungen zu einem langen Steppensener von unzähligen Summuln hätte entzünden können. Ich will aber Kahenberger heißen, entzünd' ich's nicht zu einem.

Bon jeht an wird fich die Masse meiner Lefer in zwei große Parteien spalten; die eine wird zugleich mich und die andere und diesen Druck-Bogen verlassen, um auf dem letten nachzusehn, wie die Sachen ablaufen; es sind dieß die Rehraus-Leser, die Baletschmauser, die Büngstentag-Wähler, welche an Geschichten, wie an Froschen nur den hintertheil

verfpeifen und, wenn fie es vermöchten, jebes treffliche Buch in zwei Rapitel einschmelzten, ins erfte und ins lette, und jedem Robfe von Buch. wie einem aufgetragenen Bechte, ben Schwang ins Maul ftedten, ba eben biefer an Geschichten und Bechten bie wenigsten Graten bat; Berfonen, bie nur fo lange bei philosophierenben und icherzenben Autoren bleiben. als bas Erzählen bauert, wie bie Norbameritaner nur fo lange bem Brediger ber Beibenbefehrer guborden, als fie Branntwein befommen. Sie mogen benn reifen, biefe Spilogiter. Bas bier bei mir bleibt bie zweite Bartei - bieft fint eben meine Leute, Berfonen von einer gewiffen Denfart, Die ich am langen Seile ber Liebe hinter mir nachziebe. 3ch beife euch alle willtommen: wir wollen uns lange gutlich mit einanber thun, und feine Summuln ibaren - wir wollen auf ber Bab-Reise bie Ginbeit bes Ortes beobachten, fo wie bie bes Intereffe, und bäufig uns bor Anter legen. Langen wir bod. nach ben langften verzögerlichen Ginreben und Beriergugen, enblich zu Saufe und am Enbe an, wo bie Rebraus-Lefer haufen : fo baben wir unterwegs alles, jebe Boll- und Warntafel und jeben Gafthoficbilb gelefen und jene nichts, und wir lachen berglich über fie.

# 9. Summula.

# Salbtagfahrt nad St. Bolfgang.

Theoba fonnte unmöglich eine Biertelstunde vor dem Ebelmann sitzen, ohne ihn über Inner- und Aeußerlichkeiten seines Freundes Theubobach, von dem Zopse an dis zu den Sporen, auszufragen. Er schilberte mit wenigen Zügen, wie einsach er lebe und nur für die Kunst,
und wie er ungeachtet seiner Luftspiele ein gutmüthiges, liebendes Kind
sei, das eben so oft geliebt als betrogen werde; und im Aeußern habe er
so viel Aehnlichkeit mit ihm selber, daß er darum sich oft Theudobachs
Körper nenne. himmel! mit welchem Fener schauete die Begeisterte
ibm ins Gesicht, um ibren Autor ein Baar Tage früher zu seben! "3ch

habe boch in meinem Leben nicht zwei gleichähnliche Meuschen gesehen," sagte Theoda, ber einmal in einem glänzenden Traume Theudobach ganz anders erschienen war, als sein vorgebliches Nachbild. "Soll er meiner Tochter gesallen, bemerkte der Doktor, so muß die Nasenwurzel des Poeten und der Nasenknorpel sammt dem Anochendau etwas stärker und breiter sein als bei Ihnen, nach ihren phantastischen Boraussetzungen aus seinen Büchern." Benn also der Schleicher etwa, wie ein Doppeladler, zwei Kronen durch seine Namen-Maske auf den Kopf bekommen wollte, eine jetzige und eine künstige: so ging er sehr sehl, daß er den Menschen ein Baar Tage vor dem Schriftseller abgesondert voraus schickte; denn jener verbärtete in Theoda's Phantasie und ließ sich spröbe nicht mehr mit diesem verarbeiten und verquicken, indeß umgekehrt, bei einer gleichzeitigen ungekehrtleten Borsührung beider, das Schriftsellerische sogleich das Menschilche mit Glimmer durchdrungen hätte.

Nieß warf ohne Antwort die Frage hin, wie ihr sein beziehlichbestes Stück: "Der Ritter einer bessern Zeit" gefallen, mit welchem er eben in Maulbronn die deklamatorische Atademie ansangen wolle. Da ein Autor bei einem Leser, der ihn wegen eines halben Dutzend Schristen anbetet, stets voraussetzt, er habe alle Dutzende gelesen: so erstaunte er ein wenig über Theoda's Freude, daß sie etwas noch Ungelesenes von ihm werde zu hören bekommen. Sie mußte ihm nun — so wenig wurd' er auf seinem Selbersahrstuhl von Siegwagen des schönen Auszugs satt — sagen, was sie vorzüglich am Dichter liebe: "großer Gott, versetzte sie, was ist vorzüglich zu lieben, wenn man liebt? Am meisten aber gefällt mir sein Witz — am meisten jedoch seine Erhabenheit — freilich am meisten sein zartes, heißes Herz — und mehr als alles andere, was ich eben lese." — "Was lesen Sie denn eben von ihm?" fragte Nieß. "Zeho nichts," sagte sie.

Der Ebelmann brauchte taum bie Salfte feiner feinen Filhlhörner auszuftreden, um es bem Dottor abzufühlen, bag er mit feinem versichranten Gefichte eben so gut unter bem Balbiermeffer freundlich lächeln tonute, als unter einem für ihn so wiberhaarigen Gespräche; er that baber

- um allerlei aus ihm beraus zu reigen , worüber er bei ber fünftigen Ertennfgene recht errotben follte - bie Rrage an ibn, mas er feines Orts vom Dichter für bas Schlechtefte balte. "Alles, verfette er, ba ich bie Schnurren noch nicht gelesen. Dlich wundert's am meiften, baft er als Ebelmann und Reicher etwas fcreibt; fonft taugen in Bapiermilblen mol bie groben Lumpen ju Bavier, aber nicht bie feibnen." Dieft fragte: ob er nicht in ber Jugend Berfe gemacht? "Bobe gab er gur Antwort - entfann fich ber Beit nicht, wo er teine gefchmiebet, ich erinnere mich berjenigen nicht, wo ich bergleichen geschaffen Mur einmal mag ich, ale verliebter Befiners-Schafer und Brimaner, fo wie in Krantheiten fogar bie Benen pulfieren, in Boetafterei bineingerathen fein, vor einem bummen Ding von Dlabden - Gott weiß, wo bie Göttin jest ihre Ziegen melft. - 3d ftellte ibr bie icone Natur por, bie icon balag, und warf bie Frage auf: fieb. Sufe, blubt nicht alles por uns wie wir, ber Wiesenstorchichnabel, und bie grofe Ganfeblume und bas Rindsauge, und bie Gichtrofe und bas Lungenfraut, bis ju ben Schlebengipfeln und Birnenwipfeln binauf? liberall bestäuben fich bie Blumen gur Cbe, bie jett bein Bieb frifit? -Sie antwortete gerührt : wird Er immer fo an mich benten, Amanbus? 3d verfette wild: Beim Benfer! an uns beibe; wobin ich fünftig auch verichlagen und verfahren werbe, und in welchen fernen Fluß und Bach ich auch einft schauen werbe - es sei in bie Schweine in Meiningen ober in bie Befau und bie Gefau im Benneberg - ober in bie wilbe Sau in Böhmen - ober in bie Bampfe in Luneburg - ober in ben Lumpelbach in Salzburg ober in bie Starzel in Tyrol - ober in bie Rrata ober in ben Galgenbach in ber Oberpfalz - in welchen Bach ich. fcmör' ich Dir, fünftig ichauen werbe, ftets werb' ich barin mein Geficht erbliden, und baburd auf Deines tommen, bas fo oft an meinem gewefen, Sufe. - Jest freilich, Gr. v. Rieß, fprech' ich profaifcher."

Nieß griff feurig nach bes Dottors hand, und fagte: "Das icherzhafte Gewand verberge ihm boch nicht bas weiche Berg barunter." "Ich muß auch burchaus früherer Zeit zu weich und fluffig gewesen sein — versetzte bieser — weil ich sonst nicht gehörig hart und knöchern hätte werden können, denn es ist geistig wie mit dem Leibe, in welchem blos aus dem Flüssigen sich die Knochen und alles Harte erzeugt, und wenn ein Mann harte Eiszapsenworte ausstößt, so sollte dies wol der beste Beweis sein, wie viel weiche Thränen er sonst vergossen." "Immer schöner!" rief Nieß; "o Gott nein!" rief Theoda im gereizten Tone.

Der Ebelmann schob sogleich etwas Schmeichelndes, nämlich einen neuen Zug von Theudobach ein, den er mit ihm theile, nämlich den Genuß der Natur. "Also auch des Maies?" fragte der Dottor; Nieß nicke. Hierauf erzählte dieser: Darüber hab' er seine erste Braut verstoren; denn er habe, da sie an einem schönen Morgen von ihren Maisgenüssen gesprochen, versetzt, auch er habe nie so viele gehabt, als in diesem Mai, wegen der unzähligen Maitäser; als er darauf zum Beweise einige von den Blättern abgepflückt, und sie vor ihren Augen ausgesogen und genossen; so sei er ihr seitdem mehr gräuels- als liebenswürdig vorgesommen, und er habe durch seine Röselsche Instigungen Brautluchen und Honigwochen verscherzt und vernascht.

Nieß aber, sich mehr zur Tochter schlagend, suhr kühn mit bem Ernste des Naturgenusses sort, und schilderte mehre schöne Aussichten ab, die man sah, und von manchen erhabenen Wolken-Partien lieserte er gute Röthelzeichnungen: — als endlich die Partien zu regnen anssingen und selbst herunter kamen. Sogleich rief der Doktor den langrödigen Flex in den Wagen herein, als einen Füllstein sür Nieß. Diesem entsuhr der Ausrus: "Dieß zarte Gesicht hat auch unser Dichter für seine Leute, Theoda!" — "Es ist, antwortete ihr Bater, zwar weniger der Mensch da, als sein langer Rock zu schonen; aber zartes Gesühl äußert sich wol bei jedem, den der Wagen verdammt stößt." Bald darauf kamen sie in St. Wolfgang an.

## 10. Summula.

Mittage = Abenteuer.

Gewöhnlich fand ber Dottor in allen Birthsbaufern beffere Aufnabme, als in benen, wo er icon einmal gewesen mar. Nirgenbe traf er aber auf eine jo verzogene Empfang Bhpfiognomie, als bei ber vermittibten, nett gefleibeten Birtbin in St. Bolfgang, bei ber er jett gum Das zweitemal, wo fie in ber Salbtrauer um amölftenmale ausftieg. ibre ebeliche Balfte, und in ber balben Reiertag-Boffnung auf eine neue. ibrem medizinischen Gafte mit Rlagen über Salsichmerzen fich genäbert. batte biefer freundlich fie in feiner Amtiprache gebeten: fie moge nur erft ben Unterfiefer nieberlaffen, er wolle ibr in ben Rachen feben. aing wiitbig - erbitt, und mit vergrößerten Balsichmergen bavon, und fagte: "Sein Rachen mag felber einer fein; benn tein Menich im Saufe frifit Ungeziefer, ale Er." Gie bezog fich auf fein erftes Dagewefen-Er batte nämlich gufolge allgemein bestätigter Erfahrungen und Beispiele, 3. B. be la Lanbe's und fogar ber Dlle. Schurmann - welche nur naturbiftorischen Laien Reuigkeiten fein tonnen - im gangen Wirthsbaufe (bem Rellner ichlich er beshalb in ben Reller nach) um= ber gestöbert und gewittert, um fette, runbe Spinnen ju erjagen, bie für ibn (wie für bas obengebachte Baar) Landaustern und lebenbige Bouillon - Rugeln maren, Die er frisch ag. Ja er hatte fogar um ben allgemeinen Etel bes Wirthshauses, wo möglich, gurecht zu weisen - vor ben Augen ber Wirthin und ber Aufwarter reife Ranter auf Semmelichnitte geftrichen und fie aufgegeffen, indem er Stein und Bein babei ichmur - um mehr angutobern - fie ichmedten wie Safelnüffe.

Gleichwol hatte er baburch weit mehr ben Abschen als ben Appetit, in Betreff ber Spinnen und Seiner-Selbst, vermehrt, und zwar in soldem Grade, baß er selber ber ganzen Wirthschaft als eine Kreuz-Spinne vortam und sie sich als seine Fliegen. Als er baher später einmal verfuchte, bem Kellner nachzugehen, um unten aus ben Kellerlöchern seine mensa ambulatoria, sein Kanarienfutter zu ziehen: so blickte ihn ber Bursche mit frembem, wie geliehenem Grimme an und sagte: Fress' Er sich wo anders bic, als im Keller! —

Richts bekilmmerte ihn aber weniger, als sauere Gesichter; ber gesunde Sauerfloff, ber ben größeren Bestandtheil seines in Borte gesbrachten Athems ausmachte, hatte ihn baran gewöhnt.

Die Wirthin gab sich alle Mühe, unter bem frohen Gastmahle ihn von Theoba und Nieß recht zu unterscheiben zu seinem Nachtheile; er nahm die Unterscheidung sehr wohl auf, und zeigte große Luft, nämlich Eglust; und ließ, um weniger der Wirthin als seinen Leuten etwas zu schenken, diesen nichts geben, als seine Tafelreste. Die Wirthin ließ er zusehen, wie er mit derselben Butter zugleich seine Brodscheibe und seine Stiefel-Glatzen bestrich, und wie er den Zuderilderschuß zu sich stedte, unter dem Borwande, er hole aus guten Gründen den Zuder erst hinter dem Kaffee nach im Wagen.

Dennoch folug ibm eine feine Rrieglift, von beren Beobachtung er burch Berbaftwerben abzugieben fuchte, gang febl. Er batte nämlich unter einer Binfeltreppe ein ichatbares Ratenneft entbedt, aus welchem er etwa ein ober zwei Restlinge auszubeben gebachte, um fie Abends im Nachtlager, wo er fo wenig für die Biffenschaft zu thun mußte, aufzuichneiben, nachbem er vorber ihnen in ber Tafche aus Mitleiben, jum Abwenden aller Rerterfieber, Die Ropfe einigemal um ben Sals gebrebt Es mußte aber wol von feinem elften Besuche, wo bie Wirthin gerade nach feiner Entfernung auch die einer treuen Mutter mehrer Ratchen mahrnahm, bergefommen fein, baß fie, überall von weitem ibn wie einen Schwangftern beobachtenb, gerabe in ber Minute, ibm aufftofen tonnte, als er eben ein Ratchen einfteden wollte. - "Sanb bavon, mein herr - fdrie fie - nun wiffen wir boch alle, wo voriges Sabr meine Ratin geblieben - und ich war fo bumm und fab bas liebe Thier in Ihrer Tafche arbeiten - o Gie - - " Den Beinamen verichludte fie als Wirthin. Aber mahrhaft gefällig nahm er, ftatt bes Bean Baut's fammti, Werte, XXIV.

Rabchens, ibre Sand, und ging baran mit ibr in bie Stube gurlid. "Sie foll ba beffer von mir benten lernen," fagte er. Und bier ergablte er weitläufig, mit Berufen auf Theoda, bag er felber mehre Rateumütter halte, und folde, anftatt fie ju zerschneiben, väterlich pflege, bamit er gur Ranggeit gute, farte Rater burch bie in einer geräumigen Subnerfteige feufgenben Ratinnen auf feinen Boben verlode, und biefe Siegwarte neben bem Rloftergitter ihrer Ronnen in Teller- ober Fuchseisen ju fangen bekomme; benn er muffe, als Profeffor, burchaus folche Siegwarte, theils lebendig, theils abgewürgt, für fein Meffer fuchen, ba er ein filr bie Wiffenschaft vielleicht zu weiches Berg befite, bas feinen hund tobtmachen tonne, geschweige lebenbig aufschneiben, wie Raten. Die Wirthin murmelte blos: "führt ben Namen mit ber That, ein mabrer, abideulicher Raten-Berger und Burger." - Rieft fragte nicht viel banach, sonbern ba bas Erfte, was er an jebem Orte und Dertchen that, war, nachzuseben, mas von ihm ba gelesen und gehalten wurde: fo fand er zu feiner Freude nicht nur im elenden Leibbilcher-Bergeichnift feine Werke, fonbern auch in ber Wirthsftube einige geliebene wirkliche. Sich gar nicht zu finden, brudt berühmte Manner ftarter, ale fie fagen wollen. Dieg ertheilte feinen Leihwerten, aus Liebe für ben Bolfgangifden Leibbibliothetar, auf ber Stelle einen unbeschreiblichen Liebhaber-Werth (pretium affectionis) blos baburch, bag er's einem Boltaire, Diberot und D'Alembert gleich that, inbem er, wie fie, Roten in bie Werte machte mit Namens Unterschrift; - bie fünftige Entzüchung bariiber tonnte er fich leicht benten.

Während Theoba zwischen dem Dichter und der Freundin hin und her tränmte: kam auf einmal der Mann der letzten, der arme Mehlhorn, matt herein, der nicht den Muth gehabt, seinen künstigen Gevatter um einen Kutschensitz anzusprechen. Der Zoller war zwar kein Mann von glänzendem Berstande — er traute seiner Frau einen größern zu — und seine Ausgaben der Langenweile überstiegen weit seine Einnahme dersselben; aber wer Langmuth im Ertragen, Dienstsetzt und ein anspruchloses, redliches Leben liebte, der sah in sein immer freudiges und

freunbliches Gesicht, und fand bieß alles mit Luft barin. Theoba lief auf ihn entzückt zu, und fragte selbstvergessen, wie es ihrer Freundin ersgangen, als sei er später abgereiset. Er verzehrte ein bünnes Mittagmahl, wozu er die Hälfte mitgebracht: "man muß wahrhaftig — sagt' er sehr wahr — sich recht zusammennehmen, wenn man noch zwei-Stunden nach huhl hat, und boch Nachts wieder zu hause sein will; es ift aber kostbares Wetter sür Kusganger."

Theoba gog ihren Bater in ein Nebengimmer und fette alle weibliche Roft-, Schmelg- und Treibwerke in Gang, um ihn fo weit fluffig ju fcmelgen, bag er ben Boller bis nach Suhl mit einfigen liege. icuittelte taltblütig ben Ropf und fagte, bie Bevattericaft fürchtenb: "auch nahm' er's am Ende gar für eine Befälligteit, bie ich ihm etwa beweisen wollte." Gie rief ben Ebelmann jum Bereben ju Gilfe; biefer brach - mehr aus Liebe für bie Fürsprecherin - gar in theatralische Beredtfamteit aus, und ließ in feinem Feuer fich von Ratenberger gang obne eines anseben. Dem Dottor mar nämlich nichts lieber, als wenn ibn jemand von irgend einem Entschlusse mit tausend beweglichen Grünben abzubringen anftrebte; feiner eignen Unbeweglichkeit verfichert, fab er mit besto mehr Benuf gu, wie ber andere, jebe Minute bes Ja gewärtig, fich nutlos abarbeitete. Ich verfinnliche mir bieg febr, wenn ich mir einen umberreifenben Magnetifor, und unter beffen Banben bas Beficht eines an menfchlichen Magnetismus ungläubigen Autors, 3. B. Biefters, porftelle, wie jener biefen immer angftlicher in ben Schlaf binein zu ftreichen fucht, und wie ber Bibliothefar Biefter ibm unaufborlich ein aufgewecktes Gesicht mit blidenben Augen ftill entgegenhält. "Gern macht' ich felber, fagte Dieg, noch ben furgen Weg gu Rug." Und ich mit, fagte Theoda. "D! - fagte Rieft und brildte recht freudig bie Ratenbergerifde Sand - ja, es bleibt babei, Baterden, nicht?" -"Natürlich - verfette lettes - aber Gie fonnen benten, wie richtig meine Gründe fein muffen, wenn fie fogar von Ihnen nicht überwogen werben." Man ichien auf Seiten bes Baars etwas betroffen : ,, auch möcht' ich ben guten Umgelber ungern verfpaten, fette ber Dottor bingu,

ba wir erst nach bem Pferbe - Filttern aufbrechen, er aber sogleich fort- gebt."

Als sie sammtlich zurücktamen, stand der Mann schon freundlich ba, mit seinem Abschiede reisesertig wartend. Theoda begleitete ihn hinaus, und gab ihm hundert Grüße an die Freundin mit und den Schwur, daß sie schon diesen Abend das Tageduch an sie ansange: "könnt' ich für Sie gehen, guter Mann!" sagte sie; und er schied mit einem langen Dankpsalm, ohne sie sonderlich zu verstehen, so wie sie selber, set,' ich dazu, eben so wenig den Doktor. Sie wußt' es aus langer Ersahrung, daß er zudringende Bitten gewöhnlich abschlug, als Anfälle auf seine Freiheit, sie that sie aber doch immer wieder, und brachte vollends heute den Augiliar-Poeten mit. Mehlhorn war ihm nicht am meisten als Gevatterbitter verdrießlich, sondern als eine Art Ja-Herr gegen die Frau und ein Ja-Knecht gegen alle Welt. Schwachmilthige Männer aber, sogar gutmüthige, konnt' er nicht gut sich gegensüber sehen, besonders einen halben Tag lang auf dem Rücksis.

Balb barauf, als die Pferde abgefültert waren und die Gewinnund Berlustrechnung abgethan, gab Katzenberger das Zeichen des Absichieds; — es bestand darin, daß er heimlich die Körke seiner bezahlten Flaschen einstedte. Er führte Gründe für diese letzte Ziehung aus der Flasche an: "es sei erstlich ein Mann in Paris blos dadurch ein Miltionär geworden, daß er auf allen Kaffeehäusern sich auf ein stilles Korkziehen mit den Fingern gelegt, wobei er freilich mehr ans Stehlen gedacht, als an erlaubtes Einsteden; zweitens sei jeder, der eine Flasche soder, herr über den Inhalt derselben, wozu der Stöpsel, als dessen Ansang, am ersten gehöre, den er mit seinem eigenen Korkzieher zerbohren, oder auch ganz lassen und mitnehmen könne, als eine elende Kohle aus dem niedergebrannten Weinsener." Darüber suche Nieß zu lächeln ohne vielen Ersolg.

## 11. Summula.

Bagen = Siefte.

Im Ganzen sitt ohnehin jeder Antschenklubb in den ersten Nachmittagstunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber that es noch mehr, weil Katenbergers Gesicht, seitdem er dem armen Schreckens-Gevatter die Wagenthüre vor der Nase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich zutmüthige Augen war, die in das Gesicht hinein und auf den sandigen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene Heiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, melche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Böse. Indeß ist dieser höhere Stoizismus, der den Verlust der unschätzbaren höheren Güter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, bei Gebildeten nicht so selten, als man klagt.

Nach einigen Minuten Santfahrt fentte Ratenberger fein Saupt Jeto befrangte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Rebeblumen, um bem Freund ihres Dichters ihre Tochter-Augen für ibn zu leiben. Besonders bob fie beffen reines Feuer fur Die Biffenichaft beraus, für bie er Leben und Gelb verschwenbe, und beflagte fein Loos, ein gelehrter einsamer Riefe zu fein. Da ber Ebelmann gewiß porausfette, bag bie Mugen - Sperre bes Riefen nichts fei, als ein Aufmachen von ein Baar Dionpfins-Obren, wie überhaupt Blinde beffer boren: fo fiel er ihr unbebingt bei, und erklarte, er ftaune über Ratenbergers Benie. Diefer borte bieg wirflich, und hatte Dlube, nicht aus bem Schlafe beraus zu lächeln wie ein Rind, womit Engel fpielen. Des blinden optischen Schlafes bebiente er fich blos, um felber zu boren, wie meit Dieft fein Berlieben in Theoba treibe: und bann etwa bei feurigen Belt- und Rebetheilen raich aufzuwachen, und mit Schnee und Scherz einzufallen. Beto ging Theoba, bie an ben Schlummer glaubte, weil ibr Bater fich felten bie Dilbe ber Berftellung gab, noch weiter und fagte bem Chelmanne frei: "fein Ropf lebt zwar bem Biffen, wie ein Berg bem Lieben, aber Sie springen zu ungestüm mit seiner Natur um. — In ber That, Sie legen es orbentlich barauf an, baß er sich über Gefühle recht seltzam und ohne Gesühle ausbrücke. Thäte dieß wol Ihr Theudobach?" — "Gewiß — sagt' er — aber in meinem Sinne. Denn Ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel besser als der Hause. Mich hindert seine satirische Enkaustik nicht, dahinter ein warmes Herz zu sehn. Necht geschliffnes Sis ist ein Brennglas. Man ist ohnehin der alltäglichen Liebessoskeln der Bücher so satt! O dieser milbe Schläser vor uns ist vielleicht wärmer, als wir glauben, und ist seiner Tochter so werth!" Katzenberger, eben warm und heiß vom nahen Nachmittagsschlummer, hätt' etwas darum gegeben, wenn ihm sein Gesicht von einem Gespenste wäre gegen den Ricken und das Kutschen-Fensterchen gedreht gewesen, damit er ungesehen hätte lächeln können; wenigstens aber schnarchte er.

Theoba indeß, nie mit einer lauen, ober höslichen Ueberzeugung zufrieden, suchte den Boeten sür dem Sater noch stärker anzuwärmen durch Berichten, wie dieser, bei dem Scheine einer geizigen Laune, ganz uneigenniligig, als heisender Arzt, Armen öster als Bornehmen zu Hilse eile, und dabei lieber in den seltensten, gesahrbollsten, als in gesahrsosen Krankheiten der Schutzengel werde. Jedes Bort war eine Wahrheit, aber die Tochter, voll kindlicher und jeder Liebe, kam freilich nicht dahinter, daß ihm eigentlich die Wissenschaft, nicht der Kranke höher stand als Geld, und daß er mit einer gewaltigen Gegnerin von kranker Natur am liebsten das medizinische Schach spielte, weil aus der größern Verwöcklung die größere Lehrbeute zu holen war; ja er würde für eine stichhaltige Bersicherung der bloßen Leichenöffnung jeden umsonst in die Kur genommen haben, aus Liebe zur Anatomie.

"Bollends aber die Güte, womit mein genialer Bater alle Blinfche erfüllt, mit welchen ich nicht gerade seinen wissenschaftlichen Sifer ftore, und was er alles für meine Bilbung gethan, kann ich als Tochter leichter in meinem Herzen verehren, als durch Worte andern enthillen; aber schmerzen muß es mich jederzeit, wenn ich ihn bei andern, da er Stand

und fremdes Urtheil gar zu wenig achtet, ordentlich darauf ausgehen sehe, verkannt zu werden" beschloß Theoda. — Du warme Berbsendete! — So wie wir alle merken, bildet sie sich ein, den Poeten Nieß durch Preisen sir ihren Bater zu gewinnen, filr einen Mann, der ihm doch ins Gesicht gesagt, seine Nasenwurzel sei zu dünn. Schwerlich sind Burzelwörter eines solchen Aergers je auszuziehen, und aus der Nasenwurzel wird ein Nieß — da es etwas andres sein würde, wenn statt der Eitelkeit blos sein Stolz beseidigt worden — immer etwas Stechendes gegen den Doktor wachsen lassen.

Dafilr aber zog sich aller Weihrauch, ben bie Tochter sür ben Bater verbrannte, auf sie selber zurück in Nießens Nase, und am Ende konnt' er sie kaum anhören vor Anblicken; so daß ihm nichts sehlte zu einer poetischen Umhalsung Theoda's, als ber wahre Schlaf bes alten Fuchses. Indeß ging er auf andere Weisen über, Lieben auszusprechen, und legte solche an einem bekannten Theudodachischen Schauspiel: "Die schee Liebe" zergliedernd auseinander. Ein Bühnen-Dichter vieler Stück, oder ein Kunstrichter aller Stück hat ober ift leicht eine Schiff- und Eselbrilcke in ein Weiberherz. Darüber versank boch der Doktor vor Langweise aus dem vorgeträumten Schlaf in einen ächten, und zwar bald nach Nießens schönen wahren Worten: "jungfränliche Liebe schlummert wol, aber sie träumt boch."

Als er gang fpat aufwachte, fagt' er, halb im Schlafe: "natürlich schläft fie und traumt barauf." Nur Nießen war bieser ihm zugehörige Sinnspruch beutlich und erinnerlich, und er bachte leife: "feht ben Dieb!"

Eben watete ihnen im Sande ein Bekannter der Familie entgegen, der sogleich sich umkehrte, als er in die Taschen griff und den Wagen erblickte. Es ist bekannt, daß es der Winkels-Schul-Direktor Würfel war, ein seines Männchen. Der Doktor ließ ihm schnell nachsahren, um das Umwenden zu begreifen. Eingeholt kehrte der Direktor sich wieder um und verbeugte sich stusenweise vor jedem. Der Doktor fragte, warum er immer so umkehre? "Er sei, sagte er, so unglicklich gewesen,

sein Taschenbuch in huhl zu vergessen; und jetzt so glücklich geworben, indem er's hole, eine solche Gesellschaft immer vor Augen, wenn auch von weitem zu haben." — "So nehmen Sie hier Rückst und Stimme," sagte der Doktor zu Nießens Berwundrung.

Der Bintel . Schul - Direttor mar lange, wol zehnmal, abeliger Saus - und Schlofi - Lebrer gemefen - batte mehr als bunbert Sausballen zugeschaut, und getraute fich jebe abelige Schülerin noch angureben, wenn fie mannbar geworben - wie ber alte Deutsche im Trunke feusch blieb, so mar er ftets mitten unter ben feinsten Deffertweinen nicht nur teufch, fonbern auch nüchtern geblieben, weil er ben ichlechteften befam - und war überhandt an ben Tifchen feiner Berren tafelfabig, wenn auch nicht ftimmfähig gewesen. Diefes Durchwälzen burch bie feine Welt batt' an ibm fo viele elegante Gitten gurudgelaffen, als er ju oft an Spezial-, ja an Generalfuperintenbenten vermifte; fo baf ibm öfter nichts zum vollständigften feinsten Fat fehlte als ber Muth: aber er glich bem Brediger, welcher auf ber Rangel, mitten amischen feinen beiligften Erbebungen über bie Erbe und beren Gaben, von Beit zu Zeit die Dose aufmacht und ichnupft. Dabei batte er burch langes Erziehen faft alle Sprachen und Wiffenschaften fammt übriger Bilbung in ben Ropf bekommen, bie ibm, wie einem armen Bostknechte Reichthilmer und Pringen, ju nichts halfen, als bag er fie weiter ju schaffen batte. Da er inbeft tein Wort fagte, bas nicht icon einen Berleger und Berfaffer gehabt batte: fo borte man feine Schuler lieber als ihren Lebrer.

Dieser Binkel-Schul-Direktor hatte nun einst mit Theoda Theubobachs Stilcke ins Englische, und sich babei (ba sie nur eine Biltzerliche war) in einen Liebhaber und in den himmel ilbertragen. Eben beshalb hatte ihm der Doktor, der in herzsachen Scherz verstand und suchte, einen Sit neben dem zweiten Liebhaber Nieß ausgeleert: "ich sehe, sagte er, nichts lieber mit einander spielen als zwei hasen, ausgenommen den Fuchs nit dem hasen."

Es ging anders. Theoba stellte vor allen Dingen ben Bielwiffer

Bilrfel - bem fie freudig alles ichentte, fich ausgenommen - unferem Freunde bes ins Englische verbollmetichten Dichtere vor. Da fing bas lange Bergliebern bes Dichters (Rieft mar ber Brofettor) an, jebes Glieb wurde burch fritisches Berschneiben vervielfacht und vergrößert, und gum Braparat ber Ewigfeit ausgespritt und mit Beingeift befeelt. Blos ber . Bor-Marterer Ratenberger litt viel bei ber gangen Sache . und war ber einzige Dann in biefem feurigen Dfen, ber fich nicht mit Gingen belfen Rieß zeigte überall bie leichte Weltmanns Barme eines feurigen Juwels. Bürfel zeigte eine Schmelzofenglut, als maren in feiner bie poetischen Gestalten erft fertig zu gießen; Theoba zeigte eine Frangofin, eine Deutsche, und eine Jungfrau und ein Gich. Indeß fab ber belle Ebelmann aus jebem Borte Burfels, wie biefer ben Theubobachischen Godus und Rothurn nur in ein Fahrzeug vertebre, um barin auf einer bon ben iconen Freundichaft = Infeln Theoda's angulanben; je mehr baber ber Direttor ben Dichter erhob, besto mehr erbofite fich ber Ebelmann. Doch blieben beibe, Rief und Theubobach, fo fest und fein und ftubierten bie Menschen, und wollten weniger bie Schuldner einer (bichterischen) Bergangenbeit fein, als einer (profaischen) Begenwart; Rieß wollte zugleich als Minger und als Minge gelten.

Bom Dichten kommt man leicht aufs Lieben, und indem man ibeale Charaftere kritisiert, produziert man leicht den eignen, und ein gedruckter Roman wird das Getriebe und Leitzeug eines lebendigen. Würfel stach hier mehr durch Feinheit hervor, Nieß durch Keckheit. Jener zeigte einen Grad von romantischer Delikatesse, der seinen Stand verzieth, nämlich den mittlern). Ich kann hier aus eigner Ersahrung die Weiber der höhern Stände versichen, daß, wenn sie eine romantischere, zärtere Liebe kennen wollen, als die galante, höhnende, atheistische ihrer Weltleute, sie solche in meinem Stande sinden können, wo mehr Vegeissterung, mehr Dichter-Liebe, und weniger Ersahrung herrscht; und es sollte diese Bemerkung mich um so mehr freuen, wenn ich durch sie zum Glicke manches Hosmeisters und bessen hoher Prinzipalin etwas beigestragen hätte; meines wäre mir dann Belohnung genug.

Niemand war wiederum in der Kutsche zu bedauern, als der Blutzenge Katzenberger, dem solche Diskurse so mild in die Ohren eingingen, wie einem Pserde der Schluck Arzenei, den man ihm durch die Nasenstöcher einschüttet. Um aber mit irgend etwas seinem Ohre zu schmeischen, brachte er einen seinen Itispinsel heraus und steckte ihn in den rechten Gehörgang dis nahe ans Pankensell, und wirbelte ihn darin umher; er versicherte die Zuschauer, hierin sei er ganz der Meinung der Sineser, wovon er die Sitte entlehne, welche diesen Ohrenkitzel und Ohren-Schmans für den himmel auf Erden halten.

Da aber bie Meniden immer noch links boren, wenn fie in Luft-Beschäften rechts taub find: so bernahm er noch viel vom Besprach. Er fiel baber in biefes mit ein und berichtete : "Auch er habe fonft als Un= verheiratheter an Beirathen gebacht und nach ber bamaligen Mobe angebetet - mas man zu jener Reit Aborieren gebeifen - ; boch fei einem Manne, ber blötlich aus bem ftrengen mathematisch-anatomischen Beerlager ins Rinbergartchen bes Berliebens binein gemußt, bamal zu Muthe gewesen, wie einem Lachje, ber im Lenze ans feinem Salg-Dzean in fuße Muffe schwimmen muß, um zu laichen. Doch bazu mare zu feiner Beit eine beffere Beit gemefen - bamals habe man aus ber brennenben Bfeife ber Liebe polizeimäßig nie obne Bfeifenbedel geraucht - man habe von ber fogenannten Liebe nirgent in Rutichen und Rellern gefprocen, fonbern von Sausbalten, von Gid-Ginrichten, und Anfeten. So gefteh' er g. B. feiner Seits, bag er aus Scham nicht gewagt, feine Werbung bei feiner burch bie ausgesognen Maitafer entführten Braut anders einzukleiben, als in die mahrhaftige Benbung: ,,nachftens gebente er fich als Geburthelfer zu feten in Bira, wiffe aber leiber, bafi junge Manner selten gerufen würden und ichwache Braris batten. fo lange fie unvereblicht waren." - "Freilich, fette er bingu, mar ich bamals bolgern in ber Liebe, und erft burch bie Jahre wird man aus mei= dem Solze ein bartes, bas nachhält."

"Bei ber Trennung von Ihrer Geliebten mag Ihnen boch im Monbicheine bas Berg ichwer geworben fein?" fagte ber Ebelmann.

"Zwei Pfund — also halb so schwer als meine Haut — ist meines wie Ihres bei Mond- und bei Sonnenlicht schwer," versetze der Doktor. "Sie kamen sonach über die empfindsame Epoche, wo alle junge Leute weinten, leichter hinweg?" fragte Nieß. "Ich hosse, sagte er, ich bin noch darin, da ich schwerdene, und ich vergieße täglich so viele stille Thränen, als irgend eine edle Seele, nämlich vier Unzen den Tag; nur aber ungesehen (benn die Magenhaut ist mein Schnupstuch); unausbörlich sließen sie ja bei heisen guten Menschen in den knochigen Nasenstanal, und rinnen durch den Schlund in den Magen und erweichen das brunten manches Herz, das man gekäuet, und das zum Berdauen und Nachkochen da liegt."

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir kommt es vor, als ob ber Doktor feit bem schlaswachen Anhören ber Lobreben, welche Theoba seinem liebereichen Herzen vor bem Poeten Nieß gehalten, orbentlich barauf ausginge, mehr Essigläure, b. h. Sauersauer zu zeigen; — ähnlich säh' ihm bergleichen ganz, und lieber schien er, aus Millionen Grünben, härter als weicher.

Als baher Nieß, um ben seltnen Seefisch immer mehr filt seine bichterische Naturalienkammer aufzutrocknen, eine neue Frage thun wollte: suhr Theoda ordentlich auf und sagte: "Hr. v. Nieß, Sie sind im Inenerlichen noch härter, als mein Bater selber." — "So? sagte der Dottor, noch härter als ich? Es ist wahr, die weibliche Sprache ist, wie die Zunge, weich und linde zu besilhten, aber diese sangte hält sich hinter den Hundszähnen auf, und schmeckt und spediert gern, was diese zerrissen haben." Hier suchte der seine Würfel auf etwas Schöneres hin abzulenken, und bemerkte, was disher Theoda nicht gesehen: "dort schreite schon lange Hungelder Mehlhorn so tapfer, daß ihn der Kutsicher schwarzlich auf dem höckerigen Wege überhole." Als dieß der Kutsicher vernahm, dem schon längst der nicht einzuholende Zoller eine bewegliche Schandsäule und Höllenmaschine gewesen: so suhr er galoppierend in die

# 12. Gummula.

#### - bie Avantüre -

binein, und warf an einem ichiefgesuntnen Grangftein leicht, wie mit einer Burfichaufel, ben Wagen in einen naffen Graben binab. Ratenberger fubr ale primo Ballerino querft aus ber Schleubertafche bes Rutichers, griff aber im Fluge in Die Balebinde bes Schulbirettors wie in einen Rutschen-Lakaien-Riemen ein . um fich an etwas zu balten: -Bilrfel feines Orts trallte nach Flegen binaus und in beffen Fries-Mermel ein, und batte unten im Graben ben mitgebrachten Fried-Auffolag in ber Sant; - Rief, bas Geftirn erfter Grofe im Bagen, glangte unten im Drachenichwange feiner Laufbabn . nabm aber mehr bie Bestalt eines Sagrfterus an, weil er bie Theoba'iche Berude nach fich gezogen, an die er fich laut wehtlagend unterwegs batte ichließen wollen; - Theoba war, burch fleines nachgeben gegen ben Stoß und burch Erfassen bes Rutichenschlages, biagonal im Wagen geblieben; -Fler rubte, ben Rutider noch recht umbalfenb, blos mit ber Stirn im Rothe, wie ein mit bem Gipfel vortheilhaft in die Erbe eingesetzter Baum.

Erst unten im Graben, und als jedermann angekommen war, tonnte man wie in einem Unterhause, auf Heraustommen stimmen und an Einhelligkeit denken. Ratenberger votierte zuerst, indem er die Hand aus Würfels Halsbinde nahm, und dann auf dem Rückgrate des Schuldirektors, wie auf einer flüchtigen Schiffbrücke, wegging, um nacheher auf Flexen aufzusußen und sich von da, wie auf einem Gankler-Schwungbret, leicht ans User zu schwingen. Es gelang ihm ganz gut, und er stand droben und sah bernieder.

hier konnte er nicht ohne mabre Rube und Luft so leicht bemerken, wie die andern hechte im Graben-Wasser schnalzten, aus Berlegenheit. Flexens Rückgrats-Wirbel wurden ein allgemeines, aber gutes Trottoir, und der Schuldirektor schlig willig biesen Beg ein. Am Ufer zog der

Dottor ihn an der Halsbinde nach kurzem Erwürgen ans Ufer, wo er unaushörlich sich und seinen Kleider-Bewurf besah und zurückbachte. Auch der untergepfligte Dichter bekroch Flexen, und bot dem Dottor die Hand, an deren Ohrfinger dieser ihn mit kleiner Berrenkung daburch auss Trockne zog, daß er selber sich rückwärts bog und umfiel, als jener aufstand. Was noch sonst aus dem Nilschlamme halb lebendig aufwuchs, waren nur Leute; aber diese waren am nöthigsten zum Aushelsen, sie waren die Flügel, die Maschinen-Götter, die Schutheiligen, die Korkwesten des Wagens im Wasser.

Mehlhorn für feine Berson war herbeigesprungen, und ftand auf bem umgelegten Rutschenschlage fest, in welchen er unaufhörlich seinen Sülfsengels Arm umsonst Theoda'n hinein reichte, um fie um ben Schlag herums und aufzuziehen — bis ihn ber Kutscher von seinem Stanbort wegsluchte, um ben Wagen aufzustellen.

Delitate Befellichaftinoten werben wol nie garter aufgelöfet, ale von bem Burfe in einen Graben, gleichsam in ein verlängertes Grab, wobei bas allgemeine Intereffe wenig verliert, wenn noch bagu Glieber ber Mitglieber verrentt ober verstaucht find, ober beschmutt. Die Freude ging allgemein wie eine Lung auf; bas Stäbtchen Subl lag vor ber Rafe, und jeber mußte fich abtrodnen und abstäuben und beshalb vorber übernachten. Rur Bürfel, ber ans bem Dertchen fein Tafdenbuch anruck zu bolen batte, mußte verbrieflich baraus beimeilen mit ber naffen Borte am beften Borbermefichen; eine balbe Racht und einen gangen Beg von Rachtluft mußt' er bagu nehmen, um fo troden angulangen, als er abgegangen. Ratenberger machte weniger aus bem Roth, von welchem er feine eigne Meinung begte, welche biefe mar, baf er ibn blos als reine Abams-Erbe, mit beiligem Simmelwaffer getauft, barftellte, und bann bie Leute fragte, mas mangelt bem Dred? Blos ben bachsbeinigen Rer ichalt er über beffen ichweres Schleppfleib fo: ,,fauler bund, batteft Du Dich nicht ftracte aufrichten tonnen, fobalb ich von Dir aufgesprungen mar? Warum ließest Du Dich von allen immer tiefer eintreten? Und warum gabft Du bem unbebachtfamen Burfel

nicht nach, und ließest Dich vom Bode herunterreißen, anstatt meines Livrei-Ausschlags? He, Mensch?" Das weiß ich nicht, versetzte Flex, bas fragen Sie einen andern.

#### 13. Summula.

## Theoba's erften Tages Buch.

Die Destillazion hinabwärts (dest. per descens.), wie der Doktor ben Grabenfall nannte, brachte manches Leben in den Abend. Er selber behielt alles an, und war sein Selbst-Trockenseil.

Nieß konnte die Einsamkeit der abwaschenden Wiedergeburt zum Nachschüren von neuem Brennftoff für Theoda verwenden. Er sann nämlich lange auf treffliche Sentenzen über die Liebe, und grub endlich solgende in die Fenstertasel seines Zimmers: "Das liebende Seuszen ist das Athmen des Herzens. — Ohne Liebe ist das Leben eine Nacht in einer Mondversinsterung; wird aber diese kuna von keiner Erde mehr verdeckt, so verklärt sich mit die Welt, die Nachtblumen des Lebens öffnen sich, die Nachtigallen tönen, und überall ist himmel. Theudobach, im Junius."

Theoba schrieb eiligst folgende Tagebuchblätter, um fie bem Mehlhorn noch mit zu geben.

"Du theures herz, wie lange bin ich schon von Dir weg gewesen, wenn ich Zeit und Weg nach Seufzern messe? Und wann werd' ich in Dein hans springen ober schleichen? Gott verhüte lettes! Ein Zusall — eigentlich ein Fall in einen Graben — halt uns alle diese Nacht in huhl sest; leiber kommen wir bann erst morgen spät in Maulbronn an; aber ich habe boch die Freude, Deinem guten Manne mein Geschreibsel auszupacken. Der Gute! Ich weiß wol, warum Du mir nichts von seiner gleichzeitigen Reise gesagt; aber On haft nicht Recht gehabt. Mein Bater setze auf eine Stunde ben raffinierten Zuckerhnt Wilrsel

in ben Bagen : feine Befte litt febr beim Umwerfen. In fo fern mar mir's lieb, baf Dein Dann nicht mitgefahren : wer fieht für bie Benbungen bes Bufalls? - 3ch habe, Bergige, Deinen Rath - benn in ber Ferne geborcht man leichter als in ber Rabe - tren befolgt, und beute faft nichts getban, als Fragen an ben Cbelmann über ben Dichter. Diefer ift felber - bore - blos bie befte erfte Ausgabe feiner Bucher. eine Prachtausgabe, wenn nicht beffer, wenigstens milber, als feine Stachelfomöbien. Niemand bat fich por feinem Ange ober Bergen gu Er lief icon als Rind gern auf Berge und in bie Ratur; und fo mar er auch icon als Rind por feinem neunten Sabre unfterblich ver-Rarrifd ift's bod, baf man bergleichen an großen Denichen als io etwas Grofies nimmt, ba man ja bei fich und anbern nicht viel baraus macht. - Gr. v. Dieß ergablte mir eine toftliche, langft abgeichlofine Geschichte von feiner erften Liebe, als eines Anaben voll Barte und Glut und Frommigfeit; fie foll Dir einmal wohlthun, wenn ich fie Dir in Dein Bochenbett binein werfe. Rur macht's ber liebe Bater burch Mienen und Worte jedem gar ju fcwer, bergleichen vorzutragen ; - anguboren weniger, benn ich bin an ibn gewöhnt - er wirft oft, wie Du ja weifit. Giespiten ins iconfte Reuer, auf bie niemand in gang Bira gefallen mare, und bringt bamit ben Berührteften gum Lachen. Er nennt unfer ewiges Sprechen über unfern Dichter ein bolländifc = langes Glodenfpiel. Freilich tennt ibn Gr. v. Dief nicht, ober will es nicht; fo feltfam fragt er ibn an. 3ch habe Dir ibn überbaupt noch nicht gemalt, fo mag er mir benn fiten auf bem Rutichentiffen. Recht flug wird man nicht aus ibm; er wirft nicht fich, aber bas Gelb weg (fast zu febr). - Er ichimmert und ichneibet, wie ber Demant in feinem Ringe: und ift boch weich babei, und ftets auf ber Sagb nach warmen Augenbliden. - Gin Belb ift er auch nicht, ja nicht einmal eine Selbin; por bem fleinften Stachelden fahrt er in bie Bienenfappe - wie ich Dir nachber meine eigne Berude ale Beweis und Bienentappe porzeigen will. - Uebrigens bat er alle nachgiebige Beicheibenbeit bes Weltmannes, ber fich auf die Borausjetung feines Werths verläßt -

und babei fein, fein und fonft mebr. - Dieft ift aber eben ber Buntt: von fich fpricht er faft tein Wort, unaufborlich von feinem Jugendfreunde, bem Dichter, gleichsam als mare fein Leben nur bie Grundierung für biefe Sauptfigur. Auffallend ift's, bag er nicht mit bem feurigen Befühl, wie etwan ich, von ibm rebet; fonbern faft obne Theilnahme (er berichtet blos Thatfachen), fo baf es icheint, er wolle nur meinem Geidmade zu Gefallen reben, und babei unter ber Sand für jemand anders ben Angelhaten auswerfen, als für unfern Theubo-Bwifden biefem Ramen und bem meinigen find' er etymologifch, fagt' er, nur ben Unterschied bes Beschlechts, worliber ich orbentlich qu= sammenfubr, weil ich nie barauf gefallen war. Aber, warum fagt er mir foldes angenehme Beng, ba er boch fieht, bag er mich nur burch ein gang fernes Berg in Rlammen fett? Gilte Dein Mann nicht fo fürchterlich : mabrlich , ich wollte vernünftig fdreiben. 3ch fage Dir Donnerstags alles, wenn es auch ber Freitag wiberlegt. In ber Frembe ist man gegen Frembe (ja gegen Ginbeimische) weniger fremb, als zu Saufe; ich fragte gerabezu Gr. v. Rieft, wie ber Dichter aussehe. "Wie ftellen Sie fich ihn benn vor?" fragt' er. "Bie bie ebleren Geschöpfe biefes Schöpfere felber (verfett' ich). Er foll und wird aussehen, wie ein nicht zu junger Ritter ber alten Beit - vorragend auch unter Mannern - Er muß Augen voll Dichter = und Rriegerfeuer haben, und boch babei folde Bergens = Lieblichkeit, baf er fein Bferd eben fo gut . ftreichelt als fpornt, und ein gefallnes Rindchen aufhebt und abfüßt, eh' er's ber Mutter reicht - Auf feiner Stirn muffen ohnehin alle Belten fteben, bie er geschaffen, sammt ben tünftigen Belttbeilen - Roftlich muß er ausseben - Der Bergruden feiner Rafe . . . . - (Sier, Bona, bacht' ich an Deinen Rath.) Run Gie haben ja bie Rafe felber gefeben, und ich gebente bas auch zu thun."

hierauf versetzte fr. v. Rieß: "vielleicht sollt' er, Demoiselle, biefer Gestalt nach Maler-Ibeal haben; aber leiber fieht er fast so ans wie ich."

Gewiß hab' ich barauf ein einfältiges Staun-Gesicht gemacht, und wol gar die Antwort gegeben : "wie Sie?" — Ueberhaupt schien meine zu lebhafte Borschilberei seines Freundes ihn nicht sonderlich zu ergötzen.

"Theoda und Theudobach — suhr er fort — behalten ihre Aehnlichteit sogar in der Statur; denn Er ist so lang als ich." — "Rein, untersuhr ich, dann ist er kürzer als ich; eine Frau, die so lang ist als ein Mann, ist länger als ein Mann." — Es schwollen beinahe Gistblasen mir auf, gesteh' ich gern. Es verdroß mich das ewige Prahlen mit der körperlichen Aehnlichkeit Theudobachs bei so wenig geistiger. Ich denke an seine unritterliche Furcht und an meine Perilce beim Wagenumwurf. Er wollte sich an meinen Kopf anhalten, um seinen zu retten. Raufen aber ist eine eigne Weise, einem Mädchen den Kopf zu verrücken. Wein Bater wird ihn mit dieser Perilce, womit er in die Grube gesahren, noch oft segen, wie die Bedienten in Irland damit die Treppe kehren.

Freilich mar's an ibn eine bumme Mabdenfrage, bie ich nachber gethan, wie ich Dir beichten will. Aber wer macht's benn anbers? Die Leferinnen eines Dichters find alle feine beimlichen Liebhaberinnen - bie Jünglinge machen es mit Dichterinnen auch nicht beffer -: und wir benten bei einem Genie, ber Ehre unseres Beschlechts megen, querft an bie Frau, Die ber große Mann uns allen vorgezogen, und bie wir als bie Befandtin unferes Befchlechts an ihn abgeschickt. Auf feine Frau find wir fogar neugieriger als auf feine Rinber, bie er ja nur befommen und felten erzieht. Db ich mich gleich einmal tapfer gegen meinen Bater gewehrt, ba er fagte, an einem Boeten gogen wir ben Rniefall bem Splbenfall vor, ein Baar Freierfüße feche Berefüßen, Schaferftunben ben Schäferliebern, und maren gern bie Sausehre einer Deutschlanbs Ehre: jo hatt' er boch halb und halb Recht. - Die bumme Dtabchenfrage mar nämlich bie: ob ber Dichter eine Braut babe. - .. Wenigstens bei meiner Abreise noch nicht," versette Rieß. - "D ich wußte, fagt' ich, nichts Rührenberes, als eine Jungfrau mit bem Eblen am Traualtare fteben zu feben, welchen fie im Namen einer Nachwelt belobnen foll : fie follte mir meine beiligfte Schwester fein, und ich wollte fie lieben wie ibn." - "Babrlich, Gie tonnten es," fagte Dief mit unnut-feiner Miene.

O Gott, zanke nur hier über nichts, Du hellseherin. Ach, mein Gesicht-Larvchen — wahrlich mehr eine komische als tragische Maske — gibt mir keine Einbildungen, weil ich doch damit keinem Manne gefallen kann, als einem halbblinden, ber, wie Du, nichts verlangt, als ein herz; aber der freilich sollte dieses benn auch ganz haben, mit allen Kammern und herzohren und Flämmchen barin, und mein kleines Leben hinterdrein.

Ich wollt', es gabe gar keine Männer, sondern die göttlichsten Sachen würden blos von Weibern geschrieben; warum milfen gerade jene einfältigen Geschöfte so viel Genie haben, und wir nichts? — Ach, wie könnte man einen Rousseau lieb haben, wenn er eine Frau wäre!

Gute Nacht, meine Seele! So viel himmel als nur hineingeht, komme in Dein herzchen!" Th.

# 14. Summula.

# Miggeburten = Abel.

Der Wirth, ber die Gesellschaft immer hinter Büchern und Schreibssebern sah, vermuthete, er könne sie als Ziehbrunnen benutzen und seinen Eimer einsenken; er brachte ein Werk in Fosio und eins in Oktav zum Berkause getragen. Das kleinere war ein zerlesener Band von Theudobachs Theater. Aber der Doktor sagte, es sei kein Kauf sür das Gewissen siener Teihbibliothek unrechtmäßig versetzt sei. Auch fragt' er sie, ob sie benn nicht glaube, daß in Maulbronn der Dichter selber sie, als seiner so warme Andeterin und Gögen-Dienerin, mit einem schönen Freieremplare überraschen werde, das er wieder selber umsonst habe vom Berleger. "Ich komme ihm zuvor, sagte Nieß, ich habe von ihm selber süns Prachteremplare zum Geschenk, und gebe gern eines davon um den Preis hin, den es mich kostet." Theoda hatte Zweisel über das Annehmen, aber der Bater

sching alle nieber, und sagte zum Ebelmanne mit närrischen Grimassen:
"Hr. v. Nieß, ich mache von so etwas Genießbarem Nießbrauch, so wie von allen kostspieligen Auslagen, die Sie bisher auf der Reise vorschossen, weil Sie vielleicht wissen, daß ich ein schlechter Zahl- und Rechenmeister bin; aber am Ende der Reise, hoss ich, sollen Sie mich kennen sernen." Nieß bat Theoda, in sein Zimmer zu solgen, wo er ihr vom Dichter vielleicht noch etwas Lieberes zu geben habe, als das Gedruckte.

Er führte sie vor die oben gedachte Fensterscheiben - Inschrift. Als sie die Theudobachische Hand und die schönen Liebeworte erblicke, und nun gewiß wußte, daß sie, den Boden und die Nachbarschaft mit ihrem Helben theisend, gleichsam in dessen Utmosphäre gekommen, wie die Erde in die der Sonne\*): so zitterte das Herz vor Lust, und die Prachtsausgabe verlor fast gegen die Fenster - Schrift. Nieß sah das seuchte Auge, und hielt sich mit Gewalt, um nicht mit dem Bekenntniß seines zweiten Namens ihr ans Herz zu sallen, aber ihre Hand brückte er heftig, und malte gerührt den Theaterstreich am Fenster nicht weiter aus.

Beibe gingen halb trunken zum Doktor zurück. Dieser hatte eben thener ben Folioband vom Wirthe erhandelt, nämlich Sömmerrings Abbildungen und Beschreibungen einiger Mißgeburten, die sich ehemals auf dem anatomischen Theater zu Kassel besanden. Fol. Mainz 1791. Nicht nur das Paar, auch der Wirth sah, mit welchem Entzücken er die Mißgeburten verschlang. Da nun ein Wirth, wie jeder Handelmann, bei jedem Käuser ungern aushört zu verlausen, so sagte der Wirth: "Ich bin vielleicht im Stande, einem Liebhaber mit einer der veritabelsten ausgestopsten Mißgeburten auszwarten, die je auf acht Beinen herumgelausen." "Wie, wo, wenn, was?" rief der Doktor, auf den Gastwirth rennend. "Gleich!" versetzte bieser und entschos.

"Gott gebe boch, fing Katenberger an, gegen ben Ebelmann fich wenbend, baß er etwas wahrhaft Miggebornes bringt. Ich weiß nicht,

<sup>\*)</sup> Das Zobiatal-Licht wird für ben in bie Laufbahn ber Erbe hinein reichenben Dunfifreis ber Sonne gehalten.

baben Sie meine de monstris epistola gelefen ober nicht; inzwischen babe ich barin obne Bebenten bie allgemeine Gleichquiltigkeit gegen achte Mikgeburten gerügt, und es frei beraus gejagt, wie man Befen vernachläffigt, bie une am erften bie organischen Baugefete, eben burch ihre Abweichungen gothischer Bauart, lehren tonnen. Gerabe bie Beife, wie bie Ratur gufällige Durchfreugungen und Aufgaben (3. B. zweier Leiber mit einem Ropfe) boch organisch aufzulosen weiß, bieft belebrt. Sagen Sie mir nicht, bag Diffgeburten nicht besteben, als wibernaturlich; jebe mußte einmal naturlich fein, fonft hatte fie nicht bis jum Leben und Ericheinen bestanden; und wiffen wir benn, welche verstedte organische Diftbeile und Uebertheile eben auch Ihrem ober meinem Befteben gulett bie Emigfeit nehmen? Alles Leben, auch nur Giner Minute, hat ewige Gefete hinter fich; und ein Monftrum ift blos ein Befetbuch mehrer foberativen Staatsforperchen auf einmal; auch bie unregelmäßigfte Beftalt bilbete fich nach ben regelmäßigften Befeten (unregelmäßige Regeln find Unfinn). Eben barum tonnte aber aus Mifigeburten, als ben bobern Barufpigien ober paffiven Blutzeugen, bei geschidter Berglieberung mehr Ginficht gewonnen worben fein, als aus allem Alltagvieb, fobalb man nur beffer biefe Gebröhre und Opernquder ins Lebensreich batte ju richten verstanden, und wenn man überhaupt. or. v. Dieß, fo feltene Cicerone und Beichenbeuter, bie eben gerabe, wie bie Banbelfterne in ihren Berfinfterungen, am meiften geiftig erleuchten. forgfältiger aufgeboben batte? Bo ift aber - mein elenbes ausgenommen - noch ein orbentliches Difigeburtentabinet? Belder Staat bat noch Breife auf Ginliefern von monstris gefett, geschweige auf Ergengung berfelben, wie bod bei Blumen gescheben? Gebt ein Monftrum als ein mabrer Solitaire ber Wiffenschaft unter, fo ift man noch gleich= gultiger, als ware ein Schod leicht zu zeugenber Werteltagleiber an ber Wer tann benn aber eine Mifigeburt, Die fich fo Rubr verschieben. wenig als ein Benie fortpflangt - benn fie ift felber ein torberliches. eine Einzigperle - nicht einmal ein Sonntagfinb, fonbern ein Schalttagfind - erseten, ich bitte jeben? 3d für meine Berion fonnte für bergleichen viel hingeben, ich könnte 3. B. mit einer weiblichen Mifgeburt, wenn sie sonft burchans nicht wohlseiler zu haben ware, in ben Stand ber Ebe treten; und ich will Dir's nicht versteden, Theoda — ba die Sache aus reiner Biffenschaftliebe gescha, und ich gerade an der Epistel de monstris schrieb — baß ich an Deiner sel. Mutter während ihrer guten Hoffnung eben nicht sehr barauf bachte, aufrechte Tanzbären, Affen, oder kleine Schrecken und meine Kabinets Preziosen sern von ihr zu halten, weil sie boch im schliemsten Falle blos mit einem monströsen Ebesegen mein Kabinet um ein Stild bereichert hätte; aber lei ber, hätt' ich beinah' gessagt, aber gottlob sie bescheerte mir Dich, als Bestätigung der Lavaterschen Bemerkung, daß die Mütter, die sich in der Schwangerschaft vor Zerrgeburten am meisten gesürchtet, gewöhnlich die schönsten gebären. Ein Monstrum . . . . o, bu guter Wirth kommst!"

Letter tam an, mit tem faft grimmig aussehenben Stabtapotheter, und biefer mit einem gut ausgestopften achtbeinigen Doppelhafen, ben er wie ein Bidelfind im Arme trug und an bie Bruft aulegte. Dottor fab ben Safen faft mit geifernben Angen an, und wollte wie ein Safengeier auf ibn ftofen. "3ch bin - fagte jener und fprang ftirnrungelnb feitwarts - Pharmagentitus biefiger Statt, und habe tiefes curiosum in Befit. Bejeben barf ce merben, aber unmöglich begriffen por bem Gintauf. 3ch will es aber auf alle Geiten breben, und wie es mir gut buntt; benn es ift feines Gleichen nicht im Lanbe ober auf "Um Bergeibung, fagte ber Doftor, im foniglichen Rabinet au Chantilly murbe icon ein jolder Doppel-Baje aufbemahrt\*), ber fogar fich an fich felber, wie an einem Bratenwenber, hat umbreben und auf bie vier Relais-Laufe merfen tonnen, um auf ihnen frijch weiter gu reifen, mabrent bie vier ausgespannten in ber Luft ausrubten und felber ritten." - "Das tonnte meiner bei Lebzeiten auch, fagte ber Apotheter, und 3hr anderes einfältiges Safenftud bab' ich gar nicht gefeben, und gebe nicht einen löffel von meinem barum." Beto nannte er ben Rauf-

<sup>\*)</sup> Unterhaltungen aus ber naturgeschichte. Die Gangethiere, I. B. S. 34.

schilling. Bekanntlich wurde unter bem minberjährigen Lubwig XV. ber Greisentopf auf ben alten Louisb'or von Ludwig XIV. blos burch ben Drud eines Rabes in ben noch lebenbigen Rinbertopf umgemungt; worauf fie 20 Livres ftatt 16 galten. Für ein foldes Gelb - Ropfftud, und zwar für ein vollwichtiges, wollte ber Apotheter feinen Safen mit 4 löffeln, 2 Röpfen ac. bergeben. Run batte ber Dottor wirklich ein foldes bei fich; nur aber war's um viele Affe zu leicht, und ibm gar Er bot halb fo viel an Gilbergeld - bann eben fo viel bann ftreichelte er bem Pharmagentitus am burren Arme berab, um in feinem Beifibunger nur, wie ber blinde Angelo ben Torfo, fo ben Belg ber Safen zu befühlen, bie er, wie ein Ralmude, gottlich verehrte. -Enblich zeigte er noch seinen langen Sakenftod vor, und jog aus beffen Scheibe, wie einen giftigen Bienenftachel, einen langen befieberten ameritanischen Giftpfeil vor, und fagte, biefen Bfeil, womit ber Bbar= magentitus jeben Feind auf ber Stelle erlegen tonnte, woll' er noch brein ichenten. Bisber hatte biefer immer brei Schritte auf - und abgethan, topficuttelnb und ichweigenb; jebo trug er ohne weiteres feinen Safenvielfuß zur Thure binaus, und fagte blos: "bis morgen fruh fteht viel feil ums Golbftud; aber Mittags tat ab!" "Es ift mein Bergens-Bevatter, fagte ber Birth, und ein obstinater Mann, aber babei blit munberlich; ich fage Ihnen aber, Gie friegen eben fo wenig ben Safen einjupaden, ale ben Rathbaus = Thurm, mofern fie tein foldes Ropfstiid ausbaten; er hat feinen Ropf barauf gefett." - "Gibt's benn, fagte ber Doktor, einen größern Spitzbuben? Ich habe freilich eins, aber es ift zu aut, zu volllöthig für ihn - boch werb' ich feben." - "Go thue, fagte ber Birth, boch unfer Berr Gott fein Beftes und bringe zwei folde herren gufammen!"

Der Poet Nieß hatte aus bem Borfalle eine ganze Theaterkaffe voll Einfälle und Situazionen erhoben; und auf ber Stelle ben Plan zu einer komischen Oper entworsen, worin nichts als Mißgeburten handeln und singen sollten.

## 15. Summula.

#### Safentrieg.

Der Dottor hatte eine unrubigere Nacht, als irgend einer seitkunden, weniger weil ein Golbstück für das Natur-Kunstwerk zu zahlen war, als weil dasselbe sehr zu leicht war. Endlich fiel ihm gegen Mitternacht der Kunstgriff eines driftlichen Kausmanns bei, der zu leichten Goldstücken nicht jüdisch durch Beschneidung, sondern vielmehr mit etwas Ohrenschmalz, als Tause und Delung, das alte Gewicht zurückzab. Er stand auf, und nahm seine Gehörwertzeuge, und gab dem Louis XIV. et XV. d'or, ohne alle Rheims-Fläschen, so viele Salbung, dis er sein Gewicht hatte. Frühmorgens schickte er durch den Wirth die Nachricht in die Apothete: er gehe den Kaus ein, und werde bald vor ihr mit seinem Wagen halten. Man antwortete darauf zurück: "gestern wär' es zwar eben so gut abzumachen gewesen; aber meinet-wegen!"

Der Doktor fann fich viele Lift = und Gewalt = Mittel — b. h. Frieben = Unterhandlungen und Krieglisten — aus, um die Föberativ Sasen zu bekommen; und er war, im Falle gute Worte, nämlich salsche, nichts verfingen, zum Aeußersten, zu Mord und Todtschlag entschlossen; weshalb er seinen Arm mit bem giftigen Gemshornstod armierte.

Bor ber Apotheke befahl er, aus bem Bagen springend, die Thüre offen zu lassen, und sobald er gelausen komme, sliegend mit ihm absurennen. Er hatte sich vorgenommen, ansangs dem Fuchse zu gleichen, ber so lange sich einem Hasen näher tanzt, bis der Hase slieber in den Tanz einfällt, worauf der Fuchs ihn leicht in Todtentänze hineinzieht\*). Er stieg dann aus — hielt ein zweitöpsiges Goldstüd blos' zwischen Mittelsinger und Daumen am Rande, um es mehr zu zeigen, und um nichts vom Folien = Golde weg zu reiben — und war jedes Wortes ge-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer weiß nicht gewiß, ob er biefe naturhiftorifche Bemertung aus Bechfteins Werten, ober aus beffen Munte hat.

wiß, das er sagen wollte. Er konnte sich aber beim Eintritte nicht viel Bortheil für seine Anrede oder Benevolenz-Kaptanz von dem Umstande versprechen, daß gerade das Subjekt\*) und der Provisor gistigen Bilsensamen in Mörser stampsten; da, nach allen Gistlehrern, dieses Gistskraut unter dem Stoßen und Rochen den Arbeiter unter der Hand in ein toll-erbostes, bissigs Wesen umsetzt. Indes fing er — mit dem Goldstücke in der Hand, wie ein venedischer Sbirre mit einem auf der Mitze — sein freundschaftliches Anreden mit Bergnügen an, weil er wußte, daß er siets mit der sansten Hites, leicht hinter dieselben schlagen konnte.

"Berr Amtbruber, fagt' er, meine de monstris epistola (Genbfdreiben über Mifigeburten) tennen Gie mabriceinlich früher, als irgenb ein Brotomebifus und Oberfanitätrath in gang größern Städten; fonft hatten Sie fich vielleicht weniger auf Difgeburten gelegt. 36r Mon= ftrum, gefteb' ich Ihnen gern - benn es ift ju febr gegen meine Ginnes-Urt, etwas berab zu setzen, blos weil ich es erhandeln will - ift, wie Sie selber trefflich sagten, ein curiosum; in ber That ift 3hr Diosfuren-Safe (Sie verfteben mich leicht) wie ein Doppel = Abler gleichsam eine lebendige Sogietät-Infel, ein gusammengewachsenes Safen-tête-atête. Gie miffen alles, wenn nicht mehr. Sie feben aus meinem Golbstüd in ber Sand, ich gebe alles bafür; mar' es nur beshalb, um neben meiner Bifbegierbe noch bie bes Fürften im Maulbronner-Bab, meines intimen biden Freundes, zu befriedigen; ich weiß zwar nicht, ob Sie bei ihm babei verlieren, bag Sie ben Doppel-Bafen früher aufgetrieben und befeffen als ich; aber ich weiß, bag Gie babei gewinnen, und baf ich ihm fagen werbe, wie Sie fich fdreiben, und baf nur Sie mir bie Bafen abgelaffen."

"Ich will jett bas Golbstild magen," versette ber Apotheter, und gab bas hafenpaar bem Provifor bin, ber es mit vorsechtenben Bliden als Schutheiliger auf und abtrug. — Das Subjett stieß feurig fort

<sup>\*)</sup> Befanntlich ber Rame eines pharmageutischen Beigehülfen und Gefellen.

und sott ohne Noth in eignen Augenhöhlen seine Eiweiß-Augen trebsroth. — Der Prinzipal stand im seuernden Krebs als Sonne, und zitterte vor haft, als er die Goldwage hielt. — Die ganze Apotheke war die Sakristei zu einer streitenden Kirche. —

Ratenberger aber zeigte fich milb, und ichien als talte Sonne im Steinbod.

"Mein Gold, sagt' er, ba es etwas in bie bobe ging — ist wol überwichtig; benn Sie halten nicht fest genug, und so fliegt's auf und ab." —

— "Benn nicht harn b'ran ift, ber's schwer macht," sagte ber Apotheker, und beroch's; woranf er bas Goldstüd versuchweise ein wenig am Oberrochsutter zu schwern begann. Aber ber Dottor sing seine hand, damit er nicht die auf die Goldmünze aufgetragne Schaumünze wegseile, und sagte ihm frei heraus: "er halte ihn zwar für den ehrlichsten Mann in der ganzen Apotheke, aber er könne deshalb doch nicht vergessen, daß in verschiedenen Leipziger und Frankfurter Messen Zuden gestanden, welche ein seines Reibeisen im Untersutter eingenäht getragen, womit sie, unter dem Borwande der Reinigung, von den besten Kürstend'or Goldstaub abgekratt und dann mitgenommen."

"Frember Herr! Morbieu! Ihr Gelb (fagte ber Mann) wird ja immer leichter, je langer ich mage. — Ein Af ums andre fehlt."

"Bir wollen beibe nichts barans machen, Gr. Amtbruber — fagte ber Doltor, und tlopfte auf beffen fpitse Achfel — fonbern als ächte Freunde scheiben, zumal ba man hinter uns Bilsensamen flampft; Sie tennen beffen Einfluß auf Schlägereien, in benen ohnehin jeder Charafter, wie eine Sommerkrantheit, leicht einen gewiffen biliösen ober gallichten Charafter annimmt. Wir beibe nicht also!"

"Sader, zehnmal zu leicht! (rief ber Apotheter, die Goldwage hoch über ben Kopf haltenb) An teinen Hafen zu benten!"

Mber ber Doftor hatte icon baran gebacht; benn er hatte ben aufs Gespräch horchenben Brovisor mit bem Schnabesplode, ben er als ein Rammrab in beffen Bopf eingreifen laffen, rlidwärts auf ben Boben

wie in einen Sarg niebergelegt, und ihm im Umwerfen bie Difigeburt aus ber hand gezogen.

Wie ein Krebs trat er ben Ridzug an, um mit bem Gemshornstod vorwärts in die Apotheke hinein zu sechten. Der Landsturm barin organisserte sich bald. Wilthig warf sich der Provisor herum und empor, und seuerte (er konnte nicht wählen) mit Kräutersächen, Kirschlernsteinen, die erst zu extrahieren waren, mit alten Ostereiern voll angemalter Bergismeinnicht dem Doktor auf die Backenknochen. — Der Apotheker hatte erstaunt das Goldstüd sallen lassen und sucht es unten mit Grimm. — Das Subjekt stocherte mit dem Stößel blos auf dem Wöserrand, und drechte sich selber sast den Kopf ab, um mehr zu sehen.

Unten schrie ber gebückte Apotheker: "greift ben Hasen, greift ben Hund!" "Rur auf ein ruhiges Wort, meine Herren! ries Ratenberger ausparierend. Das Bilsenkrant erhitzt uns alle, und am Ende müßte ich hier gar als Arzt versahren, und bagegen rezeptieren und geben, es sei nun, daß ich dem Pazienten, der zu mir käme, entweder das Gemsenhorn meines äskulapischen Stabs als einen kühlenden Blutzigel auf die Nasenstlügel würse, oder diese selber damit ausschlichte, um ihm Luft zu machen, oder das Horn als einen flüchtigen Gehirnbohrer in seine Kopfnaht einsetze. — Aber den Hasen behalt' ich, Geliebte!"

Nun stieg die Krieglobe gen himmel. Der Apotheker ging auf ihn mit einer langen Papierscheere los, sie, wie ein hummer die seinigen, aussperend; — Kahenberger indeß hob ihm blos mit dem Stalpierschod leicht eine Borstedlode aus; — der Provisor schnelke eine der seinsten chirurgischen Splitterscheeren ab, die zum Glisch nur in den langen Aermel weit hintersuhr. — Kahenberger aber ließ auf ihn durch den Druck einer Springseder sein Gemsendorn, woran noch die Borssecklode des Borgesetzen hing, absahren, und schoß damit die ganze linke Brustwarze des Provisors zusammen, wiewol die Welt, da er mit ihr nichts säugte, dabei weniger versor, als er selber. — Das Subjekt hielt im Nachtrabe den Stößel in die Lüste ausgeboben, und brohte nach Bermögen. — —

Aber jetzt ersah ber Pharmazeutikus ben langen amerikanischen Gistpfeil nacht vorstechend, und wollte hinter ben Subjetts-hintergrund zurück. — "Um Gottes Willen, Leute, rief ber Dottor, rettet ench — springt insgesammt zurück — auf wen ich biesen Gistpfeil zuwerse, ber fällt auf ber Stelle tobt nieber, eh' er nur meinen Steiß erblickt!"

Da ber Menich stells neue Waffen und Gesahren mehr schent, als bie ge fährlich sten bekannten: so ging die ganze pharmazeutische Fechtschule rückwärts; und ber Doltor ohnehin, bis er auf diese Beise mit seinem Hasen und bem zielenden Burfspieß und seinem Rücken an den Fußtritt seines Wagens gelangte. Darauf siel zwar die erhitte Apotheke wieder von serne aus — der Apotheker begleitete den Siegwagen, wie einen römischen, mit Schimpsworten — der Provisor schleuberte präparierte Gläser voll Kildstränke dem Hasendiebe nach, und zerrte vor Buth, um die Brustwarze und die Splitterscheere gedracht zu seinander, um allgemeines Grausen auszubreiten — und das Subjekt hieb in der Weite mit der Mörserkeule bestig in das Stein-Pflaster und kegelte noch mit den Füßen Steine nach; inzwischen Kathenberger und die Hasen suhren ab, und er sachte munter zurück.

So aber, ihr Menichen, schnappen öfters Krieg-Troubeln passabel ab, und am Friedensesse sagt ber eine: ich bin noch ber Alte und wie neugeboren — und ber zweite: verslucht! wir leben ja ordentlich wieder auf — und ber dritte: ich hätte mehr wissen sollen, ich hätte mich weniger gefürchtet; benn mein herz sitzt wol auf dem rechten Fled — und der vierte! aber die Dasen haben wir boch in diesem Kriege verloren.

Indeß hat darin, außer dem Dottor, der nicht durch einen Doppelabler, sondern einen Doppelabler selber gewann, noch eine Berson viel erbeutet, welche dem Leser die nächste ift, nämlich ich hier. Zweite Auflagen haben den Borzug, daß man darin Sachen sagen kann, welche durchaus in keiner ersten vorzubringen sind; so konnt' ich in der ersten bieses Werks gar nicht die schöne Nachricht mittheilen, daß der berühmte Zergliederer Johann Friedrich Medtel in Halle — der Erbe und Mehrer

bes Reiches vom väterlichen Ruhm — mir im Jahr 1815 seinen de duplieitate monstrosa commentarium nicht nur geschenkt, sondern auch zugeeignet, und zwar in einem schönern Latein, als ich noch erlernen kann. Niemand aber habe ich diese lateinische Triumphpsorte zu verbanken, als — laut der Zueignung — den Grundsätzen und Krieglisten des Dr. Katzendergers, der jetzo den kenntnisvollen und scharssinnigen Commentarius selber längst in Händen haben, und sich über Buch und sich und mich erfreuen muß. Und hiemit erhalte Medel, nach dem geschriebenen Dank, auch den gedrucken sir sein Foliobändchen über den organischen Dualis, oder die monströse Doppelheit, die an Körpern eben so selten wirkt, und sich auf die Zunge einschränkt durch Doppelzüngigkeit, Doppelssinn u. s. w.

# 16. Summula.

# Antunft . Situng.

Niemand suhr wol jemals froher mit Hasen, als Katenberger mit seinen. Es war ihm ein Leichtes und ein Spaß, mit seiner Mißgeburt im Arm jedes Wort auszudauern, das Nieß von erster Jugendliebe, dem Frühgottesbienst gegen weibliche Göttinnen, und von Theudobachs selig-machendem Glauben an diese, ihm an die Ohren warf; denn er wußte, was er hatte. Süßlich durchtastete er den Hasen - Zwilling, und weidete ihn geistig ans. Seinem Kutscher befahl er, jetzt am wenigsten umzuwersen, weil er sonst die Hasen bezahlen müßte, und nachher aus dem Dienst gejagt würde ohne Livrei.

Run schlug er ber Gesellschaft, eigentlich bem Ebelmanne, die Frage zur Abstimmung vor, ob man schon die nächste Nacht sehr spät in Maulbronn anlangen wolle, ober lieber in Fugnitz verbleiben, ber Zädinger Grenzstadt, wenige Stunden von Maulbronn. Theoda bestand auf

fonelle Antunft; fie wollte wenigstene mit bem ichlafenben Dichter in bemfelben gelobten Canbe und unter Giner Bolte fein. Der Ebelmann fagte, er babe ben eigennlitigen Bunich, erft morgen angutommen, weil ein Bagen enger vereinige, ale ein Babborf. Die beimtichern Grunbe feines Buniches waren, am Tage vom Thurm berab mit bem Bab-Ständen angeblafen zu werben - ferner fich ben Benuft bes Intognito's und bas Sineinfühlen in Theoba's machienbe Bergipannung ju verlängern - und endlich, um mit ihr Abents burch bas gemachfene Monblicht fbagieren zu maten. Der Doftor ichlug fich mit Freuden gu ibm; Dieg trug mit bichterifder Grofmuth bie Frachtfoffen für ibn, und fürzte aus bichterifcher Beichlichfeit alles Reife = Bezant burch Doppelgaben ab, um auch bie fleinften Simmelfturmer von feinem Freuben-Simmel fern zu balten. "Dbnebin - fagte ber Dottor - muff' er in Rugnit eine neue Scheibe für feinen gefährlichen Biftpfeil machen laffen; und er reife ja überhaupt nur nach bem Bab-Defte, um ba einen unreifen Regensenten, ben er nicht eber nenne, bis er ibn injuriiert babe, auf jene Beife zu verfüßen, wie man nach D. Darwin unreife Mepfel füß made, nämlich burd Berftampfen; wiewol er fich beim Manne nur auf Brigel einschränte.

# Dr. Kahenbergers Sadgeschichte.

3meite Abtheilung.

# 17. Summula.

# Bloge Stagion.

3hr Wirthshaus mar ein Posthaus, und zwar gludlicherweise für ben Dottor. Denn mabrend ber Posthalter fich mit ber Diftgeburt abgab: fand jener Gelegenheit, einen biden unfrantierten Briefmurfel, an sich überschrieben, ungesehen einzusteden als Gelbft Brieftrager.

Nicht etwa, baf er ftehlen wollte - mas er am liebsten gethan batte, mare nicht ber unschulbige Posthalter baburch boppelt ichulbig geworben, einmal an Ruf, bann an Gelb - fonbern er nabm's, um es ehrlich wieber bin ju legen, wenn er's mit garter Sand aufgemacht, um zu erfahren, mas barin fei, und ob ber Bettel fich bas Borto verlohne, ober ob er außen auf ben Umidlag zu ichreiben babe: retour, wird nicht angenommen. Bor ber Rafe bes Brieftragers fonnt' er nicht, ohne gu bezahlen, erbrechen; ob er gleich bas Aufmachen, in ber Soffnung, einen recht gelehrten, und blos ber Sicherheit wegen unfranfierten Brief gu gewinnen, felten laffen tonnte. Inbeg ber Schredt, bag er bor einigen Bochen eine fdwere, grobe Briefbille und Schale aufgefnact, woraus er für fein Gelb nichts beraus ju zieben betommen, als bie grune Ruf von einer Branumerantenwerbung für einen Band poetifder Berfuche. fammt einigen beigelegten, biefer Schred fuhr ibm bei jebem neuen Briefanaber in bie Glieber. - Bum Unglud aber war in bem fein geöffneten Brieftestament biefesmal eine berrliche Erbichaft von ben wichtigften mit Meinfter Schrift gefdriebenen Bemerfungen über alle feine Berte, und zwar von Dr. Semmelmann, fürftlichem Leibargt in Maul-Auf ber Stelle verfiegelte er entzudt bas Baquet und legt' es Bean Baul's jammit, Werte, XXIV.

auf den alten Plat jurud, um eine Biertelftunde barauf vor bem Bofthalter fich anzustellen, als fah' er eben ein an fich abreffiertes Briefichreiben, bas er sofort auslösen und bezahlen wolle.

Aber der kurzstirnige Posthalter gab's durchaus nicht her, "er halt' es als Posthalter postfest, sagte er, bis auf die Stazion, und da könn' es der Herr selber holen, wenn er keine posträuberische Absichten habe, was ein Posthalter nicht riechen könne." Nie bereute Katzenberger seine Ehrlichkeit aufrichtiger, als diesesmal; aber in die dick Kurzstirn war kein Licht und kein Blitz, kaum ein Donnerkeil zu treiben: und Katzenberger hatte von seinen Wünschen nichts weiter, als daß der Posthalter, über ein so unssinniges Ausinnen erbittert, ihm die Zeche verdoppelt auschrieb, und er selber zwischen Fortreisen nach Maulbronn, und zwischen Umkehren, dem Semmelmannischen Paquete hintennach, ins Schwanken gerieth.

Im Ganzen bewahrte Katenberger sich burch einen gewissen Egoismus vor allem Nepotismus. Eigentlich ist jede Menschenliebe, sobald sie auf besonderes Beglücken, nicht auf ruhiges Liebhaben anderer ausgeht, vom Nepotismus wenig unterschieden, da alle Menschen ja, von Adam her, Berwandte sind. Daher auch Männer in hohen Posten den Schein eines solchen Nepotismus gegen adamitische Berwandte so sehr miehr ruhige talte Behandlung der Menschen hossen; denn mit jedem Jahr mehr ruhige talte Behandlung der Menschen hossen; denn mit jedem Jahrhundert, das uns weiter von Adam entsernt, werden die Menschen weitläuftigere Anverwandte von einander, und am Ende nur kable Namenvettern, so daß man zuletzt nichts mehr zu lieben und zu verssorgen braucht, als nur sich.

# 18. Cummula.

# Männife's Seegefect.

Um ben Lefer nicht burch zu viel Ernft und Staats-Geichichte zu überipannen, möge ein unbedeutendes Seegefecht, im Stabtchen Boflein, wo die Pferde Besperbrod und Besperwasser bekamen, hier eine kurze Unterbrechung gewähren durfen, ohne dadurch den Ton des Ganzen zu stören.

Der Wasserspringer Männite hatte nämlich ben ganzen hösseiner Abel und Pöbel auf die Brücke des Orts zusammengeladen, damit beibe säben, ob er auf dem Wasser so viel vermöge und gewinne als die Britten-Insel, diese Untiese und Rippe des strandenden Europa's. Der Springer, der sowol bemitleidet als bewundert zu werden wünsichte, und der unten im Nassen recht in seinem Elemente sein wollte, hatte dem Städtchen versprochen, im Wasser Taback zu rauchen, mit einem Schiebetarren zu sahren, anderthalb Klaster hoch Freudenwasser wie Freudenseleur zu speien, gleich einem Flußgotte von Stein, und dann im Strome noch größere Kunststück für morgen der erstaunten Brücke zu versprechen.

Die Reisegesellichaft, die Pferbe ausgenommen, begab sich gleichfalls auf die Briide, und machte gern einer hersliegenden gebratenen Taube ben Mund auf.

Der Bafferspringer that in ber That, so weit Nachrichten reichen, bas Seinige, und ben Rittersprung vom Geländer ins Baffer querft, und fabl fich in viele Bergen. Ingwischen ftand auf ber Brilden-Bruftung ein längft in Soflein angeseffener Ballore aus Balle, ber mehrmals murmelte: Die Bestileng über ben Sallburich! Er wollte fich mabricheinlich in feiner Sprache ausbruden, und fich fo Luft verichaffen, ba er burch ben Rebenbubler unten im Baffer fo lange auf bem Belander gelitten. Ratenberger neben ibm zeigte mit bem Finger wechselnd auf Mannite und ben Salloren, als woll' er fagen : Bavian, fo fpring' nach! Endlich hielt ber Sallore es auch nicht mehr aus fondern warf feinen halben Sabit binter fich, bie Leber - Rappe - fubr wie ein Stechfinke auf bas Kinken-Dlannden in feinem Baffergebege und machte ben Sprung auf Dlännite's Schienbeine berunter, als biefer eben gurlicfliegend fein Freudenwaffer aufwärts fpie, und ben offnen Simmel im Auge, aufangs gar nicht wufite, mas er von ber Sache balten follte, vom Rert auf feinen Beinen. Aber fein Rebenmann und Babgaft gunbete eilig Licht in feinem Ropf an, inbem er ben letten bei ben Saaren nabm und fo - bie Fauft follte ben Raufbegen ober Raufer fpielen - geschickt genug bas Lufttreffen einleitete. Denn ba biefe neue Seemacht bie Rnie als Anter auf Mannife's Bauchfell auswarf, und zuvörberft bie Bitabelle ber Festung, nämlich ben Rommanbanten, b. b. beffen Ropf, befett und genommen batte: fo mufite fich für jebes Berg auf ber Brude ein anmutbiges Besperturnier anfangen, ober eine fluchtige republitanische Sochzeit, folglich beren Scheibung auf bem naffen Bege. In ber That prilgelte jeber bon beiben ben anbern genug feiner fonnte im lauen Baffer fein eignes Bort boren, gefcweige Bernunft : nicht nur nach Lebensluft bes Lebens, fogar nach Ehren - Wind ber Kama mußten beibe ichnappen - bie iconften Thaten und Stofe entwischten ber Beschichte. Bludlicher Beife fließ ber Ballore und Rlug-Mineur unten auf ben Schiebkarren, womit Mannike, als auf einem Triumphfarren, bor wenigen Minuten wie ein glangenber Baffermann ober magriges Meteor gefahren war, und fich von ber Brude batte mit Lob beregnen laffen. - Der Sallore faßte ben Boripringer, und ftulpte ibn fo abgemeffen auf ben Rarren, baft beffen Beficht aufs Rad bingusfab. und bie beiben Beine mit ben Beben auf bie Rarren = Babel feft ge-So ichob er ben verbienten Artiften ans Ufer binaus, mo er erwartete, mas bie Welt zu feiner Kijchgerechtigfeit, Kijcher zu fangen, fagen mürbe.

Die Freude war allgemein, or. Männite wünschte während berselben auf bem terminierenden Teller Brüdenzoll im schönern Sinne
einzusodern; aber die Höfleiner wollten wenig geben. Der Dottor nahm
sich der Menge an, und sagte: "Mit Recht! Jeber habe, wie Er, blos
bem guten eingepfarten ansässigen Halderen, ber's umsonst gethan, zugesehen, weiter teinem; am wenigsten herrn Männite, bem spätern
Nebenregenbogen des Hallensers. Ich selder, beschloß er, gebe am
wenigsten, ich din Fremder." Da nun das Wenigste Nichts ist; so gab
er nichts und ging bavon; — und der Retzer-Glaube, gratis zugesehen
zu haben, fraß auf der Brücke auffallend um sich.

# 19. Gummula.

#### Monbbeluftigungen.

Auf ber kurzen Fahrt nach Fugnit wurde sehr geschwiegen. Der Ebelmann sah ben nahen Luna's Abend mitten im Sonnenlichte schimmern; und der Mondschein mattete sich, aus dieser Seelen - Ferne geschauet, zu einem zweiten zärtern ab. Theoda sah die niedergehende Sonne an, und ihr Bater den Hasen. Die stille Gesellschaft hatte den Schein einer verstimmten; gleichwol blübte hinter allen äußern Knochen-Gittern ein voller hängender Garten. Woher konnut's, daß der Mensch—sogar der selber, der in solchem Dunkel überwölbter Herzens - Paradiese schweigt und schweigt — gleichwol so schwer Berstummen sur Entzücken hält, als sehle nur dem Schwerz die Zunge, als thue blos die Nonne das Gelübbe des Schweigens, nicht auch die Braut, und als ged' es nicht so gut stumme Engel, wie stumme Teusel?

Im Nachtquartiere traf sich's für ben Gbelmann sehr glücklich, baß in die Fenster der nahe Gottesacker mit getünchten und vergoldeten Grabmälern glänzte, von Obsibäumen mit Zauberschatten und vom Mond mit Zaubersichtern geschmückt. Es wurd' ihm disher neben Theoda immer wohler und voller ums Herz; gerade ihr Scherz und ihr Ungestüm, womit ihre Gesühle wie noch mit einer Puppen - Hülfe ausssogen, überraschten den Ueberseinerten und Berwöhnten; und die Nähe eines entgegengesethen Baters bob mit Schlagschatten ihre Lichter; benn er mußte benken: wem hat sie ihr Herz zu danken, als allein ihrem Herzen? — Hätte er die Ersahrung der Soldaten und Dichter nicht gehabt, zu siegen wie Cäsar, wenn er kame, und — gesehen würde, oder gar gehört — wie denn schon am himmel der Liebestern sich nie so weit vom dichterischen Sonnengott versiert, daß er in Gegenschein oder Entgegensetzung mit ihm geriethe —; wäre dieß nicht gewesen, Nieß würde anders prangen in dieser Geschichte.

Im Fugnitzer Wirthshaus gerieth er mit sich in folgendes Gelbste gespräch: "Ja, ich wag' es heute, und sag' ibr a", mein Berz und

mein Glid. — Blidt sie neben mir allein in ben stillen Mond und die Gräber, und in die Blitten: so wird sie das Wort meiner Liebe besser verstehen; o dann soll das reine Gemith den Lohn empfangen, und der geliedte Dichter sich ihm nennen. Wenn sie aber Nein sagte? — Kann sie es denn? Geb' ich ihr nicht meinen Stand und alles und mein Herz? Und bist du denn so unwerth, du armes Herz? Schlägst du nicht sür fremde Freuden und Leiden start? Und noch niemand hab' ich unglücklich machen wollen. Nicht flart genug ist mein unschuldiges Herz, aber ich hasse doch jede Schwäche und liebe jede Krast. O wären nur meine Verhältnisse anders, und hätt' ich meine Seelenzwecke erreicht: ich wollte leicht trotzen und sterben. Worans schöpst' ich denn meinen "Ritter größerer Zeit," als aus meiner Brust? — Meinetwegen! — Sagt sie doch Nein, und verkennt mich, und liebt nur den Autor, nicht den Menschen: so bestrast ich sie m Badort und nenne mich — und dann verzeib' ich ihr doch wieder von Herzen."

Am Ende, und zumal hier nach dem Lesen dieses Selbstgesprächs, werf' ich mir selber vor, daß ich vielleicht meinem satalen Hange zum Scherztreiben zu weit nachgegeben, und den guten Poeten in Streifslichter hinein geführt, in denen er eigentlich lächerlich aussieht und sast seine Khanaster ist, und höheres ihm absodert und andern vormalt, als dieser aussiühren kann? Und soll denn ein Petrus, weil er einmal dreimal verläugnete, darum keine zwei Episteln Petri schreiben? — Freilich von Eitelkeit kann ich ihn nicht los schwören, aber diese bewahrte (wie Hantausschläge vor der Pest) ihn vor Beulen des Hochmulhs und Geschwulft des Stolzes. — Denn was sonst Theoda betrifft, die er so sehr lieben will, und zwar auf alle seine Kosten, so thäte wol jeder von uns dasselbe, wenn er nicht schon eine hätte, oder gar etwas Besseres.

Wir kommen nun wieber auf die Sprünge seiner Freierstiffe zurud. Er schlug, als bas Glück die Gabe verdoppelt, nämlich ben Doktor ausgeschickt hatte, Theoda'n ben Nachtgaug ins rechte Nachtquartier ber Menschen, in ben Gottesacker vor. Sie nahm es ohne Umftänbe und Ansflüchte an; so gern sie lieber ihre heutige Herz-Enge nur einsam ins Weite getragen hätte; Furcht vor bösen Männern vorher und vor bösen Zungen nachher war ihr ungewohnt. Als nun beibe im Mond-Hells dunkel und im Kirchhose waren, und Theoda heute beklommener als je sortschritt, und sie vor ihm mit dem neuen Ernste (einem neuen Reize) dem alten Scherze den weichen Kranz aussetz, und als er den Mond als eine Leuchtlugel in ihre Seelen Beste warf, um zu ersehen und zu erobern: so hört' er dentlich, daß hinter ihm mit etwas anderm geworsen wurde. Er schaute sich um, und sab gerade bei dem Gitter-Pförtchen einige Todtenlöpse sich entsinnen konnte. Inzwischen je öster er sich umtehrte, desto mehr erhob sich die Schädelstätte empor. Sehr gleichgültige und verdrießliche Gespenster-Gedanken, wie diese, bringen um den halben Flug, und Nieß sentte sich.

Ratenberger - von bem tam alles - batte fich nämlich längft in unschulbiger Absicht auf ben Gottesader geschlichen, weniger um Befühle, als um Anochen einzusammeln, bas einzige, mas ber Menschenfreffer, ber Tob, ihm jumarf unter ben Tifch. Bufallig mar bas Beinbauschen, worin er aus einer Anochen-Aehrenlese ein vollständiges Berippe auszuheben arbeitete, am Gingangs Gitterpförtchen gelegen, und batte mebr ben Schein eines großen Daufoleums, als eines fleinen Bebeinhaufes. Ratenberger borte bas bichterische Gingeben und gmei befannte Stimmen, und er fab burch bas Bitter alles, und erhorchte noch mehr. Die Natur und bie Tobten schwiegen, nur bie Liebe fprach, obwol feine Liebe gur anbern. Für ben wiffenschaftlichen Ratenberger, ber eben mitten unter ber icharfen Ginkleibung bes Lebens mirtbicaftete, mar baber ber Blid auf Nieß, ber, wie ber Doftor fich in einem befannten Briefe ausbrudte, "feinen Ropf, wie ein reitenber Jager ben Mintenlauf, immer gen Simmel gerichtet anbangen batte," fein fompathetischer Anblid, obwol ein antipathetischer. Bei ihm wollte bas Benige, bas Nieß über Tobte und vermählte Berg-Barabiese auf bem Bege batte fallen laffen, fich wenig empfehlen. Bor allem Barmen

überlief gewöhnlich bes Dottore innern Menichen eine Ganiebaut: talte Stichworte bingegen rieben, wie Schnee, feine Bruft und Glieber warm Uebrigens verschlang fich feine Geele ziemlich mit ber Diegischen, fo wie ber Berboffigier bei bem Refruten ichlaft und immer einen Schenkel ober Arm auf ibn legt, um ibn gu bebalten im Schlafe. Er nun batte bie Ropfe und Ellenbogen am Pförtchen angebanft. -Enblich ließ er gar ein runbes Rinbertopiden nach bem Dichter laufen. als nach feinem Regelfonig. Aber bier nahm Nieß aus übermäßiger Bhantafie Reifiaus, und ichmang fich auf einen naben Birnbaum an ber niebern Gottesadermauer, um allba - weil bas Knochenmert als Alogrechen und gestachelter Beriffon bie Bforte versperrte - ine Freie ju feben und ju fpringen. Umfonft rief bie über feinen Schreden erfcrodne Theoba bange nach, mas ibn jage, ibr Bater fammle nur Stelette. Run trat ber Dottor felber aus feinen Schieficarten beraus. ein moblerhaltenes Rinbergerippe wie eine Bienentappe auf ben Ropf gestülbt . und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte binauf : ,am Enbe find Gie es, bie felber broben figen , und wollen ben Gottesader und bie Lanbichaft beffer überfeben?" Aber Dief, langft verftanbigt, mar mahrend bes Sinaufrebens bes Dottors icon um bie Mauer herum und burch bas Pfortden gurudgerannt, und erfaßte jeto, mit zwei aufgerafften Arminochen in Sanben, binten ben Dottor an ben Achfelfnochen, worliber er bie bleichen ragen ließ, mit ben Worten: ,ich bin ber Tob, Spotter!" Rabenberger brebte fich felber rubig um; ba lachte ber Boet ungemein , mit ben Borten : , nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3med einer fleinen Schredens - Beit verfehlt; nur aber Sie guerft!" - "3ch für meine Berfon fabre gern gusammen - verfette ber Doftor - weil Schreden ftarft, inbeft Furcht nur fcmacht. In Sallers Bhofiologie \*) und überall fonnen Gie bie Beifpiele gusammen finden, wie burch blogen farten Schreden - weil er bem Borne abnlich wirtt - Lahmung, Durchfall, Fieber gehoben worben, ja wie Sterbenbe

<sup>\*) 3</sup>m fünften Banbe.

burch aufstiegende Bulverhäuser vom Aufstug nach dem himmel gerettet worden und wieder auf die Beine gebracht —; und ganze matte Staaten waren oft nur zu stärken durch Erschrecken. Furcht hingegen, hr. v. Rieß, ist, wie ihre Leiberbin und Berwandte, die Traurigkeit, nach demselben haller und den nämlichen andern, wahres Lähmgist für Muskeln und haut, hemmlette des umlausenden Bluts, macht Bunden, die man sich durch eigne Tapferkeit oder von fremder geholt, erst unheilbar, und überhaupt leicht toll, blind und stumm. Es sollte mir daher leid thun, wenn ich Sie mit meinen Bersuchen in Furcht, anstatt in Schrecken und Zusammenschaubern mit haarbergan, gesetzt hätte; und Sie werden mich belohnen, wenn Sie mir sagen, ob Sie gefürchtet haben oder nur geschaubert?" —

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschaft-Beiser; bieß erklärt unsern Unterschied," versetzte Nieß. Theoda aber, die ihren eignen Duth bei Männern verdoppelt voraussetzte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanken, nämlich satirische. — Uedrigens ging er selig mit doppelten Gliedern (wie ein Englisch-Kranker), mit mehren Köpfen und Rückgraten behangen, die er aus der Tröbelbude und Rumpelkammer bes Todes geholt, nach hause.

# 20. Summula.

3meiten Tages Buch.

In ber Nacht ichrieb Theoda an ihre Freundin: "Bor Berbruß mag ich Dir vom dummen hente gar nichts erzählen (bas ohne Menschensverstand bleibt) bis morgen früh, wenn wir in Maulbronn einsahren. Denke, wir nachtlagern noch drei Stunden bavon. himmel, wie göttlich tönnt' ich morgen bort auswachen, und meinen Kopf aus dem Fenster steden in die Aurora und in Alles hinein! Aber dieses Feindschafts Stücken hab' ich blos dem Freundschafts Stücken zu banken, daß

Hr. v. Nieß nach mir etwas fragt, ob ich ihm gleich meine Person und Seele so komisch geschilbert habe, daß er selber lachen mußte. Aber sieb', so kann eine Mädchenseele bem Männer-Polkergeist auch nicht unter einem Kutschenhimmel nahe kommen, ohne wund gezwickt zu werden. Sib dem Teusel ein Haar, so bist Du sein, gib einem Manne eines, so zerrt er Dich daran so lange, bis er das Haar sammt dem Kopfe hat. Der Bienenstich wird sonst mit Honig geheilt; aber diese Wespen geben Dir erst die Honigblase und dann die Gistblase. Ich wollt', ich wär' ein Mann, so duellierte ich mich so lange, dis keiner mehr sibrig wäre, und legte einer Frau den Degen mit der Bitte zu Füssen, mich zu erstechen. Aber wir Weiber sind alle schon ein paar Jahre vor der Geburt verwahrloset und verbraten, und eh' wir nur noch ein halbes Nadelföpschen von Körper umhaben, sind wir sich voraus verliebt in die künstige Räuberbande, und liebängeln mit dem Tauspassor und Tauspasson.

Wie viel weißt Du fo? - Es ift aber ilberhaupt nicht viel. Nämlich ben gangen Reifetag binburch batt' es Theubobachs angeblicher Freund (merte, ich unterftreich' es) barauf angelegt, mein Gebirnden und Bergeben in allen acht Rammerchen orbentlich glübend zu beigen burch Anefboten von ibm, burch Ausmalerei unserer breifachen Busammentunft, und sogar burch bas Bersprechen, noch Abends bor bem fillen Monbe, ber beffer bagu paffe, als bas laute Rabermert, mich naber mit feinem Freunde bekannt zu machen. 3ch bachte babei mabrlich, er murbe mich Rachts auf bem Gottesader bem Dichter auf Dazu tam Mittags noch etwas Närrifches. einmal vorftellen. brachte mir meinen Chawl, mit unlesbarer Rreibeschrift bebruckt; ba er fie aber gegen ben Spiegel bielt, fo mar zu lefen : "Dein Namenvetter, "fcone Th-ba, wird Dir balb für Deinen Brief jum zweitenmal "banten;" worauf er mich binab zu einer Birte führte, von beren Rinbe wirklich er biefe Zeile von bes Dichters Sand am Tuche abgefärbt batte. Um Ente mußt' ich gar noch oben in feinem Zimmer auf ben Kenftericheiben eine berrliche Senteng bom Dichter finben, Die ich Dir auf ber Rückreise abschreiben will. Seltsam genug! Aber Abends war's boch nichts; und mein Bater brach gar mit einem Spage barein.

Du Klare erriethest nun wol am frühesten, was Hr. v. N. bisher gewollt — nicht mich, sondern (was auch leichter zu haben ift) sich. Er tokettiert. Wahrlich, die Männer sollten niemals kokettieren, da unter 99 Weibern immer 100 Gänse sind, die ihnen zuslattern; indes weibeliche Koketterie weniger schadet, da die Männer, als kaltere und gleichsam kosmopolitische Spithuben, selten damit gefangen werden, wenn sie nicht gar zu jung und unflügge im Neste sitzen. — Wahrlich, ein Mädchen, das ein Herz hat, ist schon balb dummt, und wie geförft.

Der Zärtling stedt seinen Freund als Röber an die Angel, um damit eine verdutte Grundel zu sangen; er, ber, wenn auch kein Narr, boch ein Närrchen ist, und welcher schreit, wenn ein Wagen umfällt.

Gott, gehab Dich wohl! Bergib mein Austoben. Ich bin boch allen Leuten gut, und habe selber mit dem Teufel Mitleid, so lang' er in der Hölle sitzt, und nicht auf der Erde streist. Der weichste Engel bringe Dich über Deine Higel hinüber!" Th.

# 21. Summula.

hemmrab ber Antunft im Baborte - Dr. Strhtius.

Als man am Morgen, nachdem ber Doftor schon seine Flaschen-Stöpsel eingestedt hatte (worunter zufällig ein gläserner), neu erfrischt von dem letten Siegen über alle Anstoßsteine, eben einzusigen und heiter auf den breiten, beschatteten, sich durchtrenzenden Kunststraßen dem Badorte zuzusahren gedachte: so stellte sich doch noch ein dider Schlagbaum in den Weg, nämlich ein Galgen. Es hatte nämlich Kachenberger unten in der Wirthsstude von einem Durchstrom froher Lente, die Abends zum glücklichen Wirthe zurücksommen und länger da bleiben wollten, wenn sie alles gesehen, die Nachricht vernommen, daß diesen Vormittag

in Pohneusiedl (auch in Ungarn gibt es eines) ein Posträuber gehangen werde, und daß er selber, wenn er nur einige Meisen seitwärts und halb rüdwärts umsahre, gerade zu rechter Zeit zum henten kommen könne, um Abends noch zeitig genug in Maulbronn einzutreffen. himmel, wie so ausgeheitert im Angesicht wie das ganze Morgenblau, brachte Kahenberger zu Tochter und Nieß seine heitere Nebenaussicht hinauf, den Abstecher nach Bohneussiedl zum Postdiebe zu machen.

Aber von welchen Wolken wurde sein helles Bergbaupt umschleiert, umhüllt, nicht blos vom Nein des Reise-Bündners Rieß, der durchaus noch am Morgen in Maulbronn einpassieren wollte, sondern noch mehr von dem heftigsbittenden Nein der Tochter, deren Herz durchaus sich zu keinem Einnehmen einer solchen Mixtur von Brunnendelustigung und Abwürgung bequemen konnte! Um Ende sand der Doktor selber einen Umweg über eine Nichtstätte zum Lustort für eine Weiberseele nicht zum anmuthigsten, und stand zuleht, aus Liebe für die sonst selten flehende Tochter, wiewol unter mehr als einem Schmerze, von einem lachenden Seitenwege ab, wo ihm ein Galgenvogel als eine gebratne Taube in den Mund gestogen wäre, indem er am Diebe das henken beobachten, vielleicht einige galvanische Bersuche auf der Leiter nachber, und zuleht wol einen Handel eines artigen Schaugerichts für seine Anatomiertasel hätte machen können. Der Gehenkte wäre dann eine Borsteckrose an seinem Busen auf der ganzen Reise ins Maulbronner Rosenthal gewesen. —

So aber hatt' er nichts, und ber Pohneusiebler Dieb hing, wie eine Tantalusfrucht, unerreichbar vor seiner Seele, und er mußte sich's auf ber Landstraße von Stunde zu Stunde blos schwach vormalen: jeto wirst bas Gericht die Tische um — jeto fährt der Räuber seinem Galgen zu — jeto hängt er rubig herab — und er pries die Pohneusiebler glücklich, die um den Rabenstein stehen und alles genießen konnten.

Es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mit ihm an biesem Morgen, und er mertte an, nur um verdrießliche Dinge vorzubringen, es gebe schmerzhaste Erinnerungen, die man so wenig vergesse, wie die erste Liebe; so könn' er z. B., erzählte er, bis diesen Morgen nicht ohne

neues Schmerzgefühl baran benten, daß er einmal in Holland, auf einer Treckschupte fahrend, einem Gering ben Kopf abgebissen, um den Rumpf aufzuspeisen, aber im Bergreifen den töstlichen Hering selber am Schwanze ins Wasser geschleubert, und nichts behalten habe, als den Kopf: "nach biesem Hering sehn' ich mich ewig" sagte er — "Mir ganz bentbar, sagte Nieß, denn es ist traurig, wenn man nichts behält, als den — Kopf."

Als fie alle enblich in bem unmittelbaren Fürstenthümchen Groß = polei (jett längst mediatisiert) ben letten Berg hinab suhren ins Bab Maulbronn, bas ein Städtchen aus Landhäusern schien, und als man ihnen vom Thurme, gleichsam wie zum Essen blies: so mußte ben drei Antömmlingen, wovon jede Person sich blos nach ihrer Ziel-Palme scharfumsah, nämlich:

bie erfte, um angebetet zu werben,

bie zweite, um angubeten,

bie britte, um auszuprügeln,

gang natürlicherweise bie pralubierenbe Bab-Ouverture ber ersten Person, Nieß, als eine Famatrompete erklingen; ber zweiten, Theoba, als ein Berwandel- ober Megglödchen zum Niebersallen, und ber britten, Katzenberger, als eine Jagb- ober auch Spithubenpseise zum Ansfallen.

Wenn sie freilich Flexen mehr als ein Bogesschwanzpfeischen vortam, weil sein Herz nur sein Bor-Magen war, und er erst alles von hinten anfing, so ist dieser Einleg - Riese, wie man Ginleg - Messer hat, viel zu klein, um hier angeschlagen zu werben.

Indes zeigt bieses wiedertönige Quartett, wie verschieben bieselbe Mufit in Berschiedene einwirke. Da sie aber dieß mit allem in der Welt, und mit diefer selber gemein hat: so mag für sie besonders der Wint gegeben werden, daß ihr weites Aetherreich mit demselben Blau, und mit berselben Melodie Einen Jammer und Einen Jubel trage und hebe.

Der Doktor bezog zwei Kammern in ber sogenannten großen Badwirthschaft — blos fein Berg mar noch in Pognenfiedl unter bem Galgen - und Rieß miethete ibm gegenüber eines ber niedlichsten grunen Sauferchen.

Aber ber rechte Musit. Text fehlt vor ber hand ber begeisterten Theoda; auf ber Babliste, wonach sie zuerst fragte, erschien noch kein angelangter Theubobach. Doch hatte sie bie Freude, in der große poleischen Zeitung angekündigt zu lesen: "Der durch mehre Werke bestannte Theubobach, habe man aus sicherer hand, werde dieses Jahr das Maulbronner Bad gebrauchen." Die hand war sicher genug, benn es war seine eigne.

Der Dottor fragte, ob ber Brunnenarzt Strpfius ba fei; und ging, als man ihm ein feines, um bas Brunnen-Geländer flatterndes Männchen zeigte, sogleich binab.

Diefer Strotius, ein geraber Abtommling vom berühmten Juriften Strptius - bem er absichtlich bie lateinische Ramens Schleppe nachtrug, um bem beutichen Strid zu entgeben - war befanntlich eben ber Rezensent ber Ratenbergerichen Werte gewesen, ben ihr Berfaffer auszuftaupen fich vorgesetzt. Auf Musenfiten - wie in Bira - bie augleich rezenfierende Dlufenväterfite find, ift's febr leicht, ba alle biefe Rollegien unter einander tommunizieren, ben Damen bes apotalpptischen Thiers ober Unthiers zu erfahren; blos in Marktfleden und Rleinstädten miffen bie Schulfollegen von nichts, fonbern erftaunen. Mebr als burch alle Strufijden Regenfionen in ber alla, beutiden Bibliothet, in ber oberbeutschen Literaturzeitung u. f. w., war ber milbe Ratenberger erbittert geworben burch lange, grobe, bamifche und fpate Antworten auf feine gelehrten Antifritifen. Denn bem Doftor mar's icon im Leben blos um die Wiffenicaft zu thun, geschweige in ber Wiffenschaft felber. er indeg eine unglaubliche Rraft zu paffen befaß: fo fagte er ein akabemijches Semefter hindurch blos freundlich: "ich toch's," und troftete fich mit ber hoffnung, ben Brunnenarzt perfonlich in ber Babzeit tennen ju lernen.

Diese sehnsüchtige hoffnung sollte ihm heute ersullt werben, so bag ihm, statt bes Bonneusieblischen Galgenstrids, wenigstens ber Mani-

bronner Strick ober Strykin's zu Theil wurde. Er traf unten an dem Brunnenhanse — dem Industriecomptoir und Marktplatze eines Brunnenarztes — den verlangten. Der Brunnenarzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier diese kürzesten Amtes schon Katzenbergers Namen erjagt hatte, ihm entgegen, und konnte, wie er sagte, die Frende nicht ausdrücken, den Bersasser einer haematologia und einer epistola de monstris und de radie canina persönlich zu hören und zu benützen, und ihm, wo möglich, irgend einen Dienst zu leisten. "Der größte, versetzte der Dostor, sei dessen Gegenwart, er habe längst seine Bekannschaft gewünscht." — Strykins fragte: "wahrscheinlich hab' er seine schöne Tochter als ihr bester Brunnenmedikus hierher begleitet, wenn sie das Bad gebrauche."

"Nicht eines zu gebrauchen, antwortete er, sonbern einem Babgaste eines zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt." — "Also anch im Umgange ber scherzhaste Mann, als den ich Sie längst aus Ihren epistolis kenne? Doch Scherz bei Seite, sagte Strykins, und wollte sortsahren. "Nein, dieß hieße Prügel bei Seite, sagte der Doktor. Ich bin wirklich gesonnen, einen kritischen Anonymus von wenig Gewicht, den ich hier sinden soll, aus Gründen so lange wir beide, nämlich er und ich, es aushalten, was man sagt, zu prügeln, zu breschen, zu walken. Indes will ich als ein Mann, der sich beherrscht, nur stussenweise versahren, und früher seine Ehre angreisen, als seinen Körder."

"Nun diesen Scherz - Ernst abgethan — sagte der Brunnenarzt, sich tobtlachen wollend — so versprech' ich Ihnen hier wenigstens fünf Freunde des Berfassers der hämatologie, Männer vom handwerk."

"Es foll mich freuen, sagte ber Doktor, wenn einer barunter mich rezensiert hat, weil's eben bas Subjekt ift, bem ich, wie ich Ihnen schon anvertraut, so viel hirn ausschlagen will, als ein Mensch ohne Lebensegesahr entbehren kann, welches, wie Sie wissen, bis auf zwei Unzen steigt, es mußte benn sein, daß ich aus Liebe mich auf bloges Einschlagen ber hirnschale einzöge. Wenn schon jener Festung - Kommandant jeder

bavonlaufenden Schildwache fünf und zwanzig Streiche aufzählen ließ, bie einen Beift gesehen: wie viel mehr tann ich einer tritischen geben, bie teinen Beift in meinen Werten gesehen! Wie?"

"Thun Sie, was Sie wollen, humorist; nur sein Sie heute mit Ihrer blühenben Tochter mein Gast im großen Brunnensaale," sagte Strofius; er sand seine Bitte gern gewährt, und schieb mit einem eiligen handbruck, um einem verbrießlichen Grasen zu antworten, ber eben gesagt: "Franchement, Mr. Medicin, ich habe bisher von dem detestabeln Gesöff, nur die halte Ihrer vorgeschriebenen Gläser verschluckt; ich verlange nun durchaus blos biese häster verschnet."

"Gut, verfette er, von morgen an burfen Gie ted mit ber bieberisgen Salfte fortsabren."

Diefe Antwort vernahm noch ber Doftor mit unfäglichem Ingrimm; er, ber fich von teinem Generale und Orbens Generale und Rarbinale nur eine einzige von 1000 verordneten Merturialpillen batte abbingen laffen. Strpfins milbe Soflichfeit verbrog ibn mehr, als bie größte Grobbeit gethan batte, auf bie er, jufolge ber anonymen in ben Regensionen, fo gewiß gegablet batte; einen rauben, wiberbaarigen, ftämmigen Mann batte er zu finden gehofft, bem ber Ropf taum anbers gu mafchen ift, ale burch Abreifen ober Abhaaren beffelben, menigftens einen Mann, ber, wie ein Teich, unter feinen weißen Baffer - Bluten icarfgezähnte Bechte verbarge - - aber er, ein fo gebognes, mangenfettes, geborfamftes, unterthänigftes Bier = Dannchen, bas noch niemand ein bartes Bort gefagt, ale etwa Frau und Rinbern, gegen niemanb ein Elephant, als gegen Glephanten-Rafer und Elephanten-Ameifen! ... Richts erbittert mehr, als anonyme Grobbeit eines abgefuften Schwachlings!

Allerbings gibt es ein ober bas anbere Wefen in ber Welt, bas Gott selber taum ftärken tann ohne ben Tob — bas sich, als ewiger Bettelbrief, gern auf = und zubrechen, als ewiges Friedeninstrument gern brechen läßt — bas eine Ohrseige empfängt, und zornig heraus- fährt, es erwarte nun, daß man sich bestimmt ausbrücke — bas nicht so-

wol zu einem armen Hunde und Teusel, als zu einem niesenden sürstlichen mit Silberhalsband sagt: Gott helf, oder contentement — bessen Bunge der ewig geläutete Klöppel in einer Leichenglode ist, welche ansagt: ein Mann ist gestorden, aber schon ungedoren — das erst halb, ja dreiviertels erschlagen sein will, bevor es dem Thäter geradezu herausssagt auf dem Todtenbette im Kodizist, es sei dessen erstärter Todseind — das jeder so oft zu lisgen zwingen kann, als er eben will, weil es sich gern widerspricht, sobald man ihm widerspricht — und dem nur der Keind gern begegnet, und nur der Freund ungern. —

Indem ich ein solches Wesen mir selber durch den Pinsel und das Gemälde näher vor das Auge bringe: erwehr' ich mich doch nicht eines gewissen Mitseidens mit solchen tausendsach eingeknickten Seelen, die nun Gott einmal so bilanhalmig in die Erde gesäet hat; und welchen, obwol am wenigsten durch schnelles Ausschauben, doch auch nicht durch schweres Niederdricken aufzuhelsen ist, sondern vielleicht durch allmäliges Ermuntern und Auswinden, und durch Abwenden der Versuchung.

Aber an das Letzte war bei Aatenberger nicht zu benten. Des Brunnenarztes Sprech und That Marklosigkeit, neben seiner harten, heißen Schreib Strengsilissigkeit im Richten, setzen in ihm nun ben Borsatz seifen, ben Babarzt auf eine ausgebehnte Folterseiter von Aengsten und Ehren Siften zu setzen, und ihn erst auf ber obersten Stufe zu empfangen mit bem Prilgel. Strykius war ber erste Pazient, ben er burch Deilmittel nicht heilen wollte, so sehr war er ergrimmt; und er war entsichlissien, ihn burch zuvorkommenbe Unhössichteiten, wo möglich, zu einer zu zwingen, und als umrollender Weberbaum das hin und her sliegende Weberschiffchen zu bearbeiten. Es ist indes oft eben so schwer, manche grob zu machen, als andere hössich.

Bu haufe setzte er in Strykius Namen einen öffentlichen Wiberruf von bessen Rezensionen auf, ben er ihn zu unterschreiben und herauszugeben in ber Brügelstunde zwingen wollte.

# 22. Summula.

Riekiana.

Dr. v. Nieß lub auf Abends, gegen ein unbedeutendes Einlaftgeld, die Badgesellichaft zu seinem musikalischen Deklamatorium bes besten Theudobachischen Stüdes, betitelt: "Der Ritter einer größern Zeit," auf Zetteln ein, die er schon sertig gedruckt mitgebracht hatte, dis auf einige leere Bakanz-Rahmen oder Logen, welche er mit Inhalt von eigner Dand bestehen wollte. Funszig solcher Zettel ließ er austheilen, und jagte mit inniger Liebe gegen jeden und sich: "warum wollt' ich so vielen Menschen aus entgegengesetzten Winkeln Deutschlands, denen ein Buchstadens blättchen von mir vielleicht eine ewige Resiquie ist, und zwei geschriebene Worte vielleicht mehr, als tausend gedruckte von mir, warum sollt' ich ihnen diese Freude nicht mit nach hause geben?"

Aber aus Liebe gegen Theoda, Die bem Dichter, als einem Sonnengott, wie eine Memnonftatue autonte mit beitern Rachtmufiten und Ständchen, fette er fich nieber und ichrieb, um ibr ben Aufichub feiner Botter = Ericbeinung ober feines Aufgange zu verfuffen, eigenbandig in Theutobachs Hamen ein Briefchen an frn. v. Dieg, worin er fich felber als einem Freund berichtete : .. er tomme erft Abends in Maulbronn an. boch aber, hoff' er, nicht ju fpat fur ben Bejuch bes Detlamatoriums; und nicht zu frub, munich' er, fur unfre Dame." Er ftectte bief Blattchen in einen mit ber Bab = Boft angelangten Briefumichlag, und ging au Theoda mit entzudtem Beficht. Dag er nicht log, mar er fich bewuft, ba er eben porbatte, unter bem Detlamieren (um bas loben ins Geficht zu bemmen) aufzusteben und zu fagen: ach nur ich bin felber biejer Theubobach. Che ber Cbelmann tam, hatte fie eben folgenbes ins Tagebuch geschrieben: .. Endlich bin ich ba, Bona, aber niemand anders (aufier einige Schode Badgafte), fogar auf ber Bablifte fehlt Er. in ber Grofpoleischen Zeitung wird er gewiß angefündigt. 3ch wollte, ich batte nichts, wohinter ich mich fragen founte; aber Die Obren muffen mir lang auf ber Kahrt gemachien fein, weil ich fo fest voraussette, ber

Erste, auf ben man vor der Wagenthilre sließe, sei blos der Boet. Bohin ich nur vom Fenster herabblice auf die schönen Badgänge: so seh' ich boch nichts, als den leeren Stickrahmen, worauf ihn meine Phantasie zeichnet, nichts, als den Paradeplatz seiner Gestalt, und sein Throngerisse. Bahrlich, so wird einem Mädchen doch so ein Mensch, den man liebt, es mag nun ein Bräutigam oder ein Dichter sein, zu jedem Gestirn und Gebirg, gleichsam zum Augengehent, und hinter allen steckt der Mensch, daß es ordentlich langweilig wird. Man sollte weniger nach einem Schreiber fragen, da man ja an unserm Herrgott genug hätte, der doch das ganze Schreiber-Voll selber geschaffen.

Ich merke wol, ich werbe allmälig eher toller als tlüger; am besten schreib' ich Dir nichts mehr über mein Aufpassen, als bis ber Messias erschienen ist; benn ausstreichen, was ich einmal an Dich geschrieben, tann ich aus Chrlichkeit unmöglich; ich sage Dir ja alles, und nehme mir kein Blatt vors Maul, warum ein Blatt vors Blatt . . ."

Da erschien Nieß, und wollte seine eben erhaltene Nachricht übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlosen Einsamleit, mit keinem größern Feuer, wie er gedacht, sondern mit einigem Maireif, der aus dem Tagebuche auf das Gesicht gefallen war. Sosort behielt er seine Selbsibrieswechsel in der Tasche, und beschenkte sie und ihren adwesenden Bater blos mit der Einladung, Mittags seine Gäste, und Abends seine Zuhörer zu sein. Auch wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht früher darauf gesallen, ihr das Blättchen erst an der Tasel zu geben, und dadurch der Tasel zugleich; "ein Brieswechsel mit dem Dichter selber (dacht' er) müßte, sollt' ich denken, dem Deklamator desselben vorläusige Ehre und nachsausend Zuhörer eintragen."

Eben versprach Theoda seinem Tische sich und ihren Bater, als bieser eintrat und das Nein vorschüttelte und sagte: er habe sich bem Handwertzesellen Strytius versprochen, um das Band der Freundschaft immer enger zusammen zu ziehen bis zum Ersticken; das Mädchen tönne aber thun, was es wolle. Dieß that sie denn auch, und blieb ihrem Wort und Nießen getreu. Sie saß nämlich, damit ich alles erkläre, au

öffentlichen Orten gern so weit, als thunlich, von ihrem Bater ab, als Tochter und als Mädchen; sie kannte seine Luthers Tischreben. Der Ebelmann wendete diese Wendung ganz anders: "o! sie hat schon Recht, die Zarte, dacht' er; jetzt in Gegenwart eines Fremden nämlich des Baters, verdirgt sie ihre Wärme weniger; neben dem einsamen Geliebten schenet die einsame Liebende jedes Wort zu sehr, und wartet auf fremde kilblende Nachbarschaft; o Gott, wie errath' ich dieß so sehr, und doch leider mich kein Hund!"

Enblich, hoff' ich, ift hoffnung ba, bag Mittags gegeffen wird in Maulbronn, in ber 23ften Summel.

# 23. Cummula.

#### Gin Brief.

herr v. Nieß führte seine schöne Tischgenossin in die glänzenden Eßzirkel an eine Stelle, wohin das väterliche Ohr nicht langte. Der Eßsaal war die grüne Erde, mit einem von Laudzweigen durchbrochenen Stücken himmel dazu. Lustbeklommen überflog Theoda mit dem schenen Auge die wallende Menge, in der weiblichen hoffnung, ob doch nicht zufällig daraus der Gehoffte aufsliege. Ihre Seele quälte, sehnte sich immer heftiger, und immer unverständiger; ihr war, als milfe er überall gehen und sitzen. In diesen Frauen Rausch hinein reichte nun der Ebelmann den Brief, den Theudobach an ihn geschrieben. Mehr bedurfte ihre Seele nicht, um den Tisch-Trompeten leise nach zu schmettern, um das Erden-Leben sur Sonnenstern-Leben zu halten, und um außer sich zu sein.

Nun standen alle Rosenknospen als glühende Rosen aufgebrochen da. Sie drildte Nießens hand im Fener, und er freuete sich, daß er keinen andern Nebenbuhler hatte, als sich selber. Die Renigkeit lispelte sich bald von seiner zweiten Nachbarin die Tafel hinab. Er brachte beswegen, da er schon als Freund eines Groß-Autors Ausmerksamkeit

gewann, mehre Sentenzen theils laut, theils gut gedreht hervor, weil leicht auszurechnen war, wie sie vollends umlausen würden, wenn er mit dem Dichter in Eins zusammengeschmolzen. Die Tischlustbarkeit stieg zusehends. Das Brunnen-Essen ist, ungleich dem Brunnen-Trinken, die beste Brunnen-Belustigung, und ohnehin froher, als jedes andere; außer der Freiheit wirft noch darin, daß man da keinen andern Arbeittisch kennt, als den Estisch, und keine Schmollwinkel, als die Badwanne.

# 24. Gummula.

Mittagtijdreben.

Aber unten, am entgegengefetten Tafel = Ausschnitt, wo Ratenberger neben feinem gaftfreien Regenfenten faß, nahm man von Beit gu Beit auf ben Damengesichtern von weitem verschiedene Querpfeifer-Mustel = Bewegungen und Mienen = Bielede mahr. Der Dottor hatte nämlich bei ber Suppe feinen Birth gebeten, ibn mit ben verschiebenen Rrantbeiten befannt zu machen, welche gerabe jest bier vertrunten und verbadet würben. Strofins wußte, als ein leife auftretenber Mann, burchaus nicht, wie er auf Deutsch (zumal ba, außer bem eignen Namen, wenig Latinität in ihm mar) jugleich bie Ohren feines Gaftes bewirthen, und bie ber Nachbarinnen beschirmen follte. "Beim Effen, fagte eine altliche Landjunkerin, borte fich bergleichen fonft nicht gut." - "Wenn Sie es bes Etels wegen meinen, versette ber Dottor, fo biet' ich mich an, Ihnen, noch ebe wir vom Tifch auffteben, ins Beficht zu beweisen, baß es, rein genommen, gar teine etelhafte Begenftande gebe; ich will mit Ihnen, Scherzes balber, blos einige ber efelhaften burchgeben, und bann 3bre Empfindung fragen." Rach einem allgemeinen, mit weiblichen Klachbanben unternommenen Rieberschlagen biefer Untersuchung ftand er ab bavon.

"Gut, fagt' er, aber bieß fei mir erlaubt zu fagen, bag unfer Beift

febr groß ift, und febr geiftig, und unfterblich und immateriell. Denn mare biefer Umftanb nicht, fo maltete bie Materie por, und es mare nicht bentlich; benn mo ift nur bie geringfte Nothwenbigfeit, bag bei Traurigfeit fich gerabe bie Thranenbrufe, bei Born bie Gallenbrufe ergießen? Bo ift bas absolute Band zwischen geistigem Schamen und ben Abernflanden, Die bagu bas Blut auf ben Wangen einbammen? Und fo alle Absonberungen binburd, bie ben unfterblichen Beift in feinen Thaten hienieben theils fpornen, theils gaumen? In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeift mich befaß und nach feiner Pfeife tangen lieft, ba erinner' ich mich noch mobl, baft ich einmal eine ibeale Belt gebauet, wo bie Ratur ben Rorper gang entgegengesett mit ber Seele verbunden hatte. Es mar nach ber Auferstehung (fo bichtete ich); ich flieg in größter Freude aus bem Grabe, aber bie Freude, ftatt baß fie hienieben bie Saut gelinde öffnet, brudte fich broben, bei mir und bei meinen Freunden, burch Erbrechen aus. Da ich mich ichamte, wegen meiner Bloge, fo murbe ich nicht roth, fonbern fogenannt preußisch Grun, wie ein Grunfpecht. - Beim Born fonberten fammtliche Auferstandne blos album graecum ab. - Bei ben gartern Empfindungen ber Liebe betam man eine Banfebaut, und bie Farbe von Banfe-Schwarg, was aber bie Sachsen Banfe-Sauer nennen. - Bebes freundliche Bort war mit Ballergiefiungen verfnüpft, jebes icharfe Rachbenten mit Schluden und Riefen, geringe Freude mit Bahnen. - Bei einem rührenben Abichied floß, ftatt ber Thranen, viel Speichel. - Betrübnig wirfte nicht, wie bei une, auf verminderten Bulsichlag, fonbern auf Bolf- und Ochsenhunger und Rieber - Durft, und ich fab viele Betriibte Leichentrunt und Leicheneffen jugleich einschlucken. - Die Furcht fcmilidte mit feinem Bangenroth. - Und feurige, aber garte Buneigung ber Chegatten verrieth fich, wie jest unfer Graufen, mit Saarbergan, mit faltem Schweiß und Labmung ber Arme. - Ja, als . . . . "

Aber hier lenkte ber vorsorgende Brunnenarzt ben ungetreuen Dichterstrom burch bie Frage seitwärts: "Artig, sehr artig, und wie Haller, mahrer Dichter und Arzt zugleich. — Aber Sie haben sich

gewiß vorbin in ber Birtlichfeit iconer gefühlt, ba Gie aufmertiam unfern iconen Damengirtel burchliefen?" - "Allerbinge, verfette er, und ich thue es auch in jeber neuen Befellichaft, in ber hoffnung, endlich einmal ein Monftrum barunter ju finden. Denn jett bin ich ber blübenbe, schwärmerische Jüngling nicht mehr, ber sonft vor jeber iconen Gestalt ober Bruft außer fich ausrief: Rumpf einer Göttin! Bruftfaften für einen Gott! Und bas feine Sautwarzenspftem, und bas Malpigbifche Schleimnet, und bie empfinbfamen Rervenftrange barunter! D ibr Götter! - Auch Gie, wie alle Schwarmer, haben fich gewiß fonft nicht ichmacher ausgesprochen; jest freilich wird ber Ausbrud immer labmer. Um aber auf bie Diggeburten gurud zu tommen, nach benen ich mich bier nach bem erften Romplimente vergeblich umgeseben: fo fag' ich biefi: Eine Mifgeburt ift mir als Argt eigentlich für bie Wiffenschaft bas einzige Befen von Geburt, und Boch = und Boblgeboren; benn ich lerne mehr von ibm, als vom wohlgeborenften Manne. Mus bemfelben Grunde ift mir ein Fotus in Spiritus lieber, als ein langer Mann voll Spiritus; und Embryonenglafer find meine mabren Bergrößer-Glafer bes Menichen. - Ach wol in jebem von uns, fuhr er feuriger fort, find einige Anfate zu einem Monftrum, aber fie merben nicht reif; mit bem Rudgrat-Enbe, bem Steifbein, feten wir g. B. zu einem Affenschwang an, und auf bem neugebornen Rindfopfe ericheint, nach Buffon, eine bornartige Materie ju einem Geborne, bie man leiber fauber wegbürftet; aber jeber will mahrlich nur feines Gleichen feben, ohne nur im geringften fich um bie icon fürs Auge toftliche Mannigfaltigfeit zu befümmern, welche g. B. au biefer Babtafel genoffen würbe, wenn jeber von uns etwas Berbrebtes an fich batte, und wenn 3. B. ber eine, ftatt ber Rafe, einen Ruchsichwang truge, ber anbere einen Bopf unter bem Rinn, ber britte Ablerfange, ber vierte orbentliche, nicht etwa abgenutte mythologische Efelobren. Ich, für meine Berfon, barf ich wol betennen, ginge mit Jauchgen vor einer mifgebornen Anaphicaft und Mannichaft an ber Spite, ale vergerrter Miligelmann und monftrofes Mufter, und murbe Gott banten, wenn

ich (nämlich forperlich) nicht mare wie andere Leute, fonbern wenn auf mir etwa Rameel und Dromebar, alfo brei Boder jugleich verfettet maren jur Bebirgtette, ober wenn bie Natur mir binten eine angeborne Frau aufgesett batte, fammt zwölf Fingern vorne, ober wenn ich fonft mit vielen Curiosis für mich und andere begabt mare, infofern mir nämlich bei biefem lebenbigen Naturalienkabinet auf mir mein gewöhnlicher mebizinischer Berftand gelaffen wurde, ber fich wie eine Biene auf alle Blumen-Monftrofen feten mußte und fonnte. Bas bat aber jett mein Beift bavon, bag mein Leib mohlgestaltet ift, und bie gemeinften Reize für Boltaugen umber fpreitet? - Richts bat er; er fieht fich nach beffern'um. Aber ich entfinne mich noch recht gut meiner Jugenb, wo ich mehr ibealifierte, und weniger auf Erben als im himmel wanbelte, ba weibete ich mich an geträumten, noch bobern Difgeburten, als bas theuere ichmache hafenpaar ift, bas ich gestern getauft; ba war es mir ein Leichtes, gange in einander bineingewachsene Geffionen geboren und zu Rauf zu benten, bie ich bann nach bem Ableben leicht in einem Spiritus - Glafe bewahrte und bewegte nach Luft - ober einen Rnaben mit einem angebornen vollständigen fleischernen Rronunghabit - ober einen tafelfähigen Cbelmann mit zweinnbbreifig Steifen befett - und boch find bas nicht gang artabifde Traume. Sonft murben ja wirflich Menschen mit lebendigen Bluberhofen und Kontangen geboren, jum Abichreden vor genabten; warum fonnte nicht unfern Zeiten ber Kang zufallen, bag ihnen bas Blud einen Incropable mit pulfierenben Suttrempen und Schnabelftiefeln und fleischernen Cravatten-Baden befcerte, frag' ich ?"

Der Brunnenarzt schwitzte, mahrend er pries, mehre Schweiße von verschiedener Temperatur darüber, daß er einen Flügel seiner Pazienten, zumal den weiblichen, eine Landjunkerin, eine Konfistorial-Räthin, eine halb bleich=, halb gelbsüchtige Zärtlingin, und am Ende sich selber, in die Hör- oder Stech = Weite eines solchen geistigen Rausbegens gebracht als Wirth. Gern hätte er verschiedene kaltsunige Mienen dabei gesschnitten, wenn er versichert gewesen ware, daß ihn der Doktor nicht als

Regensenten tenne, und barum icharfer angreife. Doch that er bas Seinige, und fprang von ben Dlifigeburten auf bie Ratenbergerischen Beburten, um vorzüglich beffen Samatologie zu bulbigen, worin, fagt' er, Baragraphen maren, ohne welche er manche glüdliche Bemerfungen gar nicht hatte machen tonnen. "Schon, verfette ber Dottor, fo bentt wol nur ein äußerst parteiischer und guter Mann, wie Gie: - benn außer Ihnen gibt's nur noch einen Lefer, ber gern alles reblich thut, was ihm Bücher vorschreiben, nämlich ben Buchbinder, ber jebes Wort an ben Buchbinber befolgt - aber Gie follten meinen Sund von Regenseuten tennen und bagegen balten. Simmel, wie bellt ber Berberus, gwar nicht mit brei Ropfen, aber aus fieben Sunbsbutten, und an fieben Retten, gegen mich! - 3d wollt', ich hatte ihn ba; ich wollte jett alles thun, ba ich eben getrunten, mas ich ibm längst geschworen, nämlich meine Blut = Machlebre (bie haematologia) an ihm felber erproben. - Ober gibt es etwas fündlichers, als wenn ein Narr - blos weil er sieben Zeitungen bagu frei hat, wie zu fieben Thurmen - bie fieben Beifen spielt, und fieben Tobsunden begebt, um als einziger Beuge, vermittelft einer bofen literarifden Beptarchie, feinen Ausspruch ju befiebnen? 3ch fann von ber bofen Gieben gar nicht los; aber ich werbe, follt' ich benten, in jebem Kalle ben Mann ausprügeln, erwifch' ich ibn. Sier faff' ich jum Glud ben reblichen Strot an ber Band, ber bentt wie ich, wenn nicht gehnmal beffer. Diefem Dagen übergeb' ich mich - benn ich meine Magus, nicht Stomachus - und er enticheibe; für mich ift er ber große Thor (ich fpreche gwar nach einem Blas Bein, aber ich weiß recht gut, baf Thor unfer erfter altbeutscher beilenber Gott gewesen) - ber fage bier . . . was wollt' ich benn fagen ? Run mir gilt's febr gleich , und bie Gade ift obnebin flar und feft genug. Rury - -"

"Ich errathe unsern guten Autor, sagte Strytius, benn vielleicht tann ich, als alter Leser seiner witreichen Werke, ihn wenigstens zum Theil wilrbigen. Man tennt biesen tiesen Mann, er verzeihe mir sein Lob ins Gesicht, nur wenig, wenn man nicht seine gesehrte und seine

witige Seite zugleich bewundert und unterscheidet, die er beide so eng verschunelzt; aber er hat nun einmal, um spaßhast-gemein zu sprechen, Haar im Mund." "Aber ich habe sie eben zwischen den Zähnen (verssetze er, einen Truthahn-Hals an der Gabel ausbebend); ich wünschte, mancher hätte so viel Haarwuchs auf dem Kopse, als der Truthahn hier am Halse, und solche herrliche Haarzwiedeln wären auf eine bessere haut und Glatze gesäet, als ich eben kann muß."

"Ich table aber boch die Sauce babei — fiel ein ältlicher, mehr blob- und fünffinniger, als scharssinniger Bosthalter ein — sie will mir saft wie abgeschmadt schweden; aber jeder hat freilich seinen Geschmad." — "Abgeschmadt, Herr Bosthalter, sagte ber Doktor, und hielt lange inne, nennen die Physiologen alles, was weniger Salz enthält, als ihr eigner Speichel; daher sind Sie, wegen des Ungesalzenen, wahrscheinlich ein Mann von Salz, ich meine den Speichel." —

Eine schwergeputte Landjunkerin, die ihren Kahlschäbel mit einem Brunt- und Titular-haar gekrönt, merkte (aber nicht leise genug, weil sie es französisch sagte) gegen ihre Tochter an: "Fi! Welch ein Mensch! Wer kann babei effen?" — Der Posthalter, der ihn schlecht verstand und gut aufnahm, wollte es höslich erwiedern, und fragte: "Wie gefallen Sie sich hier, herrr . . . ich weiß Ihren werthen Charakter nicht? "Ich mir selber?" versetzte der Doktor. Sehr!"

Eben bekam er und die Landjunkerin kleine, etwas klumpige Pafteten auf ben Teller. Er schob seinen weit in ben Tisch hinein, bemertend: gerabe in solchen Pasteten würden gewöhnlich die Frauen-Perilden ausgebaden, wie hier mehre an der Tasel säßen; indeß find' er darum noch kein Haar aus Ekel darin, ja er ziehe, in Rildficht des letzten, Pasteten den Berücken vor.

Die Ebelbame brach mit Abschen auf, um es zu keinen stärken Ausbrüchen kommen zu lassen. Endlich thaten es auch die Uebrigen. Wohlgemuthet brückte Ratenberger bem Rezensenten die Hand, und prophezeiete sich die Freuden, die ihn erwarteten, könn' er öfter so mit ihm zusammenhausen, und beschenkte ihn mit der Herz-Ergießung: "Ich habe am Ende (und nur mit Gewalt verschieb' ich's) sagen wollen zu Ihnen: Du!"

# 25. Cummula.

#### Mufitalifdes Dellamatorium.

Die Leser finden um 7 Uhr alle Maulbronner von Bildung in Nießens Deklamiersaal. — Das musikalische Borspiel hat schon ausgespielt — Nieß geht, mit "dem Nitter einer größern Zeit" in der Hand, ihn drittels beklamierend, drittels lesend, drittels tragierend, langsam zwischen der weiblichen und männlichen Kompagniengasse auf und ab, und hält bald vor diesem Mädchen still, bald vor jenem. Auch Katzensberger ging auf und ab, aber einsam im Borsaal, theils um den reinen Musik-Wein ohne poetischen Bleizucker einzuschlätzen, theils weil es überhaupt seine Sitte war, im Borzimmer eines Konzertsaales unster unausschicher Erwartung des Billeteurs, daß er seine Sinlaßkarte nehme, so lange im musikalischen Genusse gratis versunken hin und her zu spazieren, dis alles vorbei war. — Der Borleser steht schon bei den größten lyrischen Katavakten seiner dichterischen Alpenwirthschaft, und die Musik fällt (auf kleine Finger-Winke) bald vor, bald nach, bald unster den Wasserfällen ein, und alles darmoniert. —

Der Charafter bes Ritters einer größern Zeit war endlich so weit vorgerückt, daß viele Zuhörerinnen seufzten, um nur zu athmen, und daß Theoda gar, ohne Schen vor den scharf geschliffenen Frauen-Bliden, darüber in jene Traualtar- und Brautthränen (ähnlich den männlichen Bewunderungthränen) zerschmolz, welche freudig nur über Größe, nicht über Unglück stießen. Der geschilderte blühende Ritter des Gemäldes, schamhaft wie eine Jungfrau, liebend wie eine Mutter, schlagend und schweigend wie ein Mann, und ohne Worte vor der That, und von wenigen nach der That, stand im Gemälde eben vor einem alten Fürsten, um von ihm zu scheiden. Es war ein prunkloses Gemälde, das ein jeder leicht hätte übertressen wollen. Der ältliche Fürst war weder der Landes-

herr, noch Waffenbruber bes Jünglings; er hatte sich blos an ihn gewöhnt, aber jeto mußt' er ihn ziehen lassen, und dieser mußte ziehen. Beibe sprachen nun in ber letten Stunde blos wie Männer, nämlich nicht siber die lette Stunde, sondern wie sonst, weil nur Männer ber Nothwendigkeit schweigend gehorchen; und so gingen beibe, so sehr auch in jedem der innere Mensch schwere Thränen in den Augen hatte, wortstarg, ernst, mit ihren Bunden und mit einem Gott besohlen, aus einsander.

So weit war die Borlefung einer größern Zeit ichon vorgerudt, als noch die Thure aufging, und wie ein fremder Geist ein Mann einstrat, ber, wie auferstanden aus bem Gottesader ber Ritterzeiten, ganz bem Ritter an Blid und hohe glich, und die hör-Gesellschaft fast eben so sehr erschredte, als erfreute . . . .

# 26. Gummula.

# Reuer Gaftrollenfpieler.

Sett in ben Monaten, wo ich die 26ste Summel für die Welt bereite und würze, ist es freilich sogar ber Welt bekannt, wer ankam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber barüber bumm.

Der eintretende Mann schrieb sich herr von Theubobach, hauptmann in preußischen Diensten. Nach altbeutschem Lebeus Styl war er
noch ein Jüngling, das heißt 30 Jahr alt — und nach seinem blühenden
Gesicht und Leben war er's noch mehr. — Seine dunkeln Augen glühten
wie einer wolkigen Aurora nach, weil er sie bisser noch auf keine andere Figuren geworsen, als auf mathematische in Euler und Bernoulli, und
weil er bisher nichts schöneres zu erobern gesucht, als was Koehorn, Rimpler und Bauban gegen ihn besestigt hatten. Unter diesem mathematischen Schnee schlief und wuchs sein Frühling-Herz ihm selber unbemerkt. Bielleicht gibt es keinen pikantern Gegenschein der Gestalt

und bes Geidafts, als ber eines Junglings ift, welcher mit feinen Rofenwangen und Augenbligen, und verftedten Donnermongten ber braufenben Bruft; fich binfett und eine Reber nimmt und bann feine anbere Auflofung fucht und fieht, ale eine - algebraifche. Gott! fagen bann bie Weiber mit besonderem Reuer, er bat ja noch bas gange Berg. und jebe will feinem gern fo viel geben, als fie übrig bat von ihrem. Diefer Saubtmann batte nun auf feiner Reife burd bas Rurftentbum Grofpolei gufällig in ber Zeitung gelefen: ber burch feine Schriften befannte Thendobach werbe bas Maulbronner Bab befuchen. bod nicht wüßte?" fagte ber Saubtmann, weil er von fich gesprochen glaubte, indem er mehre friegmathematifche Bertchen geschrieben. Niegens Namenvetterschaft und Dichtfunft wufit' er tein Bort. Unter allen Wiffenschaften bauet feine ibre Briefter fo febr gegen anbere Biffenicaften ein, als bie fich felber genugfame Defitunft, inbef bie meiften andern bie Defruthe felber als eine blübende Aarons Ruthe entlehnen, bie ihnen bei Brieftermablen rathen helfen foll. 3ch tann mir Dathematiter gebenten, bie gar nicht gebort haben', bag ich in ber Welt bin, und bie alfo nie biefe Zeile ju Beficht betommen. "Es find folglich, ichloft ber Sauptmann, nur zwei Ralle bentbar, entweber irgend ein literarischer Ebrenräuber gibt fich für mich aus, und bann will ich ibm öffentlich bie Mefruthe gegen - ober es treibt wirlich noch ein Wafferaft und Rebenfpröfiling meines Stammbaums, was mir aber unglaublich - in jebem Kalle find fünf Meilen Umweg fo viel als teiner für einen folden Brüfung= 3med."

Sein Erstaunen, aber auch sein Zürnen — benn bas Zornseuer ber Ehre hatte bisher ganz allein in ihm neben bem wissenschaftlichen Fener und Lichte gebrannt — erstieg einen hohen Grad, ba er in Mansbronn von seinem entzückten Wirthe hörte: ein herr v. Nieß habe schon heute, nach einem Brief, den er von hrn. v. Theudobach erhalten, dessen Antunst angesagt; und alles werde sich im Deklamatorium über seinen Eintritt entzücken, zumal da eben etwas von ihm vorgelesen werde. Der Wirth trug sogar Vorsorge, ihm unter dem Deckmantel eines Wegwei-

fers seinen Sohn mitzugeben, welcher ber Wirthstochter, weil sie belefen und mit barin war, sogleich bas gange Signalement bes neuen Zuhörers burch brei Worte ins Ohr zusteden sollte.

Als der Hauptmann eintrat, blidten ihn die übrigen weiblichen Augen an, ausgenommen nur ein Paar; Theoda sah unter dem Borlesen keine Gesichter, als — ihre innern, und blos zu den poetischen Höhen hinaus. Noch ehe die Wirthstochter die Nachricht von Theudodachs Antunst, wie einen elektrischen Funken, datte durch die Weider-Ohrenkette lausen lassen: hatten sich schon alle Augen an den Hauptmann sestgeschraubt. Denn immerhin halte Christus auf einem Berge seine Predigt, oder auf dem Richterstuhle sein jüngstes Gericht: es ist unmöglich, daß die Frauen, die davon erbaut oder gerührt werden, nicht mehre Minuten den Heiland vergessen, und sich alle an den ersten Kirchengänger und Verdammten heften, der eben die Gesellschaft verstärkt; sie müssen sich umdreben und schauen, und einander etwas sagen, und wieder nachsschauen.

Ich will setzen, mein zweiter Sat wäre wahr, daß für das Weiberberz ein Federbusch auf dem Mannstopse mehr wiege, als ein ganzer Bund gelehrter Federn hinter dem Ohre, weil mein erster richtig wäre, daß interna non curat Praetor, oder wörtlich übersetz, daß eine Frau vor allen Dingen gern wissen will, wie ein Mann von außen aussieht: so hätt' ich ziemlich erklärt, warum der junge Mann, mit seinem Federbusch-hut in der Hand, mit seinem Jünglingblicke und seiner Mannkraft, und selber mit einigen Krieg und Blatternarben, ja sogar mit dem distern Feuer, womit er dem Vorleser nachsah und nachhörte, den gauzen weiblichen Hör- und Sitz-Areis wie in Einem Hamen gesangen und schnalzend aus dem Wasser weiden Ohre zum andern: der dassisch der Birthstochter von einem beringten Ohre zum andern: der da sei's, der Dichter.

Theoba hörte es, sah auch hin — und sie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe Aberzogen. Wie ein stiller Riese, wie eine stille Alpe stand er da; und ihr herz war seine Alpenrofe. — Irgend einmal findet auch ber geringste Mensch seinen Gottmensch, und in irgend einer Zeit findet er ein wenig Ewigkeit; Theoda fand's.

Der Borleser, ben die fremde Bewunderung seines Leiestids hinris in eigne, und der unter allen Empfindungen diese am innigsten mit dem Hör-Kreis theilte, hatte jeto, wo die eigentliche höhe und Bergstraße seiner Schöpsung erst recht anging, gar nicht Zeit, die Antunft, geschweige die Gestalt und die Einwirtung des Kriegers wahrzunehmen. Er stand eben an der zweiten hauptstelle seines Gesangs (der Anfang war die erste), am Schwanengesange, am Ende-Triller; denn wie im Leben die Geburt und der Tod, im Gesellschaftzimmer der Eintritt und der Austritt die beiden Flügel sind, womit man steigt oder fällt, so im Gedichte. — Nieß konnte also nicht unaushaltsam genug stürmen und laufen und deklamieren, und sich begleiten lassen von Musit, um, wie ein Gewitter, gerade den stärksten und entzündendsten Schlag beim Absange zu thun.

Indeg boren mitten in biefem Beraffel von poetischen Streit - und Siegmagen Borlefer eigner Cachen gleichwot manches leije Bort, bas barüber ausfliegt. Rieß vernahm mitten im Dichter-Sturm febr gut Theoda's Bort : "ja er ift's, und hat fich felber topiert im Ritter." -"Und thut boch immer, fagte bie Nachbarin, als ginge ibm bas gange Bebicht nichts an." - Es mar Diefen auf feine Beife möglich, bei folden Aussprüchen, baf er ba fei und fich im alten Ritter felber getroffen habe, und bei bem allgemeinen Rlatichen und Anbliden und Anfragen ber Bewunderung, fich etwa in ben Ropf gu feten, er fei gar nicht gemeint, nur ber neue Golbat. Sonbern eine marmere Minute unb bobere Stelle um fich zu enthüllen und zu entwolfen - bief fab er wol ein - tounte fein Sternfeber für ibn errechnen, als ber Rulminggionund Scheitelpunkt mar, ben er eben vor fich batte, um bie Bolfe bes Intognito feinem Phobus auszuziehen. Bum Glud mar er früber barauf geruftet, und batte baber - ba er langft mufte, baf bie Menichen bie erften Worte eines großen Dlannes, jogar Die fabiften, länger bebalten und umtragen, als die besten nach einem Umgange von Jahren — schon auf der Kunststraße, zehn Meilen vom Lesesaal, solgende improvissierende Anrede ausgearbeitet:

"Ehrwürdige Bersammlung, fänd' ich nur die ersten Worte! Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gesellschaft mit nur durst' ich ohne Eigenliebe nicht rechnen. Aber eine Herzergießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Ungestüm der Augenblide preis. Möge, ihr Herrlichen, ench jeder Schleier des Lebens so abgehoben wersden, als jetzt, und nie decke sich eine ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf. — Ich war nämlich mein eigner Borläuser; denn ich bin wirklich der Theudobach, dessen Ankunst ich auf heute in Briesen anssagte."

"Der sind Sie nicht, mein herr — sagte ber hauptmann — ich heiße v. Theubobach — Sie aber, wie ich höre, hr. v. Nieß. — Bas Sie für Ihre Werke ausgeben, sind ganz andere, und die meinigen."

Nieß blidte ihm ganz erstarrt ins Gesicht. — Besonnener springt ber Mensch plötzlich zu boch, als zu tief — Theubobach stand fast gebietend mit seinem Macht-Gesicht, Krieger-Auge, hohen Buchs, neben dem zu kurzen Dichter, von welchem nun jedes Beiber-Auge absiel; aber er ermannte sich und sagte: "ich kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." — ""Hr. v. Nieß, versetzte Theubobach, dasselbe ist gerade mein Fall."

Unversehends trat Theoda, welche längst vor Begeisterung unbewust aufgestanden, war aus der verblüfften Schwester-Gemeine heraus vor Thendodach, und sagte zu ihm, im hoben Zürnen gegen den vielbentigen Nieß: Sie sind der Mann, den wir alle achten, oder aller Glande lügt." Der Hauptmann sah das kilhne Feuer-Mädchen verwundert an, und wollte erwiedern; aber Nieß rief zornig dazwischen: "An mich haben Sie geschrieben, nicht an diesen Herrn, meld' ich jetzt, und ich an Sie." — "D Gott, ich?" sagte Theoda.

"Mein Name Theubobach, Hr. v. Rieß, ist tein angenommener, ich habe nur Einen; und es gibt nur meinen noch in ber Welt; Sie sihren eingestanben zwei, wovon ich nur ben meinigen reklamiere, und

Ihnen ben Ihrigen billig laffe. In ber allgemeinen bentschen Bibliothet tönnen Sie meinen Namen Theubobach neben meinem rezensierten Werke finden. Jebe andere Erklärung können wir uns an andern Orten geben," setzte er mit einigen Bliden hinzu, die sehr gut als Funken auf das Zündpulver einer Pistole fallen konnten.

"Sehr gern!" versetzte Nieß, um nur zuerst auf ber Abelprobe zu bestehen; aber auf bas Borbergebenbe konnte er kein Wort zurudgeben vor Ueberfülle von Antworten. Wer zu viel zu sagen hat, sagt meistens zu wenig, Nieß noch weniger.

Noch habe ich in ber allgemeinen Welt-Geschichte von Essig und Bopf — bie ohnehin mein Fach nicht ist, weil ich vielmehr selber eines in ihm süllen und sobern will — tein rechtes Beispiel (unter so vielen abgesetzten Günstlingen und Königen) aufgetrieben, das einigermaßen dazu taugen könnte, Nießens Falle und Versalle die gehörige Beleuchtung zu geben, wenn jemand sehen wollte, wie einem Manne zu Muthe gewesen, den man auf einmal vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines Sonnen-Gottes auf den Altar seiner Opserthiere, die er vermehren soll, oder von Allem zu Nichts herunterwirft — Gehenkte, auf den Zergliederungtischen erwachend unter dem Messer, anstatt im hinmel, sind nichts dagegen.

"D, ich bin ftolg!" fagte Rieß, und ging bavon.

## 27. Summula.

## Nachtrag.

Reine Seele bekümmerte sich um den davon gesausnen, von seinem Siegwagen herabgepurzelten Deksamator. Doch lachte man ihm allgemein nach. Sin Mann von Belesenheit — wenigstens im Junistisch der Minerva von 1804, wo die Notiz steht — sagte sehr laut: Nieß hab' es mit seinem Ramengeben gemacht, wie die Sinwohner von Nootka,

welche Gott ben Namen Quant geben; ber Mann hatte verbindlich für Theubobach reben wollen; aber in ber Gile war ihm auf ber Zunge bas Lob in Essig umgeschlagen.

"Fährt man so fort, sagte ein Korrespondent einer ungelehrten Gesellschaft, so weiß am Ende keiner von uns, was er geschrieben, und ber halbe Meusel sitt im Sand." —

Der Hauptmann nahm — mit einer kurzen Entschuldigung, daß er sich seines Geschlechtnamens so öffentlich angenommen, und mit einer besondern Berbeugung an Theoda — schnell seinen Rückzug! — und die Menschen sahen seinem Kopse nach.

Ungefähr tausend und breihundert Siegfränze — folglich gerade so viel Theagenes von Thains in den griechischen Spielen erbeutet — trug er auf seinem Ropse, seinen Schultern und seinem Rücken davon; — aber warum?

#### 28. Summula.

#### Darum.

Man hielt ihn für ben großen Theater-Dichter, bessen Stilce die Meisten gehört. Ich will eine kurze Abschweisung und Summel daran wenden, um zum Bortheil der Bühnen-Dichter zu zeigen, warum sie leichter größere Eitelkeit-Narren werden, als ein anderer Autor. Wie fällt erstlich der letzte mit seinen verstreueten Leser-Klausnern — ein wenig verehrt von bloßen gebildeten Menschen — beklatscht in den hunsbert Meisen sernen Studier-Zimmerchen, und zweimal hinter einander gelesen, nicht vierzigmal angehört, wie fällt ein solcher Nuhm-Irus und Iohann ohne Land schon ab gegen einen Bühnen-Dichter, der nicht nur diese Lorbeer-Nachlese auch auf dem Kopse hat, sondern ihr noch die Ernte beissigt, daß der Fürst und der Schornsteinseger, und jedes Geschlecht und Alter seine Gedanken in den Kops und seinen Namen in den Mund bekommen — daß oft die erbärmlichsten Marktssecken, sobald

gludlicherweise ein noch elenberes Maroben - Theater von Grofchen galleriften einriidt, fich vor ben knarrenben Triumpbkarren vorjvannen, worauf jene ben Dichter nachführen, fo baß, wenn gar ber Dichter bie Truppe felber birigiert, er an jebem Orte, wo beibe antommen, ben englischen Babitanbibaten gleicht, bie auf vielen Bagen (Lord Karblev auf funfria) bie Babimanner fur ben Git im Saufe ber Bemeinen an ben Bablort bringen laffen. - Roch bunbert Bortbeile fonnt' ich vermittelft ber Auslaffigur (figura praeteritionis) anführen, bie ich lieber meglaffe, folche 3. B., baf einen Theaterautor (und oft fieht er babei und hört alles) eine gange Rorporagion von Banben gleichsam auf ben Banben trägt (babeim bat ibn nur ein Mann in feiner Linken, und blättert mit ber Rechten verbriefilich) - bag er auswendig gelernt wird, nicht nur von Spielern, fonbern am Enbe von beren Biebertehr - Gorern - bag er in allen ftebenben, obgleich langweiligen Theaterartiteln ber Tag = und Monatblätter ftets im felben Blatt von neuem gelobt wirb, weil bie Bühnen - Schelle immer als Taufglode feines Namens, und bas Ginblafer = Loch als fein Delphisches Loch wiebertommt. - Woraus noch manches folgt, g. B. baff ein gemeiner Autor, wie g. B. Jünger, ja Robebue, länger in feinen geborten Studen lebt, als in feinen gelefenen Daraus ertlärt fich bie Erscheinung, bag bas talte Deutschland fich für Schiller (und mit Recht, benn es fündigte von jeber nur burch Unterlaffen, nie burch Unternehmen) fo febr und fo fcbon auftrengt, und für Berber fo wenig. Denn mift ber Werth ben Dant: fo batte wol Berber, als ber frühere, bobere, vielseitigere Benius, als ber orientalifch griechische, als ber Befampfer ber Schillerichen Reflexion-Boefie burch feine Bolflieber, als ber Beift, ber in alle Wiffenschaften formend eingriff, und ber nur ben Kehler hatte, bag er nicht mit allen Wligeln flog, soubern nur fo, wie jene Propheten - Gestalten, wovon vier ibn bebedten und nur zwei erhoben, biefer Tobte batte ein Denkmal nicht neben, fonbern über Schiller verbient; waren, wie gebacht, bie Romobianten nicht gewesen, ober bas Bublitum nicht, bas für bie Bielseitigkeit wenig anschließenbe Seiten mitbringt. Uebrigens, wie man

lieber von Personen, als von Sachen hört, so sieht auch der gewöhnlichste Theater Dichter als ein Nachtisch Spiegel, der dem Parterre Personen und dieses selber darstellt, schon darum dem Sachen Dichter, als einem bloßen Juwel, voran, der nur Feuersarben wirst und unverswüstlich nichts darstellt, als sich und das Licht. Uedrigens ist dieß für und andere Undramatiker eben kein Unglück; deun wir haben uns eben darum zum schonen Loose einer leichtern, liebenswürdigen Bescheibenheit Glück zu wünschen, zumal, wenn wir berechnen, was aus uns, da jeho schon ein paar Zeitungen und einig Theetische uns sich selber kenne mich oft kaum mehr, sichtbar ausblasen, vollends durch das Lusischisse ver Bühne für trommelsüchtige Narren geworden wären, so wie Schweinblasen, die schon auf Bergen schwellen, auf Höhen der Lustbälle gar zerplatzen.

## 29. Summula.

herr bon Rieg.

Er tam nicht zum Abenbeffen.

### 30. Summula.

Tifchgebet und Suppe.

Der Tumult ber Erkenn- und Berkennfzene mischte die Eggäste schon auf bem Gange zur Tasel zu bunten Reihen der Freude zusammen. Der Sternenhimmel, Blasmusit und Bäume voll Lampen, und hauptssächlich der Abends angekommene und mit soupierende große Mann bezauberte und vereinigte alles. Biele Mädchen, die Nießens Stilde aus Leihbibliotheken und auf Bühnen hatten kennen lernen, gingen unter dem Schirme wechselnder Schatten, ganz nahe und anblidend neben seiner schienn Gestalt vorbei. Als er in seiner Unisorm — dem weiblichen Jagd-Tuch oder Rebhilhnergarn oder Frauen-Tyras — und mit

ber boben Reber (bie auf bem Ropfe erhabner ausfieht als binter bem Ohre) jo babinfdritt und bie Menge überragte, wie ber urfprungliche Theubobach (nach Florus) feine Tropae, und er als bas Zwillinggestirn ber Beiber, als Dichter und Rrieger zugleich, fich burch feinen Simmel bewegte, und mit Auge und Stimme fo enticbieben gegen mannliche Wefen, und boch mit beiben fo ichen und bescheiben gegen weibliche einbertrat: fo rif ein allgemeines Berlieben ein, und binter ibm fab, ba er mit ben fünfichneibigen Delpomenens Dold und mit bem Rriegerschwert alles fclug . ber Weg wie eine weibliche Bablftatt aus; ber einen war ber Ropf, ber anbern bas Auge, ber britten bas Berg verwundet. Er aber mertte gar nichts von ben fammtlichen Bermunbeten, bie er binter fich nachführte. Bisber mehr aftronomifch zu ben himmelfternen binauf, als zu ben weiblichen Augensternen berab zu feben gewohnt, zeigte er nicht ben geringften Duth vor einem gangen Augensternhimmel; und por einigen, welche ben Bufen mit nichts bebedt batten, als mit ein paar Loden und Blumen, wollt' er gar bas Safenpanier ergreifen. icidte er feinen Blid beimlich nach bem Mabchen berum, bas, ibm fo unbetannt, breift ibm vor einer Menge beigeftanben batte.

Theoda war aber längst burch das Gebränge zu ihrem Bater hingeeilt, wie unter bessen schirmende Hittige gegen ihr Herz und das Bolt. Sie war berauscht und beschänt zugleich, daß sie so öffentlich, mehr eine Leserin als ein Mäbchen, sich in den Zweikamps von Männern als Sekundantin gemischt. Erst durch langes Bitten rang sie dem Bater die Erlaubnis ab, ihn dem Dichter vorzustellen, wiewol er's ein SelberSvektakelstück nannte.

Reben ihm stand sie, als sie ihren Lebens - Abgott, ben bald Lichter, bald Schatten reizend bebeckten, herkommen sah, und sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das obse Antlit schauen konnte. Sie stellte mit kindlicher Lust ihren Bater dem berühmten Genius vor. "Meine Tochter — nahm Katzenberger seicht den Faden auf — hat mich mit Ihrem Künstlerruhm bekannt gemacht; ich din zwar auch ein Artista, in so sern das Wort Arzt eine verhunzte Verkürzung davon ist; aber, wie gesagt,

nur Menschen - und Bieh - Physikus. Daher bent' ich bei einer Hauskrone und Lorbeerkrone mehr an eine Zahnkrone, ober bei einem System sehr ans Pfortabersystem, auch Hautspftem, und ein Blasen - und ein Schwanenhals sind bei mir nicht weit genug getrennt. Mir sehen Sie bergleichen wol nach! Dagegen weis' ich Sie auf meine Tochter an."

Der Hauptmann machte, b. h. zeigte bie größten Angen seines Lebens; er sand in diesem Badorte zu viel Wirrwarrs Knoten. Doch aus Dankbarkeit gegen das Mädchen, das heute einen so kühnen Antheil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: "das schöne Fräulein, bem ich viel Dank schuldig bin, hat blos ihren Namen zu nennen vergessen."

"So seib Ihr Bolt — wandte sich ber Bater an die Tochter — ; wenn Ihr nur Eure Taufnamen habt, unter Briefen und überall; nach bes Baters Namen fragt Ihr keinen Deut. Ich und sie heißen Katzenberger, H. v. Theudobach!"

Der Hauptmann, ber, nach mathematischer Methobe, ans allen bisberigen Sinbeutungen auf einen Briefwechsel mit ibm gar nichts berausfummiert batte, als ben Beischesats, baft man bier erft binter manches tommen milfte, fette, wie jeber Sternfeber feft: "Beit bringt Rath; ein jeber Stern, besonbers ein Bartftern, muß erft einige Beit rilden, bebor man bie Elemente feiner Bahn aufschreibt; folglich ruche ber beutige Abenbstern nur weiter, so weiß ich manches und rechne weiter." Man fette fich zu Tijd, und Theoba fich neben ben Saubtmann: Erbferne von ihm mare ihr biefen Abend Bintertob gemefen. Gie batte noch auf väterliche Nachbarichaft gerechnet; aber ber Dottor, ber fich von beiben Leuten nichts verfprach, als einen Abend voll bichterischer Sachen, einen Teich voll ichwimmenber Bluten, obne Rarpfen und Raraufden und Sechte, batte fich längst weggebettet unten binab; und bom Doftor hatte fich wieber weit abgebettet ber Brunnenargt Strotius. in einer geistigen Chescheibung von Tische. Theoba schwieg lange neben bem geliebten Manne, aber wie voll Wonne und Reichtbum! Und alles um fie ber überfüllte ihre Bruft! Ueber bie Tafel wolbten fich Raftanienbäume — in die Zweige hing sich goldner Glanz, und die Lichter schlichften bis an den Gipfel hinauf, über welchen die sestene glänzten — unten im Thale ging ein großer Strom, den die Nacht noch breiter machte, und redete ernst herauf ins lustige Fest — in Morgen standen helle Gebirge, auf benen Sternbilder wie Götter ruhten — und die Ton-Feen der Musit slogen spielend um das Ganze hinunter, hinauf und ins Herz.

Theoda, durch jeden eignen Laut einen vom Dichter zu verscheuchen sürchtend, und für ihre sonst icherzende Gesprächigkeit zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Gesellschaft zusammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr die Musit tobte; denn Tisc-Wusit bringt die Menschen zur Sprache, wie Bögel zum Gesang, theils als Fener- und Schwungrad der Gesühle, theils als ein Abseiter fremder Spür-Ohren.

Blos ber Hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil machen; er hatte so viele Fragen auf bem Herzen, baß ihm alle Antworten schwer abgingen. Theoba, welche schon nach Nießens Schilberung mehr Ansgränzung an Nießische Leichtigkeit erwartet hatte, und vollends von einem Dichter, konnte sich bie in sich versenkte Einsplötigkeit nur aus einem stillen Tabel ihrer öffentlichen Anerkennung erklären, und sie gerieth gar nicht recht in ben scherzenden Ton hinein, den Mädchen oft leicht gegen ihre Schreibgötter, auch aus einer mit Seufzern und Wonnen überhäusten Bruft, anzustimmen wissen.

Der Brunnenarzt Strofius, ber sich ihm mit einem festgenagelten Anlächeln gegenüber gesetzt, besiel und befühlte ihn mit mehren Anspielungen und Anspülungen seiner Werke; aber ber Hauptmann gab — bei seiner Unwissenheit über ben Dichter, und barüber, bag man ihn bafür hielt — unglaubliche Ouer-Antworten, ohne zu verstehen und ohne zu berichten. So gewiß hören die meisten Gesellschafter nur Einen, sich selber; — so sehr bringt jeder, statt der Ohren, blos die Zunge mit, um recht alles zu schmeden, was über dieselbe geht, Worte oder Bissen. Hat sich ein Mann verhört, solglich nachher versprochen, und endlich

barauf fich aufs Unrechte und Rechte besonnen: so blickt er verwundert herum, und will wissen, wie man seinen zufälligen Unstinn aufgenommen; er sieht aber, daß gar nichts davon vermerkt worden, und er behält dann zornig und eitel den wahren Sinn bei sich, ohne die fremben Röpfe wieder her zu stellen in das Integrum des eigenen. Daher verstehen sich wenig andere Menschen, als solche, die sich schimpsen, weil sie von einerlei Anschauungen ausgehen.

- Gier führt mich die lange vorstehende Bemerkung beinahe in die Bersuchung, nach vielen Jahren wieber

### ein Ertrablattden

ju machen. Denn eben bie gebachte Bemerfung bab' ich erft vor einigen Tagen im neueften Banbe bes Rometen gelejen; ja ob fie nicht gar (wie fast zu befürchten) noch in einem britten Buche von mir fich beimlich aufbalt, bas weiß ber Simmel, ich aber am wenigsten. Denn mober follt' ich nach ein baar Sabrzebenben wiffen ober erfahren, mas in meinen fo gabl = und gebankenreichen Werken ftebt, ba ich fie - ausgenommen unter bem Schreiben - fast gar nicht, ober nur gu oberflächlich lefe, sobalb nicht zweite ober britte Auflagen gefobert werben, in welchem letten Kalle ich mich fogar rubmen barf, baf ich ben Sesperus breimal (ameimal im achtzehnten Sahrhundert und einmal im neunzehnten) fo aufmertfam burchgelefen, als irgend ein Mitlefer aus einer Leibbibliothet, welcher ergerpiert. - Cben feb' ich noch jum Glud, ba ich, wie gefagt, mich auch unter bem Schreiben immer lefe, baß ich ben Sat oben fragweise angefangen, unten aber, wegen feiner unbanbigen Lange, mit einem Fragzeichen ju foliegen vergeffen. - -Denn - um gurudgutommen - tann ich wol bei ber Menge wichtiger Bücher, welche bie Bergangenbeit und bas Ansland aus allen Kächern liefern, und wobon ich noch bagu bie beften, vor vielen Jahren gelefenen, wieber burchgeben muß, weil ich fie jeto beffer verftebe, ber neuen Supplementbibliotheten in jeber Deffe gar nicht gu gebenten - fann ich ba wol Luft und Zeit gewinnen, einen mir fo alltäglichen und bis gur Langweile befannten und auswendig gelernten Autor, wie mich, in Die Band ju nehmen? - Bas in unferem Jahrhundert Gelehrte ju lefen baben, melde Berge und Bergfetten von Buchern, leibet feine Bergleichung mit irgend einem anbern, ausgenommen mit bem nächsten amangigften, mo fich bie Sachen noch ichlimmer zeigen, nämlich 200 neue Bildermeffen mehr. Babrlich, ba braud' ich feine Gorbonne, welche mir, wie einmal bem Beter Ramus, bas Berbot auflegt, bie eignen Berte zu lefen. Aber marum fabrt, bellt, ichnaubt und ichnaugt benn irgend ein fritischer Schoofbund mich an, wenn ich, ftatt bes eignen Lefens, nichts wieberbole, als zuweilen eigne Bebanten? -Sinb's aber vollends Gleichniffe: fo mocht' ich nur erft ben fremben Mann tennen, ber, bei meiner Ueberschwängerung bamit, folche aus neununbfunfgig Banben bebielte; vollends nun aber ber eigne Bater, welchem Gebornes und Ungebornes burcheinander ichieft, und ber oft (ber gute Mann!) gebn ungebrudte Beburten auf bem Bapiere ungetauft liegen läßt, und bafür eine alte, icon gebrudte, unwiffend wieber in bie Rirche tragt, und über bas Beden balt. -

Da Strytius, wie gesagt, burch alle halbantworten Theubobachs nicht aus seinem Wisverständniß, dieser sei der Dichter, heraustam, so ließ er sich auch durch nichts halten, er mußte der ganzen auf dem Gesichte des hauptmanns tonvergierenden Gesellschaft zeigen, daß er selber Berdienst schäe und besitze. — "Das Wetter (bacht' er bei sich) soll den Dichter erschlagen, wenn er nicht merkt, daß ich mir etwas aus ihm mache." — Er knüpste daher von neuem so an: "Ich darf wol underusen im Namen der ganzen Gesellschaft unsere Frende über die Gegenwart eines so berühmten Mannes ausdrücken. — Sie haben zwar besser Gegenden gezeichnet, aber auch unsere verdient von Ihnen ausgenommen zu werden."

Der Hauptmann, ber, jum Genie-Corps gebörig, sich babei nichts benten konnte, als eine militärische Zeichnung zum Nachtheil ber Feinde, nicht eine poetische zum Bortheil ber Freunde, gab aufgemuntert, weil er endlich boch ein vernünftiges, b. h. ein haudwerks-Wort zu hören und zu reben bekam, zur Antwort: "Wenn hier eine Festung ist, so thu' ich's; jebe ist übrigens überwindlich, und mich wunderte besonders, in bemselben Buche Anleitung zur unüberwindlichen Bertheidigung und zur sieghaftesten Belagerung anzutressen, wovon ja eines eo ipso salsch sein muß."

Hier lächelte Strotius verschmitt, um bem Krieger zu zeigen, baß er die Allegorie ganz gut kapiere; ihm war nämlich, wie allen Prosa-Seelen, nichts geläufiger, als die vermoosete Aehnlichkeit zwischen Liebe und Krieg.

Der Hauptmann suhr etwas verwundert fort: "mich dunkt durch Approchen, durch die britte Parallele, wobei man über der Brustwehr sechten kann — durch salsche Angrisse — (hier nickte Strytius unauf-börlich zu, und wollte immer lächelnder und schalthafter aussehen) — und am Ende durch den Generalsturm wird jede Jungfrau von Festung erobert."

"Ich weiß nicht — setzte ber Sauptmann, gang erbittert über ben anlachenben Narren, hingu — ob Sie wiffen, baß ich gum Genies Corps gehöre."

"D wer wüßte es nicht von uns, erwiederte er schelmisch, und eben bas Genie trägt ben Köcher voll Liebepfeile."

Da wurde, wie von einem Schlagssuß ber Arzt aus seinem Anslächeln weggerafft durch bes zürnenbrothen Hauptmanns Wort: "Herr, Sie sind ein Arzt, und barum verstehen Sie nichts von der Sache."

Ohne weiteres manbte er sich zu Theoba, und fragte mit sanster Stimme: "Sie, Bortrefsliche, scheinen mich zu kennen, aber boch weiß ich nicht wodurch." — "Durch Ihre Werke," sagte fle surchtsam.... "Sie hätten die einen gesehen und die andern gelesen?...." sagte er, und wollte über ben Unterschied zwischen seinen um die Festung gebauten Werken, und seinen darin geschrieben en noch ein Wort sallen lassen, als sie ihre Angen gegen ihn ausbob und austhat, wie ein Vaar Chrenpsorten.... Aber beibe wurden unterbrochen.

#### 31. Summula.

Aufbedung und Sternbebedung.

Theoba bekam ein versiegeltes Packet, mit der Bitte auf dem Umsichlag, es sogleich zu öffnen. Sie that's. Anfangs kam blos ein Band der allgemeinen deutschen Bibliothek herans — dann in diesem, zwischen dem Titelblatte und dem gestochenen Gesicht eines berühmten Gelehrten, ein Brieschen von Nieß, und dann das Brieschen von Theoda an Theubobach. —

Dieß fcrieb: "3ch ehre 3hr Feuer. 3ch verbamme meines. bin felber ber Dichter, für beffen Freund blos ich mich leiber unterwegs ausgegeben, und beffen Feind ich eigentlich baburch geworben. vergebe Ihnen gern Ihren öffentlichen Wiberfpruch gegen ben meinigen : aber ale Wegengeschent bitt' ich Gie, mir auch meine vielleicht inbiefrete, boch abgebrungene Eröffnung zu verzeihen, baß Gie an mich geschrieben. Bier ift 3hr Brief, bier ift bie Abschrift meiner Antwort barauf. Bier ift fogar noch mein, wenn nicht getroffnes, boch ju errathenbes Weficht bor ber allgemeinen beutschen Bibliotbet, und bagu eine Regension Seite 213 barin, worin freilich nichts Babres ift, als bie Ramen-Sagb, baß ich nämlich meinem Beichlechtnamen Dieg ben Bornamen Theubobach vorgesett. - Rurg, ich bin ber Dichter ber unbedeutenben Trauerspiele, bie mir jeto felber eines bereiten. 3ch verwünsche jebe Minute, wo ich Ihnen etwas fo Gleichgültiges verbarg, als mein Name Das Beffere babe ich vielleicht zu wenig verfehlt. - Bier ift nun ift. 3br Brief - meine Banbidrift - mein Geftanbnif - fogar mein Berr = Bilb. Um Simmel entfernt fich bie Benus nicht über 47 Grabe vom Bilbe bes Dichtergottes, wollen Sie Sich weiter entfernen?"

Schweigend gab Theoda dem Hauptmann Nießens Brief, Rezension und Kupserstick mit der Unterschrift: Theudodach von Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll. "Was hatt' ich ihm gethan, rief es in ihr, daß er mein Herz so nahe ausborchte — daß er mich zu einem öfsentlichen Irrthum verlodte, und daß ich beschäutt dem Boll-Lächeln preis gegeben

bin; was hatt' ich ihm gethan?" Sie bauerte ber eble Mann neben ihr, als ob sie und ber Poet zusammen ihm Lorbeer und Genie abgeplündert hätten — und sie wollte, als hätte sein Herz davon Risse bestommen, alle gern mit ihrem aussüllen. Wie anders klang und schnitt jett die Musik in die Seele! Wie auders sahen die Riesenwache von Bäumen und die tollkühnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ist das Leben und Schicksal immer nur ein äußeres Herz, ein wiedersscheinender Geist, und wie die Frende die Wolken zu hohen, nur leichtern Bergen aushebt, so verkehrt der Kummer die Berge blos zu tiefern, sestern Wolken. Theoda sah recht starr in die kleine Morgenröthe des herausziehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Thräne zu verhindern; als aber der Mond heraustam, mußte sie die Augen abtrocknen.

### 32. Gummula.

#### Erfennfgene.

Der Hauptmann las sehr lange im Briese und in ber Rezension, um Licht genug zu bekommen. Lange durchsach er Nießens Bildniß vor ber allgemeinen deutschen Bibliothet, bessen Achnlickeit ihm nicht recht einleuchten wollte; weil diese überhanpt Köpse vorne vor dem Titelblatte nicht viel kenntlicher darstellte, als im Werke selber. Doch wird damit nichts gegen den gebliebenen Werth eines Werkes gesagt, das von jedem guten Kopse Deutschlands, ohne Ausnahme, wenigstens eine volle Seite, noch dazu mit Namens Unterschrift ausweift, nämlich die mit seinem Kopse vorne vor dem Titelblatte. Der Hauptmann, der so plötzlich aus der Sonnensinsterniß in den hellen Mittag herabssel, wandte sich gar nicht an Theoda, sondern zuerst au die Tischgesellschaft — ertlärte laut, nicht er sei der große Dichter, sondern Hr. v. Nieß — er habe zwar etwas geschrieben, über die alte holländische Fortisitazion — aber er er-

suche also jeben, bie Bewunderung, die er ihm zugedacht, zuruckzunehmen und ber Behörde zu schnelen. — Darauf riß er ein Blättchen aus der Schreibtasel und schrieb an Gr. von Nieß: er nehme gern sein unschuldiges Misverständniß zuruck, siehe aber zu jeder andern Genugthung bereit.

Als bieß alles bekannt wurde — und bem Brunnenarzt zuerst — so brachte dieser jeden Abgrund versilbernde Mondschein sogleich zwei laute Toasts aus: "Einen Toast auf den Mathematiker v. Thendobach! — Einen Toast auf den Dichter Thendobach v. Nieß!" rief er. — So tanzte der frohe Mann nicht nur nach jeder Flöte, sondern, wie Han, nach jeder Flötenuhr, die eben ausschlägt, und auf die vorige schnelle Anrede des Hauptmanns an ihn, welche, aus der Taselsprache in die Schlachtsprache übersetzt, doch nur sagen wollte: krepiere! — bersetzte er freudig: auf Ihr langes Leben! — —

Jett enblich kehrte sich Thendobach an die Jungfran, welche auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle diese Misverständnisse möglich gewesen? "Ich ditte Sie, sagte sie mit müder Stimme, meinen Bater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Tranerndes Nachsbenken auf dem starten Männergesicht rübrte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel, und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Hasig stand sie endlich auf — sagte ihrem Bater etwas ins Ohr — bieser nickte, und sie verschwand.

## 33. Summula.

Abendtifd = Reben über Schaufpiele.

And Ratenberger hatte unten einige Werthers Leiben ansgelitten, und zwar icon bei ber Arebsinppe, weil ba noch bie gange Tijchgesell-

Schaft, als eine niebere Beiftlichteit , jum Rirchbienfte filr ben Dichter-Gott angestellt faß, welcher ber Sauptmann zu fein ichien; wozu noch ber Rummer flieft, baf er feinen Stroffins nicht vor fich batte. Gin folder Wirthstifd war für Ratenberger ein Ratentifd. Er erflärte beshalb gern ohne Reid ber nächften Tijch-Ede, bag er als Argt iber Bilbnen-Stribenten feine eigene Meinung babe, und folglich eine biatetische. Ein Luftspiel an und für fich, fubr er fort, verwerfe niemand weniger ale er; benn es errege häufig Lachen, und wie oft burch folches Lachen Lungengeschwüre, englische Rrantheit, nach Tiffot, Etel (wenn auch nicht gerabe ber am Stilde felber), ja burch bloge Spag-Borreben Rheumatismen gehoben worden, wiss' er gang gut. - Ja, ba Tissot eine Frau anführe, bie nicht eber als nach bem Lachen Stüble gehabt, fo balt' er allerbings ernsthaft einen Git im Romobienhause für fo gut als ein treibenbes Mittel, fo baf jeber aus feiner Leibensgeschichte, wie man fouft bei einer anbern gethan , ein Luftfpiel machen tonne \*). - Daber , wie ber Quadfalber gern einen Sanswurft, fo febe ber Arzt gern einen Luftfpielbichter bei fich, bamit beiber Arzneien, nach Berbaltnif ibres Berthes, von gleichmäßigen Spagen unterftütt und eingeflößt murben.

"Das Tranerspiel aber, Gerr Dottor?" fiel ein junger Mensch ein, ber zu beantworten glaubte, wenn er befragte.

"Gleichwol gland' er — fuhr er ohne Antwort fort — Berftopfung und bergleichen eben so leicht burch einige Sennes und Rezeptblätter zu heben, als durch ein vielblättriges Lustspiel, und ein Apotheker sei hier wenig verschieden von einem Hanswurst. — Er könne sich benken, daß man ihm hier das Trauerspiel einwerse; aber entweder errege dieses gar nichts (dann gähnte man eben so gut und noch wohlseiser in seinem warsmen Bette), oder es errege wahre Traurigkeit, wenn auch nur halbstündige; nun aber sollten doch Dichter, bächte man, wie Kotebue, und beren Kunstrichter so viel burch Ausschappen aus ber Arzneikunde zufällig

<sup>\*)</sup> Die Confrérie de la Passion 1380; ber Bischof von Angers machte für sie aus ber Passion eine Komöbie.

wissen, daß Traurigkeit Leber-Berstopfung, folglich Gelbsucht — woher sonst ber gelbe Neid ber Trauerspieler gegen einander? — zurücklasse, serner entsalzten Urin, ein scharses Thränen (ber größte Beweis ber Blut-Anstemmung in ben Lungen) und sogar Darmkrämpse — Anf letzte habe man sogar bei Wesen, die in gar kein Schauspiel gehen, ober sonst Seeleuleiden gehabt (benn es gebe keine andere, da nur die Seele, nicht der bloße Körper empfinde und leide), nämlich bei traurigen Sirschen \*) geschlossen, aus ben kleinen Knötchen in ihrem Unrathe, als ben besten Zeichen von Krämpsen.

"Erharteten freilich - fubr er feurig fort - Bubnen - Thranen, gleich hirschthränen, ju Bezoar: fo fdrieb' ich wol felber bergleichen Spaß, und bewegte bas Berg. Aber jett, beim Benter! muß ber mabre Urgt mitten unter ben weichsten, himmlifchften Gefühlen ber Damenbergen fo icharf bas Beltliche bagwischen tommanbieren, als ein Offigier unter ber Meffe feinen Leuten bas Bewebr-Streden und Beben. Bielleicht aber gab' es einen Mittelweg, und es mare wenigstens ein offigineller Anfang, wenn man bas Trauerspiel, fo gut es ginge, bem Luftfpiel naber brachte, burch eingestreute Boffen, Fragen und bergleichen, bie man benn allmälig fo lange anbäufen fonnte, bis fie endlich bas gange Tranerfpiel einnähmen und besetten. Gine folde Anaftomofe und Rirchenvereinigung bes Web- und Luftspiels, fette er bingu, eine folde Reinigung ber Tragobie burch bie Romobie mare gulett fo weit an treiben - ja in einigen neuesten Tragobien sei so etwas - bag man burch gange Stude bindurch recht berglich lachte. Er fragte, ob benn tonifche Darftellung fo fdwer fei, ba man in Frantreich im fiebzebnten Jahrhundert bie erufteften biblifchen Geschichten \*\*) in burlesten Berfen begehrte und betam; wie er benn überhaupt wünsche, bag ernfte Dinge, 3. 23. Manifefte, Tobesurtheile 2c., öfter im gefälligen Bewand, nämlich burlest vorgetragen wilrben. Er berief fich noch auf bie fonft im Traueriviel fo ernften Frangojen, benen Noverre bie tragijden Boragier Cor-

<sup>\*)</sup> Sallere Bbpfiologie. Bb. 5.

<sup>\*\*)</sup> Flogele Geschichte ber tomifchen Literatur.

neille's als einen pantomimischen Tanz gegeben; solglich in Sprüngen, welches schön an ben griechischen Namen ber Tragödie, nämlich Bockspiel erinnere; sogar er selber getraue sich, seinen stärksten Schmerz liber einen Berluft, z. B. seines Freundes Strykius, durch bloges Tanzen auszubrücken, in einem Schäserballet, ober in einem Hopstanz, ober im Fandango.

"Alfo hatt' ich, beschloß er, bie entfraftenbe Empfinbsamteit, bie man uns auf ben Thranenwegen ber Meibomischen Drufen, ber Thranentaruntel u. f. w. hereinschießen läßt, leicht burch Boffen gebammt."

Hier konnte ein windbürres Landfräulein aus bem Bordorf und ber Borstadt ber Handtstadt, das sich längst auf Rührung gelegt, sich nicht länger halten: "Dieß kann er Narren weiß machen," sagte sie leise vor seinen Katenohren zu ihrer Mutter. "Närrinnen allerdings nicht," sagte er leiser zu obigem Posthalter im ersten Bande. Das hagere Fräulein suhr leise gegen die Mutter fort: "freilich rohe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, die zarte gespannte Nerven hat, sühst allein, was weiche Nerven heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ach, wie weit sind noch alte Personen hinter den jüngsten oft zurück!"

Auch der Doktor versetzte wieder leise: "Mangel an Fett, Fr. Bostbalter, können Sie im ersten Bande von Walthers köstlicher Physiologie gefunden haben — der sich vom Berliner Zergliederer Walter so unterscheidet, wie beider Wissenschaften, also wie Geist von Körper — Fett-Mangel macht zu empfindsam; denn die Nerven liegen halb nacht da, und stoßen sich an alles. Ein Fetter hingegen führt sie, wie Sier, unter diesem Ueberguß gut bewahrt bei sich; Speck schützt gegen geistige Sitze und gegen äußerliche Kälte."

Giftig redete ben biden Doltor felber bas Fraulein an, und fagte: "ich tenne boch manche beleibte Bersonen von Empfindung." —

"Bon biesem Schlage, versetzte er, burfte ich selber fein, meine reizende Granaugige! Im Borbeigeben bei Ihren himmelgrauen Augen will ich boch anmerken, bag es gar keine blaue und keine schwarze Augen unter ben Menschen gibt (grüne und gelbe jedoch), sondern was fie so

nennen, sind nur graue und braune, weil die Fris nie blau und schwarz aussieht. — Aber zurück! Ob ich mun gleich, als ein Mann von Talg, hier am Tasel-Ende den Fettschweif vorstelle, den sich das tirgisische Schaf nachsährt auf einem Wägelchen: so hab' ich doch auch zwei Angen und ein Schunpftuch; wie oft hab' ich nicht unter dem heftigsten Lachen Thränen vergossen! Desgleichen bei Kälte von außen, im Schlitten. Ueber-haupt, wie könnte man als gestrorne Winterbutter erscheinen, wäre man nicht äußerst weich? Nur das Weiche kann gestieren, Gnädige, nicht das Harte."

Bum Glud für einen Baffenftillstand unterbrach eben ben Dottor ber oben toaftenbe Stryfius mit feinen Reuigkeiten. Schwer ging jenem bie unbegreifliche Bermanblung ber beiben Ebelmanner in ibr Biber-Als er aber endlich bas Wahre begriff und erhörte, und bafi Nieft bisher, wie bie alten Manuftripte, ohne Titelblatt gewesen, und endlich fich eines vorgebunden, fein Ramen-Bergament, und bag er blos nach Autor-Sitte fich ben Ramen Theudobach geborgt und eingeätt: fo tonnte fich ber Dottor einiger Bemertungen und Berwunderungen nicht enthalten, fonbern geftanb : - ,,ein Unberer, als Er, batte bief eben fo gut errathen tonnen - bie Namen-Rafur und Tonfur burch Rezensen= ten gebe leicht Namen-Alibi und Ramen-Nachbrucke ber Autoren." Ja er fand hierin Aehnlichkeit zwischen großen Autoren und große Spigbuben, baß beibe bei ihrem Geschäfte frembe Namen annehmen, und führte aus bes Babifden Sofrathe Roth Gauner-Lifte von 1800 mehre zweite Autor = Namen an, wie foust frangofische Bringen zweimal getauft mur= ben, 3. B. ben großen Allgeier - ben burren Berrgott - ben fleinen Bappenbeimer - ben reichen Bettler ober Spatenbarm - ben großen Saufchneiber - ben hennenfanger - ben welfchen Mattheis - turz lauter Ramen, worliber bie Gauner-Banbe bie mahren fo bergift, wie bas Bublifum bei Autoren.

## 34. Gummula.

Brunnen : Beangftigungen.

Nach bem Entwidelungabenbe ericbien Theoba nie an ber öffentlichen Tafel mehr; weber väterlicher Spott, noch Bant bezwangen fie. Sinter ibrer jungfräulichen Scherzbaftigfeit und Entichloffenbeit, bas Rechte, fogar auf Roften ber Form und Gewobnbeit, ju ergreifen, lag ein empfinbliches, lange nachfühlenbes Berg verborgen; leiber bielt biefes jett bie Dornen ber Uebereilung in feinen Bunben fester. Bie follte fie Unbeidoltene bas fleine Gewehrfeuer ber weiblichen Blide ertragen? Und boch lieft fie fich von biefen mit Quedfilber gefüllten, organifierten Nachtichlangen noch lieber anleuchten, als von ben zwei Brautfackeln ber Mugen bes Sauptmanns auglangen, ber bamit in ibren offen gelafinen Bergfammern alles batte feben tonnen, mas er gewollt. Rur Rieft ftieft ibr ohne besondere Berlegenheit von ibrer Seite auf; gegen ibn und beffen Baffagier-Charaftermaste glaubte fie, wiewol fie eigentlich ibm bas öffentliche Unrecht angetban, orbentlich bas meifte Recht zu baben. Dan mag nun bieft baraus berleiten, baf bie weibliche Geele leichter vergibt, wenn fie Unrecht gelitten, als wenn fie es gethan - ober baß fie Brrthumer lieber verboppelt, als gurudnimmt, und fich lieber am Gegenstand berfelben racht, als an fich felber beftraft - ober bag ibr fich ibr Inneres fo abspiegelt, wie im Spiegel fich ibr Meuferes, nämlich jebes Glieb verfehrt, und bas lintifche Berg auf ber rechten Seite ober man mag es baraus erflären wollen, mas fast bas vorige mare, nur in andern Wendungen, bag Frauenseelen bem milben Dele gleichen, welches, entbrannt, gar nicht zu loschen ift (benn Baffer verboppelt's). außer burch bie tuble Erbe - und bag fie fich, wie ber Befut, burch Auswürfe nur besto mehr erbeben, ober baf ibre Rebler ben Menichen gleichen, welche, nach Doung, burch ben Rrieg (b. b. burch bas Erlegen) fich erft recht bevöltern - - furz, wie man Theoda's Betragen and ableite: ich bin ber Meinung, baf ich mehr Recht babe, wenn ich behaupte, daß fie herrn v. Nieß weniger liebt, als ben hauptmann. 3ch berufe mich hier auf nichts, als auf die Summeln, die noch kommen.

Ihre Brunnenbelustigungen bestanden jeto — außer einigen hinter Schnupftuch und Bett- und Fenstervorhang verstedten Thränen — barin, daß sie zuweisen mit ihrem Bater ausging, der etwas an sich hatte, um damit Jinglinge leicht wegzuschen, oder daß sie einsam die Berge der Blumen-Chene bestieg, wenn eben Ball, Schauspiel oder Essen war — oder daß sie in das Tagebuch an ihre Freundin slüchtete, wie an eine nah herübergestogne Brust. Dieses erzähle sich denn selber.

#### 35. Summula.

#### Theoba's Brief an Bona.

Bona! Ich war Dir nie ernst genug, jetzt bächt' ich, wär ich's. Doch tann ich mich irren, und ich bin vielleicht nur wund. Herzen und Glocken bekommen so leicht Sprünge bei startem Bewegen. Wär' ich nur mit meinem an Deinem schneeweißen Halse: es sollte bald heil sein. Gräme Dich nicht voraus, ich babe nichts verloren, nicht einmal ein Stücken Liebe, blos ein paar Dummheiten. Nur ver Mond, der mir beim Ausgang die Augen wässerte, steigt jeht immer höher, und zieht mit Gewalt blutwarme Tropfen aus ber Brust herauf; so zieh' er benn fort.

Ach Bona, ich weine! Denn ich habe bumm gesehlt; und Du sollst heute alles wissen. Rur wird es mir sauer, Dir bas lange historische Zeng auszubreiten, ba ich bessen so satt und genug habe. Wir brauchen einen ganzen Herbst bazu, eh' wir beibe fertig sind mit der Sache.

herr von Rieß ift ein Spithube: er ift eben ber Dichter Theubobach eigenhändig, zu bem er mich geleiten wollen. So also ift eine heutige Manns- und Schreibperson! Benn nun, sage mir, die bessern Schanspiel-Dichter nicht redlicher find, als ihre Schauspieler ober irgend ein feinster Dieb: auf was hat sich eine gute Seele zu verlassen? Auf Gott und eine Freundin, wahwlich auf soust nichts. Wär' ich nur über Deine Sorge und Bürde hinweg, und wäre Dein Kind an Deiner Brust so fragte ich keinen Deut nach Begebenheiten, sondern säße bei Dir und erzählte sie.

Kurz bas geschmeibige, gewundene Schlangenwesen ber Männer, bas sich bis sogar in ben Sonnentempel ber Kunst einschlängelt, legte sich auch an mich und meinen Bater, und froch ein, unter dem Namen von Theubobachs Freund. Er tonnte mithin jedes Wort hören, was ich von ihm bachte: es war so gut, als war er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt.

Um uns alle recht in seinem blauen Dunfte berumguführen, fprengt er aus, ber Boet tomme erft Abends, wenn er feinen Ritter vorlefe. Bermutblich mar fein Blan, wenn wir fo alle mitten im Jubilieren über feinen Ritter und im Bormufizieren bes Ständchens fagen, vom Geffel aufzusteben, und zu fagen : ich bin ber Dlann felber. Bum Unglud für ibn und für mich verfalzte ibm ein Namensvetter bas gange Te deum. Es tritt nämlich gerabe, als uns Frauen bie Bergen feilrecht bimmelan brennen, ein ebler junger Dann berein, ben alle Mabchen für ben Maler und für bas Urbild bes Ritters zugleich aufeben müffen. nicht etwa ich allein. In einem Traum flift ich einmal einer boben bimmlifden und boch fauften Geftalt bes noch ungefehenen Dichters bie Sand: gerabe fo fab ber Frembe aus. Da fein Name wirklich Theubobach mar, und er auch allerlei geschrieben, wiewol nur über Mathematit: fo mar er neugierig und gornig bieber gereifet, um gu feben, mer ibm bier feine Rolle nachspiele. Rurg, in ber Minute, ba Dief fich als ben Thendobach bemastierte, fieht ber zweite beffere ba, ber ibn in bie' alte Niegische Chauve-souris-Daste zurudstedt. Und mahrlich, wer nur beibe neben einander fteben fab, ben Sauptmann Theubobach in einer Geftalt, feines riefenmäßigen Urahns nicht unwürdig, und bas feine Schachfiglirchen Rieß, an ihm hinauf fturmlaufenb, ber mußte es machen wie ich, und an alle Deine vernünftige Rathichlage nicht benten

Ich ging nämlich öffentlich zum Hauptmann, und erklärte ihn für ben Dichter. Wir glüht hier schmerzlich das Gesicht, und ich denke an meisnes Baters Wort: "Durch Eiligkeit entstehe oft Fener, und durch Langsamkeit werd' es stärker; weil die Leuten die Sachen gerade untkehrten." Indes war jeder meiner Meinung — auch noch unter dem Abendessen gleichwol lauf' ich jeht als das Maulbronner Sünden-Böcken herum, und werde von den andern Sünden-Jidlein meines Geschlechts heimlich angemeckert. Denn Nieß schickte mir unter dem Essen meinen Brief an ihn und seinen Aupferstich; kurz der Staar wurde mir mit der Staarnadel gestochen, und ein Bischen das Herzchen dabei.

D, wie war ich binter meiner Angenbinbe, als batte ich fie mir vom Amor geborgt, fo rubig = frob! Wenn ich Dir erft fünftig einmal male, wie bimmlifch ber Sternen = Abend war, fo lange mir ibn nicht mein Schmerz umzog - wie rein - beiter ich an ber Seite bes guten Menschen faß, ben ich noch für ben poetischen Traumgott meiner Jugenbträume anfab, und wie frob ich mein Auge auf alles um mich warf, auf bie erleuchteten Baume, auf jeben Baft am Tijd, wie auf Die Sterne fiber mir - wie immer bas freudige Berg überfochen wollte - und wie ich gern bie armen Rachtichmetterlinge verschencht batte, bie fich an ben Lichtern gerftorten - und wie ich in bie aufbammernben Bolfen in Often mit feuchten Augen fab, und bachte, wie gar zu felig wird bich vollends bein begliidenber Mont machen, wenn er bich fo findet . . . . Er fant mich nicht mehr fo - er fant mich voll Scham und Gram, ich fab ibn an - Dein ftillenbes Auge mare mir beilfamer gemejen - ich grub meines orbentlich ein in feinen Glang, und bachte bann nach: wie anbers, anbers es geweien mare, mare alles jo geblieben, welch' eine unvergeftliche Parabicies Racht, Die noch in teinem Traume gewohnt, ich batte burchleben und emig im Bergen halten burfen - Es jollte nicht fein, bas zu große Blud. Inbef, glaub' ich, burchquillt feine Thrane fo beißichmelgend ben gangen Denfchen, als bie. bie er fallen laffen muß, wenn er, eben fo beiter wie andere, in einem weiten, buftenben, webenben Artabien angelangt und ftebenb, plöhlich von irgend einem einsamen Unglud umgriffen wird, und nun mitten unter bem allgemeinen Gesange: "Freut euch bes Lebens," ben er mitfingt, leise sagt: freuet euch bes Lebens, meines ift anders.

Ach wozu bieß alles? Aber eine wichtige Regel macht' ich mir; und ich wollte, besonders die Männer hielten sie heilig: schone, o schone jede Seele bei einem Lustfeste, weil es ihr viel zu weh thut, mitten in der allgemeinen Freuden-Ernte ganz allein gar nichts zu haben, und boch noch, bei dem Zentner-Ach in der Brust, mit einem leichten Lächel-Gesicht dazustehen; daher sollten besonders die Liebhaber und die Eltern uns arme Mädchen mit Qualen verschonen auf Bällen, Hochzeitsesten, Maiensesten, Weinlesen. Ach, wir leiden nie mehr, als in Gesellchaft; die Männer vielleicht in der Einsamkeit! Ich weiß es nicht.

Setzo sah ich nicht mehr ab, warum ich Umstände mit der Tasel machen sollte; ungsücklich konnt' ich ja in der Sinsamkeit so gut sein, als in der Gesellschaft. Ich ging davon; und sagt' es dem Bater. Das Aller-Dimmste (dacht' ich) denken doch die Bad-Gästinnen ohneshin von mir; also ist nichts zu verderben an den Dummheiten.

Ich tonnte aber unmöglich schon nach haus und unter bie Dachsenge; ich mußte ins Beiteste; ich wollte die Sterne bei mir behalten. Da senkte mein ganzes herz sich plötlich auf die unsichtbare Brust meiner tobten Mutter. Ich bachte an die Zauberhöhle, durch beren wunderbare Lichter sie einst die auf ihren Armen aushührsende Tochter burchgetragen; und ich erfragte unten im Dorse den höhlen-Eingang. Der Mond schien an die Pforte; die Kinder hatten davor gespielt, und Ketten von Dotterblumen und ein kleines Gärtchen von eingesteckten Beiden zurückgelassen. Ich öffnete die Thüre, um vor die weite, wie ein Leichnam in die Höhle begradne Finsterniß zu treten; aber als der Mond seinen Schimmer lang hineinwarf, und ich meinen Schatten brinnen in der Höhle liegen sah: so schattengestalt meiner Mutter in ihrem Grade schlasen; da eilt' ich davon, und dachte mir Dich und Dein Wohl, um mein herz zu wärmen. D lebe wohl!

Spätere R. S. Sein herz ift sein Gesicht; ich rebe vom hauptmann. Aus Zartheit wich er mir bisher aus; aber er schickte mir burch meinen Bater ein Blättchen, worin er alle Schuld bes öffentlichen Migverständnisses auf sich nimmt, und burch seine Zurückzichung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu büfen gesteht. Du wirst es lesen. Es gehe bem braven Jüngling wohl!

Aber unendlich sehne ich mich aus diesem Gottesader voll blühens ber Resseln und begrabner Schönheiten hinweg an Deine treue Brust hinan; bennoch muß ich ausharren, weil mein Bater nicht eher reisen will, als bis er, wie er fast so ernsthaft versichert, daß man bange wird, seinen Rezensenten abgestraft. Erfahr' ich indeß Deine Niederkunst: so bin ich ohne Weiteres — ohne Bater und ohne Wagen — zu Fuße bei Dir, bei meiner alten schönern Zeit. Sonderbar ist's, daß hier so manche noch außer und weilen, die alle nicht baden und nicht trinken, nämlich Nieß und sogar der Hauptmann.!

## 36. Gummula.

## Bergene = Interim.

Nun liefen vier Menschen, wie vier Alte, immer naher in bem Brennpunkt eines fünsten zusammen. Aber Nieß gehörte nicht unter bie Stralen. Nachbem er lange und vergeblich bei Theoba auf ben Thron bes Autors sich als Mensch hin zu setzen versucht; — nachbem er ben vielschneibigen Schmerz empfunden, daß ein blosses Mädchen, und ein begeistertes für ihn bazu, und eine Reisegefährtin obendrein, den Dichtergeist nur als zusällige Flamme, wie das St. Elms Feuer, an seinen Masten gesunden, oder nur wie Blumen auf robem Stamm: so war er seiner Sache gewiß, und Theoda's ledig, und der Brunnensbelustigungen froh, nämlich des allgemeinen Lobes. Die Trompete der Fauna bläset am leichtesten die Mädchen aus bem männlichen Herselber Fauna bläset am leichtesten die Mädchen aus bem männlichen Ger-

zen. Er war jett im Stande, sich selber zu leben und seine Unsterblichteit einzukassteren —; ganz Maulbronn schwannn ihm zu — er
konnte (er that's anch) seinen Stock aus Bergessenheit liegen lassen,
damit ihn am Bad-Worgen die schöneren Hände herumtrugen und die Herzen dabei glosseren. — Er konnte mit wahrem dichterischen Tiessung
war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schöpfungen mitten am hellen Tage. Er konnte sich hundertmal öffentlich vergessen, um eben so oft an sich zu erinnern. — Ohnehin konnte (und mußte) er den Maulbronner Schauspielern als slügelmännischer Vor Sousselleur vorsitzen, und
sich in der umherstehenden Lern-Truppe, wie in einem Spiegelzimmer,
vervielsachen. — —

Dieft alles beilte bas Berg; benn es gab Luft und Tumult, worin man eben Lieben fo leicht verfäumt, ale bie Chriften an Rirchweib-Tagen (Kirmefi) bie Friibpredigt. Um meiften aber wurd' er von feiner Baffion burch ben Abfats beil, ben feine Saare bei ben Damen fanben. Da er vorausfab, bag feine Berehrerinnen nach einer Reli= gnie von ihm fo laufen murben, als bas Bolf nach bem Lappen eines Behentten, wiewol jene für bas Beganbern, und biefes gegen baffelbe: fo batt' er abfichtlich feine Saar-Schur bem Babe aufgeboben . und baber feinem Bebienten verftattet, fie angufundigen und mit feiner Begafus - Dlabne einen fleinen Schnittbanbel angulegen. In ber That folug bie Spetulagion mit bem Flor von feinen Baarzwiebeln fo gut ein , ale ber bollanbifche mit Blumengwiebeln ; ja eine Grafin wollte ben gangen Artifel allein an fich bringen zu einer abeligen und genialen Beriide, fo verfeffen mar alles auf bie Beburten feines fruchtbaren Ropfes, es mochten Gefilble ober Loden fein. Diefer Sanbelflor feines Bebienten, wovon ihm felber gerabe bas Beiftigfte gumebte, bas Lob, ließ ibn, wie gebacht, Theoba's Berluft mannlicher verschmerzen, als er fonft gehofft: indeft, ob er ibr gleich feine Rronungen . b. b. feine Tonfuren, nicht am forgfältigften zu verbeblen ftrebte, fo marf er, ale beiliger Bater ber Musen, boch mitten unter seinem Rarbinalgefolge, aus angeborner Gutmilthigkeit, statt ber Bannstralen sanste Sonnenblicke von Zeit zu Zeit auf bie verlassene Geliebte, um, wie er hoffte, sie baburch unter ihrer Last wo möglich aufrecht zu erhalten.

Singegen ben Sauptmann fab er taum an - erftlich vor Ingrimm - zweitens weil er ihn nicht fab ober felten. Der gute Defffünftler bem fich jeto bas Leben mit einem neuen Flor bezogen batte, und welchem ber Brunnen - Lärm fich zur Trauermufit einer Golbatenleiche gebampft - war nirgend zu feben, ale über ben ungabligen Drudfeblern feines mathematischen Räftners, welche er endlich einmal, ba er fie bisber immer nur improvifierend und im Ropfe umgebeffert, von Band zu Band mit ber Feber ausmufterte. Go wenig er nun Urfache batte, ba zu bleiben, fo wenig batt' er Rraft, fortzureifen. Bracht' er fich felber auf bie Folter und auf bie peinliche Frage, mas ihn benn plage und nage, fo fragte er nichts beraus als bief, es gebe ibm gar zu nabe, bag er ein unschulbiges Frauenzimmerchen burch feinen mifeverstandnen Ramen - Wettfampf mit Rief zu einer Ctourberie bingeloct, und fie mit Gewalt in bie Buggellen ber Ginfamteit gejagt. "Die Bunden ihres Chraefühles, fagt' er fich, muffen fie ja noch beißer fcmergen, als einen Mann bie bes feinigen; und ich ware ja ein hund, wenn ich nicht alles thate, was ich fonnte, und nicht fo weit wegbliebe von ihr, als nur menschenmöglich." Dennoch fuhr er oft mitten aus ben talteften Rechnungen - bie ihn eben weniger gerstreuten, weil fie ihn weniger anstrengten, als einen anbern - gabnefnirichend und ichmergen - glilbend auf vom Buche (er batte unbewuft fortgerechnet und fortgefühlt) und fagte: "o mein Gott! mas ift benn? Dief hole ber Teufel, o Gott!"

Ein redlicher Krieg- und Meftlinftler von Jüngling, ber in seinem Leben nichts Beibliches weiter innig geliebt, als seine Mutter, und welchem bisher das leichte Blut so ungedämmt durch das ftill-offne Herz geflogen, weiß gar nicht, wie er sich einmal einen ganz andern Gang und Schlag erklären und erleichtern soll; er seufzt, und weiß nicht worüber und wosilr. Er möchte fterben und leben, töbten und tüssen,

weinen und lachen; aber er kann boch nicht seine sufglühende hölle auslöschen mit allen Thränen ber ersten Sehnsucht.

Wie wohlgemuth und frob balt bagegen ein Mann wie Rieft, ber icon öfter ben beifen Liebe-Gleicher paffiert ift, ben bitterften Bergen-Barm aus! Orbentlich mit Luft schmilzt er in Thranen und schnalzt. wie ein luftiger Rifc. Das Gefühl, bas bei einem mathematischen Theubobach eine brudenbe Berle in ber Aufter ift, trägt er als eine idmildenbe aufien an fich. Rurg, er gebort zu ben Leuten, movon ich einmal folgendes geträumt. 3ch hatte aber vorber gelesen, wie man in Desterreich die Rompagnien jum Beten fo tommanbiert: "Stellt euch jum Bebet! - Bergestellt euch jum Bebet! - Rniet nieber jum Bebet! - Auf vom Gebet!" Da ber Migelmann alle anbachtigen Sanbariffe beutlich vormacht und früher als bie Rompagnie fein Berg ju Gott erbebt . bantenb ober flebenb : fo tann fein Rerl aus ber gangen fo für bie Unbacht zugestutten Rompagnie im Beten folbern obne eigne Schulb. und falls einer eine Minute länger, als ber Flügelmann, Gott verehrte, fo wird er mit Recht vom Offizier zu allen Teufeln verflucht. meinem Traume aber war von einem nabern Anbeten bie Rebe, und waren mehr Kommanbowörter in Gang. 3ch war zugleich ber Offizier und ber Mügelmann - bie größte Schonbeit Babreuths faß auf bem Ranapee - und ich fagte ju meiner Rotte: "Bergestellt euch jum Anbeten! - Rniet nieber jum Anbeten! - Sehnet euch! - Sand gefüft! - Seufzer ausgestoffen! - Thranen vergoffen! - Rallt in Bergmeiflung! - Ermannt euch! - Aufgelacht! - Aufgestanben!" - Und so bab' ich und bie Rotte bas Roman-Ererzizium siebenmal in turger Beit burchgemacht, bag wir fertig maren, eh' ich ermachte.

#### 37. Gummula.

Neue Mitarbeiter an allem - Bona's Brief an Theoba.

Noch immer blieb ber Doktor Strykius ungeprügelt — und Theoba voll Sehnsucht nach Bona, und ber hauptmann unentschlossen zur Reise: als der Landesherr des Badorts ankam, und mit ihm die Aussicht auf neue soenes à tiroir, auf neue Spektakelstücke und Szenenmaler für diese kleine Bühne; besonders die Aussicht auf die Erleuchtung der höhle.

"Bird die höhle erleuchtet, dachte ber Doktor, so find' ich vielleicht einen Winkel darin, worin ich den höhlen-Ausseher (Stryfins) vor der hand mit einem Imbis der zugedachten hentermahlzeit bewirthe; oder mit einem Borsabbath seines hexensabbaths — bergleichen wäre eben wahre Kriegbesestigung im juridischen Sinne — ja ein blosser im Finstern recht geworsner Stein wäre wenigstens eine Duvertüre sür seinen nicht offinen Kopf. In jedem Falle kann ich bei der Erleuchtung die Knochen der höhlendären, die darin liegen sollen, besser suchen und holen; der Kerl bleibt mir ja immer."

Wirklich wurde die Erleuchtung ber Höhle, gleichsam die einer unterirdischen Beterskuppel, auf den nächsten Sonntag angekündigt. Filr Theoda nahte das mütterliche Tobtenfest: "weiter wollt' ich ja hier nichts mehr," sagte sie.

Bormittags am sehnlich erwarteten Sonntag langte aus Bira zu Fuße ber schweiß-bleiche Zoller und Umgelber Mehlhorn mit einem Gevatter-Brief an ben Doktor an. Glanbwürdige Zeugnisse hatte man zwar nicht in ben Hänben, womit unumstößlich zu beweisen wäre, baß Katzenberger auf seinem Gesichte über biese Freudenbotschaft besondern Inbel, außerordentliche Erntetänze oder Freudenseuer, mit Freudensthränen vermischt, habe sehen lassen; aber so viel weiß man zu seiner Ehre desto gewisser, daß er sich im höchsten Grade anstrengte (er beruft sich auf jeden, der ihn gesehen), starke Freude zu äußern, nur daß es ihm

so leicht nicht wurde, auf die Schweselpaste seines Wesichts die leichten Röthelzeichnungen eines matten Freudenroths hinzuwersen; besonders wenn man bedenkt, daß er auf seinem Janus - Gesicht zwei einander bedende Gesühle zu beherbergen hatte, Lust und Unsust. Kurz, er bracht' es bald bahin, daß er, da er ansangs so verblüfft umhersah, wie ein Hamster, den ein schwüler Hornung vorzeitig aus dem Winterschlaf reißt, dann lebendig ausblickte und ausspraug. Gegen den gutmüthigen Mehlhorn war aber auch härte so leicht nicht anwendbar; er stand da mit dem weißen Vollgesicht, so lauter Nachgeben, lauter Hochachten und Hossen und Batersrohlocken! Wenigstens der Teusel hätte ihn geschont.

Da ohnehin an fein Abschrecken vom Gevatterbitten mehr zu benten war: so überschüttete ihn ber Dottor mit allem, was er Bestes, nämlich Geistiges, hatte, mit Herzens Liebe, Hochachtung, innern Frendens regungen und bergleichen verschwenderisch, gleichsam mit einem Pathensgeschent eblerer Art, um nur an schlechte, massive Gaben gar nicht zu benten. Sein Herz fühlte sich weit seliger babei, wenn er eine geliebte Haub recht herzlich drücken und schütteln durfte, als sie füllen nußte.

Da ihm bei jeber Geburt Mißgeburten in ben Kopf kamen — solche hätt' er mit Jubel aus ber Taufe gehoben und beschenkt mit seinem Namen Amandus — so warf er, bei ber Möglickeit wenigstens einiger wissenschaftlichen Mißbildung, nur wie verloren die Frage hin: "Der Junge ist wol höchst regelmäßig gebaut?" "Or. Dottor, versetzte der Zoller, wahrlich wir alle können Gott nicht genug dafür danken; er ist aber, wie die Wehmutter sagt, wie aus dem Ei geschält für sein Alter."

"Ans dem Leuwenhoetischen Ei, für sein Alter von neun Monaten, versetzte er etwas verdrießtich, was? — Bersteigen Sie sich doch um Gottes Willen nicht mit einem Anachronismus in die Physiologie!" — "Gott, nein, suhr Mehlhorn fort, und die Wöchnerin ist gottlob, so frisch wie ich selber." — "Ja, das ist sie, Gott sei Dank!" rief Theoda, nach der Lejung des Briefchens von Bona, in das wir alle auch hinein sehen wollen, und stürzte vor Freude dem Zoller an den Hals, der mühssam einen dicken Sawl unter der Umhalsung aus der Tasche heraus-

arbeitete, um ihn zu übergeben: "Noch heute, sagte sie, geh' ich zu Fuße mit Ihnen, und laufe bie ganze Nacht burch, benn sie verlangt mich, und nichts soll mich abhalten." Bona hatte sie allerbings zum Schutengel, weniger ihrer Person, als bes Haushaltens angerusen, aber eigentlich nur, um selber Theoda's Engel zu sein, beren unglückliche Lage, wo nicht gar unglückliche Liebe, sie nach ihren letzen Tageblättern zu kennen glaubte, und zu milbern vorhatte.

Allein Meblborn tonnte fein Ja und feine Freude über bie fcmelle Abreise nicht ftart genng ausbriiden, sonbern blos zu schwach; benn ba ber Mann einen Tag und eine Racht lang mit seinem Gevatter-Evangelium auf ben Beinen gemefen : fo febnte er fich berglich, in ber nachften, ftatt auf ben Beinen, nur halb fo lange auf bem Riiden gu fein im Bette. Der Bater fagte, er ftemme fich nicht bagegen, gegen Theoba's Abreife; überall laff' er ibr Freiheit. Er fab zwar leicht voraus, baß fie ber Umgelber, als galanter Berr, unterwege tofifrei halten murbe; aber folden elenben Belb-Rücksichten batt' er um teinen Breis bie Freiheit und bie Freilaffung einer volljährigen Tochter geopfert. Dazu tam, baf er fich öffentlich feines Gevatters ichamte; ber Boller mar nämlich in ber gelehrten Welt meber als großer Argt, noch fonft als großer Dann befannt. Bas er wirflich verftant - bas Bollmefen - batte Rabenberger ibm langft abgebort; aber ber Dottor geborte eben unter bie Menschen, welche jo lange lieben, als fie lernen - was die armen Opfer fo menig begreifen , welche nie vergeffen tonnen, baf fie einmal von bem Hebermächtigen geachtet worben. -

Ratenbergers Herz war in bieser Rücksicht vielleicht bas Herz manches Genies; wenigstens so etwas von moralischem Leerbarm. Bestanntlich wird dieser immer in Leichen leer gesunden — nicht weil er weniger voll wird, sondern weil er schneller verdaut und sortschafft; — und so gibt's Leers-Herzen, welche nichts haben, blos weil sie nichts behalten, sondern alles zersetzt weitertreiben.

Aber schnell nach ber Einwilligung bes Dottors erkannte bie vorher freudenberauschte Theoda bie nähern Umftände ber Zeit. Hier fiel ihr

Licht auf ihren unbesonnenen Antrag, ben Gevatter tobt zu gehen. Sie nahm ihn erschrocken zurück, und schlug ihm sosort ben schönern und hellern Gang vor, ben in die Abends erleuchtete Höhle.

Aber um fich für ihr Entjagen ju belohnen, las fie ben folgenben Brief ber Rindbetterin wieber und rubiger: "Berg! 3ch barf Dir nicht viel antworten auf alle Deine gelehrten Briefe. 3ch bin biefe Racht niebergetommen, und zwar mit einem berrlichen, großen Jungen, ber wie bas Leben felber aussieht; und ich ärgere mich nur, baf ich ibn nicht gleich an bie Bruft legen barf, meinen ichreienben Amanbus; auch ich bin nicht fonberlich schwach, ob mir gleich ber Physitus Briefschreiben und Auffteben bei Geligfeit verboten. Du baft, Du Leichte, Dein bides Salstud, bas Du burdaus in ber Abenbtalte nicht entrathen fannft. bei mir liegen laffen. Du Leichtfinnige, und mein einfältiger Mehlborn tonnte es in allen Rommoben nicht beraus finden, bis ich endlich felber aufstand, und es erft nach einer Stunde ausstöberte, weil ber Menich ben Shawl für einen Mantel ober fo etwas angefeben, und unter bie anbern Sachen binein gewühlt batte. Bur Strafe muß er Dir in ber Rocktaiche bas bauschenbe Ding bintragen. Aber wie ich lefe, bift Du ja um und um mit lauter Fallgruben von Mannsleuten umgeben. fomme boch recht balb nach Bira und pflege mich, und wir wollen barüber recht orbentlich reben, benn ich fann bie Feber nicht führen, wie etwa Du. Deinen Rief tount' ich teine Stunde leiben; ber Sauptmann ware mehr mein Dann. Go einen mußt Du einmal haben, einen Bernlinftigen und Gesetten, feinen Phantasten, benn ich munbere mich oft, wie Du bei Deinem Berftande und Wite, wo wir Beiber alle bumm por Dir fteben, boch fo närrisch und unüberlegt handeln, und Dir oft gar nicht fogleich belfen fannft, aber boch anbern bie berrlichften Ratbidlage ertbeilft. Satte ich Deine Reber, und mare fo vif wie Du. ich wollte mich in ber Welt gang anders fteben. Jeboch bin ich berglich aufrieden mit meinem Deblhorn, ba er's mit mir auch ift in unfrer gangen Che, weil er einfieht, bag ich bie Saussachen und Weltsachen fo gut verftebe, wie er fein Bollmefen. Rur bitte ich Dich inftanbig, mein

Herz, lasse ja niemal zu, daß ihm Dein Hr. Bater etwa aus Hösslichkeit viel mit Wein zuspricht; Mehlhorns schwacher Kopf verträgt auch den allerschlechtesten Krätzer nicht, den ihm etwa Dein Hr. Bater vorsetzen möchte; sondern er spricht darauf ordentlich kuriosstolz, und sogar, so sehr er mich auch lieb hat, gegen mein Hausregiment, was Dir gewiß nicht lieb über Deine alte Freundin zu hören wäre. — Und Dich, wilde Kliege selber, beschwör' ich hier ordentlich, gieße im Bade vor so vielen Leuten nicht Dein altes Theelösselchen voll Arrak in Deinen Thee; denn Du hältst immer den lössel zu lange über der Tasse, und gießest sort zu, wenn es schon übersäuft, und dann übersäuft es bei Dir auch, wenn Du diese Wirthschaft trinkst. Thu es ja nur bei mir, nur nicht dort. — Run so komme nur recht schleunig zu

Deiner

Bona.

Schreibe mir's wenigstens, im Falle Du nicht kannst. Deine Tanzschube hast Du auch stehen lassen, und er hat sie mit eingesteckt." — So weit der Brief.

Was nun ben zu Gevatter gebetenen Katenberger anlangt, so besaß er zu viel Ehrgefühl und Geld, als daß er sich nicht hätte verpslichtet sühlen sollen, seinen Gevatter an ber öffentlichen Wirthstasel mit schlechtem Tisch - Krätzer zu erfreuen, und ihn eine glänzende Tasel voll Blasmusit abgrasen zu lassen, wo, außer Grasen und herren, der Bölterhirt selber saß; so wurde benn ein erster Tisch- oder Fechter-Gang verabredet und angetreten, wohin, bent' ich, alles, was in der kinstigen Nachwelt Anspruch auf höhere Bildung macht, uns ohne Weiteres, wenn auch in bedeutender Ferne (nämlich von Zeit) ohnehin nachsolgen wird.

# Dr. Kahenbergers Badgeschichte.

Dritte Abtheilung.

### 38. Summula.

Wie Ragenberger feinen Bevatter und andere traftiert.

And Theoda begab fich wieder an die öffentliche Tafel, nämlich jum lettenmale und an bem Arme bes Bollers, ber, gang ftolg auf bie Ehre einer fo vornehmen Rachbarichaft, und auf ben Schein, weniger ber Gaft bes Baters, als ber Wirth ber Tochter zu fein, fie an ibren Geffel geleitete. Es ift zweifelbaft, ob ibr Entidluft ber öffentlichen Erscheinung blos von ihrer Gevatter = Frende berkam, ober von ihrer Achtung gegen Mehlhorn, ber, ohne ibre Nachbarschaft, unr eine febr talte an ber väterlichen finden tonnte; - ober vom Bedanten ber Abreife, und bom Aufwachen ihres alten Stolzes - ober (mer fonnt' es miffen) vom Buniche, an ber Tafel einen Fürften zum erstenmale gu erbliden, ober gar ben Sauptmann Thenbobach jum lettenmale, ober von ber Aussicht in bie Abends aufleuchtenbe Eben-Grotte: - ober aus unbefannten Urfachen; febr zweifelhaft, fag' ich, ift es, aus welcher von fo vielen Urfachen ihre Umanberung entsprang, und mein Beweis ift ber. bafi es mabriceinlich ift, alle biefe Brunbe gusammen - fammt allen unbefannten - baben mitgewirft.

Theoda sollte bießmal immer froher werden; noch vor dem Effen sah fie ihren Bater über 100 Baterunser lang vom Fürsten gehalten und gehört. Der Fürst hörte, wie andere Fürsten, Gelehrte aller Art fast noch lieber und noch länger, als er sie las; vollends einen, der, wie Ratzenderger, nicht sein Landeskind, seine Landesplage, oder sonst von ihm abhängig war; er befragte ihn besonders über die Heilträste des Brunnens. Der Dottor setzte sie sehr hoch hinauf und sagte, er habe

ein fleines Traftatchen in ber Tafche, worin er bargethan, ber Maulbronner Brunnen vereinige, als Schwefel-Baffer, alle Rrafte bes Machner, bes Babienbaufer im Birtembergifden und bes Wilbbabs ju Abach, wie ichon bas baffliche Stinken nach fanlen Giern verspreche. hier wollt' er bas Traftatchen aus ber Tafche gieben, brachte aber bafür einen langen Barentinnbaden mit Babnen balb beraus, ben er in ber Barenboble icon obne Gulfe ber Illuminazion aufgefunden und zu fich "Ei, wie boje! fagt' er; hab' ich bie Untersuchung boch gu Saufe gelaffen. Aber ich habe immer bie Tafchen voll anatomifcher Braparate!" - Der Fürft, leicht ben verponten Anochenbiebstahl und willfilrlichen Anochenfraß mabrnehmend, ging lächelnd barüber mit ber Bitte binmeg, ibm ben Traftat zu fenben; und that bie Frage, ob es ihm im Babe gefalle. - "Ungemein, verfette er, ob ich es gleich nicht felber gebrauche; aber für einen Arzt ift ichon ber Anblid fo vieler Brefibaften mit ibrer unterhaltenben Mannigfaltigfeit von Befdmerben, bie alle ihre eigne Diagnose verlangen und alle verschieben zu beben finb, eine Art Brunnenbelustigung, gleichfam eine volle Flora von Beltenben. Der orbentliche Brunnenarzt freut fich bier, wie ein Lumpensammler, wenn recht viel gerriffen ift; es gibt bann, unter bem Lumpenhader, viel verklärtes feines Boftpapier in die andere Welt zu liefern, und ber Babort ift ein iconer Borbof jum Rirchhof." Den Kürften wunderte und erfreute am Argte febr bie Satire auf ben eigenen Stand und er lächelte; allein er bedachte nicht, bag eigentlich jeber am meiften über feinen, als ben ibm befannteften, ber Sofmann über ben Sof, ber Autor über bas Schriftstellerwefen, ja ber Rurft über feines Bleichen Spott ausgießt, nur ibn aber aubern nicht gern erlaubt. - "Rathen Gie mir boch, Berr Professor, fragte ber Kürft, welche Mogion ift bie beste?" -"Beben, Durchlaucht, als bie rechte Ditte zwischen Reiten und zwischen Fahren," antwortete Ratenberger. "Aber ich gebe täglich, und es bilft nur wenig," versette ber bidleibige Regent. "Babricheinlich barum, fagte ber Dottor, weil Bochftberofelben vielleicht nur mit ben Rufen geben; was zum Theil feine Nachtheile bat - (ber Rürft fab ibn fragend an) benn auch mit ben Sanben muß zu felber Beit gegangen und fich bewegt werben, ba wir Sangthiere, in Rudficht bes Rorpers, ja Bierfußer find, wie Moftati febr gut, nur mit Uebertreibungen, bewiesen."-Er fette nun bie Sache mehr ins Licht und zeigte : "Das Benenblut steige obnebin schwer bie Rife berauf, baufe fich aber noch mehr in ibnen an, wenn man fie allein in Bewegung und Reizung fete; und baun fei für ben gangen übrigen Blutumlauf nur ichlecht geforgt\*). müffen burchaus bie Oberfüße ober Arme als Mitarbeiter - wenigstens bon boben Berfonen, bie mit ihnen nicht am Gagebode, ober hinter bem Barnweberftuhl, ober auf ber Drechjelbant handtieren wollen - gleich ftart mit ben Unterfüßen auf und ab geschleubert werben, zumal ba schon nach Baller, in feiner Physiologie, bas einfache Aufheben eines Armes ben Buls um viele Schläge verftarte." Und bier machte ber Dottor bem Fürsten ben offizinellen Bang mit gebenben Berpenbikelarmen fo geschickt vor, bag er, wie ein trabenbes Bferb, Ober- und Unterbeine in entgegengesetter Richtung vorwärts und hinterwärts schlug; - und bie gange Babgefellichaft fab von Kernen ben unbegreiflichen und unebrerbietigen Schwenfungen bes Dottors vor bem Fürsten zu. "In ber That, fagte ber Filrst lächelnd, bieß muß man versuchen, wenn auch nicht in großer Gefellichaft." - "Dann, fuhr ber Dottor fort, tann man noch mehr thun. Da eigentlich bas Gauern ober Entfohlen bes Bluts bas Biel alles Luftmanbelns ift: fo balt' ich auf Spaziergangen meinen Mund außerorbentlich weit aufgesperrt, um fo bie Luft stromweise in meine Lungen einzuschütten zum Orpbieren. Ja, ich barf Ihrer Durchlaucht vorschlagen, bag Gie in Zeiten, wo bas Wetter nicht gum Geben ift, bafür bas Reben recht gut mablen können, weil biefes bas Blut berrlich fäuert burch bas schnellere Ginathmen ber Lebensluft, und bas Musathmen ber Stidluft. Daber erfranten wir Profefforen häufig in ben Ferien burch Aussetzen ber Borlefungen, mit welchen wir uns gu fauern

<sup>\*)</sup> Daffelbe bemerkt Buchelt im löftlichen Werke "über bas Benenspftem in seinen tranthaften Berhältniffen;" ein Wert, worin ber Gang bes Untersuchens ben Berfaffer so auszeichnet, als ber Gewinn burch baffelbe.

und zu entfohlen pflegen. Auch ber treffliche, in unfern Zeiten zu wenig erwähnte Unger, Ihro Durchlaucht, bemerkt im achtzigften Stüde feines Argtes gang mahr, bag ben Berrudten bas unaufborliche Sprechen und Singen bie Mogion erfete." - Da nahm endlich ber Fürft von bem berühmten Gelehrten - ber feinen Budling mehr nur mit bem innern Menfchen machen fonnte, obwol nur von einem van Swieten, Spbenham, Saller, Swift - mit größerer Boflichkeit Abichieb, als Ratenberger verhältnifmäßig erwiederte, ja mit zu großer fast. Warum aber ? vielleicht weil überhaupt Fürften gern bem fremben Belehrten am böflichsten begegnen - weil ihre Soflichteit fie noch nichts toftet weil fie ibn erft angeln wollen - weil ein von innen aus Freigemachter bei ihnen unter bie Freiherren und Freifrauen tritt, b. b. unter ihres Gleichen - weil bie Sache ohne Folgen (gute ausgenommen) ift weil bie Fürften gern alles thun, aber nur Ginmal, auch bas Befte weil bie gange Sache turg abgethan, und lang abgesprochen wirb weil fie einmal in Erstaunen ibrer Berablaffung feten wollen, welches bei Unterthanen fie zu viel toften wurde - weil fie vom Manne fpater an ber Tafel etwas fagen wollen, und ihn alfo vorber etwas fagen laffen muffen - und weil fie eben baffelbe ohne alle Grunbe thaten, um fo mehr, ba fie ben besagten Dlann icon balb vergeffen, wenn er noch ba fteht, und fich nach Jahren nicht gut mehr erinnern, wer ber Mensch gewesen - und endlich, weil es boch beim Simmel auch Rürften aibt, welche, wie Friedrich II., bie schönfte Ausnahme machen, und einen Belehrten noch böher würdigen, als ein Belehrter.

Indes anch einheimische Schriftseller könnten die Sache benützen und sich vor solchen von ihren Flirsten, die auf ihnen, wie Sultane auf verschnittenen niedergeblickten Zwergen, sich in den Sattel schwingen wollen, geradezu als Tanzdären aufrichten und auf die hinterfüße treten. Um so unbegreislicher bleibt es darum, daß bisher die Aerzte und die Rechtsgelehrten gegen die höhern Stände nicht zehnmal gröber ausfallen, als sie thun, und nicht so grob, als die Birtuosen der Zeichens, der Tons, der Schaus und der Tanzkunst längst gethan; denn ohne jene,

bie ja erst Lang-Leben und Wohlleben verschaffen, sind alle Springer und Geiger unbrauchbar, indem alle Philosophen darüber einig sind, daß man, um wohl zu leben, zwörderst leben müsse. Doch sprech' ich jenen nicht alle Grobheit ab, sondern nur den größten Grad. Etwas anders sind Dichter, Weltweise und Moralisten, ja Prediger (in unsern Tagen), diese können nie höslich genug sein, weil sie nie unentbehrlich genug sind.

Enblich fette fich ber Dottor mit bem Blange, ben er als ein Lichtmagnet an fich gezogen bom Gurften - Sterne, talt zu feinem Debiborn und feiner Tochter. Der Umgelber batte beinabe ben Sunger verloren por Anbetung bes Kürften und vor Bewunderung Ratenbergers, ber fo leicht mit jenem bisturiert batte. Unter bem Effen lentte ber Dottor bie Rebe aufs Effen und mertte an, er munbre fich über nichts mehr, als baf man bei ber Seltenbeit von Rabavern und vollends von lebenbigen Berglieberungen, fo wenig ben für bie Wiffenschaft benute, in bem man felber ftede, besonbere im Sommer, mo tobte faulen. "Bar' es Ibnen aumiber. or. Meblborn, wenn ich jett z. B. ben Genuft ber Speifen qualeich mit einem Benuffe von anatomischen Babrbeiten ober Seelensveisen be-"Dit taufend Woblgefallen, theuerfter Gr. Doftor, faat' er, fobalb ich nur tapabel bin, Ihrer gelehrten Bunge zu folgen." - "Gie brauchen blos zu meinem Sprechen zu fauen; nämlich blos von ber Räufuntzion will ich Ihnen einen fleinen wiffenschaftlichen Abrift geben. ben Sie auf ber Stelle gegen Ihre eigne, als gegen lebenbiges Urbilb, balten follen. - Run gut! - Gie fanen jest; wiffen Gie aber, bag bie Bebelgattung, nach welcher bie Räumusteln Ihre beiben Riefern bewegen (eigentlich nur ben untern), burchaus bie schlechtefte ift, nämlich bie fogenannte britte, b. b. bie Laft ober ber Bolus ift in ber größten Entfernung vom Rubepuntte bes Bebels; baber tonnen Gie mit Ihren Sundezähnen feine Rug aufbeigen, obwol mit ben Beisheitzähnen. Aber weiter! Inbem Gie nun ben Karich ba auf Ihrem Teller erbliden : fo betommt (bemerten Sie fich jett) bie Barotis (bier ungefähr liegenb), jo wie auch bie Speichelbrufe bes Unterfiefers, Eretzionen, und endlich

gießt sie durch ben stenonischen Gang bem Farsche ben nöthigen Speichel zu, bessen Schaum Sie, wie jeder andere, blos ben ausdehnenden Lust-arten verdanken. Ich bitte Sie, lieber Zoller, fortzukluen, benn nun sließet noch aus bem ductus nasalis und aus ben Thränendrusen alles nach, woraus Sie Hofsnung schöpfen, so viel zu verdauen, als Sie hier verzehren. Nach diesem Seedienst kommt der Landbienst."—

hier lachte ber Zoller über bie Maßen, theils um höflich zu ersicheinen, theils bas Migbehagen zu verhehlen, womit er unter biefem Privatissimmm von Lehr-Kursus alles verschlang; — gleichwol mußt' er fortfahren, zu genießen. —

"3ch meine unter bem Landbienft bieß: jett greift 3hr Trompetermustel ein und treibt ben Farich unter bie Babne - Ihre Bunge und Ihre Baden fteben ibm bei, und wenden und ichaufeln bin und ber -Ausbeugen tann ber Farich unmöglich - auswandern eben fo wenig, weil Gie ibn mit zwei bautigen Rlabben (Bangen im gemeinen Leben) und noch mit bem Ringmustel ober Sphintter bes Munbes (bieß ift nur Ihr erfter Sphinkter, nicht Ihr letter, bamit forrespondierenber, mas fich bier nicht weiter zeigen läßt) auf bas schärffte inhaftieren und eintlammern - turg, ber Karich wird trefflich zu einem fogenannten Biffen, wie ich febe, zugehobelt und eingefenchtet. - Run baben Gie nichts weiter zu thun (und ich bitte Gie um biefe Befälligfeit), als ben fertigen Bolus in bie Radenboble, in ben Schlundtopf abzuführen. Sier aber bort bie Mumacht Ihres Beiftes, mein Umgelber, gleichsam an einem Grangforbon auf, und es tommt nun nicht mehr auf jenes eben fo unerflärliche, als erhabne Bermögen ber Freiheit (unfern Unterschied von ben Thieren) an , ob Sie ben Farid = Biffen binunter ichluden wollen ober nicht (ben Gie noch vor wenigen Sefunden auf ben Teller fpeien tonnten), sonbern Sie milffen, an bie Sperrtette ober Trenfe Ihres Schlundes geheftet, ibn nun binabichlingen. Bett tommt es auf meine gutige Buborerichaft an, ob wir ben Biffen bes orn. Bollere begleiten wollen auf feinen erften Wegen, bis wir weiter tommen." -

Mehlhorn, bem ber Farich jo ichmedte wie Teufelsbredt, verfette:

.. wie gern er feines Barts bergleichen vernehme, brauch' er wol nicht gu befdmoren; aber auf ibn allein tomm' es freilich nicht an." "3ch barf benn fortfahren ?" fagte ber Dottor. "Bortrefflicher Berr, verfette eine ältliche Dame, 3hr Disture ift gewiß über alles gelehrt, aber unter bem Effen macht er wie besperat." - "Und bieß ift, erwieberte er, auch leicht ju ertlären; benn ich geftebe, bag ich felber unter allen Empfinbungen teine tenne, die ftarter, aber auch grundlofer ift, und die weniger Bernunft annimmt, als ber Etel thut. Rur zwei Beifpiele ftatt taufenb! 3ch bielt mir im vorigen Berbfte ein Baar lebenbige Schnepfen, Die ich mit unfäglicher Dlübe gabm gemacht, theils um fie zu beobachten, theils um fie auszuftopfen und zu ftelettieren. Da ich nun meinen Gaften gern Ausgesuchtes vorsetze: fo bot ich einigen Ledermäulern barunter Schnepfenbred, wie gewöhnlich mit Butter auf Semmelicheiben geröftet, an, und zwar fo wie ibn taglich meine beiben Schnepfen unmittelbar lieferten. Aber ich barf Gie als ehrlicher Mann verfichern, meine Gnabige, auch fein einziger bezeigte ftatt einiger Luft etwas anders, als orbentlichen Abichen vor bem vorgesetzten Dred; und weshalb eigentlich? — Blos beshalb — nun tomm' ich auf unsern Bunkt — weil bas Schnepfengebarm nicht mit auf bie Semmelicheiben geftrichen war, und bie Gourmands nur blogen Netto = und feinen Bruttobred vor fich er= blidten. Ich bitte aber bier jeben vernünftigen Dann, gu urtheilen, ob ich meine Sumpfvogel - ba fie gang bie Roft erhielten (Regenwürmfer, Schneden und Rrauter), aus ber Schnepfen von jeber bem Liebhaber wieder eine Roft auf ben erften Wegen zugeführt - ob ich, fag' ich, folche etwan abschlachten follte (wie jener feine Benne, bie ihm täglich goldne Gier legte), um gleichsam bie Legbarme aufzutischen. -Es tommt mir vor, als ob folche Liebhaber bie nufbraunen Loden ber fconen Damen am Tifche nicht anbers nach ihrem Geschmade finben tonnten, als noch in Papillotten eingemacht. Man bente boch an ben Dalai Lama, ber feine Berehrer, bie größten Fürften und Gläubige, auch täglich mit feinen eignen Schnepfen = Reliquien beschentt: aber feinem barunter ift es noch eingefallen, biefen afiatischen Babft wie eine Schnepfe ju ichiegen ober ju murgen, um ihn in Baufch und Bogen gu haben, sonbern man ift zufrieben mit bem, mas er geben tann.

Dieß ist das eine Beispiel vom Unsinne des Etels; aber das stärkere tommt. Bein, Bier, Litör, Brühe, kurz, nichts ist so rein, so einheimisch und so zugeartet, und bleibt so gern Tage lang (was nichts Frembes tann) in unserm Munde, als etwas, wordn der Besitzer, wenn es heraus wäre, teine halbe Theetasse trinken könnte — Speichel. Ift aber dieß kein wahrer Unsinn, so wär's auch keiner, sondern vernünstig, wenn ich meinen trefstichen Herrn Kollegen Strykius verabscheute aus Etel, blos weil er, obwol mir in Wissenschaft und Streben so verwandt, und durch Freundschaft gewisserungsen ein Theil meines Innern, außer mir stände neben meinem Stuble."

Daneben war wirklich ber Brunnenarzt Stryfins im Muthe bes . Bein-Rachtisches getreten. Ueber bes Dottors Muth und Glud bei bem Fürsten, und besonders über bas Armwerfen bes einen und über bas Unlächeln bes andern, tonnt' er faum ju fich tommen; benn er felber lag, taum von einem Fürstenfinger berührt, wie manche Rauben. gebogen und fteif ba, ober fiel, wie eine Sangfpinne, am Faben nieber auf ben Boben; und er wilrbe als Geburthelfer eines Kronpringen unter ben fürftlichen Weben bochftens gejagt haben : wollen Ihre Durchlaucht nicht bie bobe Bnabe baben, einzutreten in bie Beburt, und bas Licht ber Welt erblicken? Auch wollte er seinem Lanbesberrn von weitem feine innigen Berftanbuiffe mit einem fo gelehrten Manne vorzeigen. Aber Rabenberger ließ ibn feinen Schein und fein Annabern giemlich bezahlen; benn er tam auf einem ichwachen, nicht febr mastierten Umweg auf feinen Rezensenten gurud. - (Der Umweg war blos bie Ginfdrantung bes vorigen Sates über ben Abicheu, nämlich bie Bemertung, baf ibn allerbings fein Runftrichter, obwol Sandwertgenof, anetle). -Er fprach bavon, mas wir leiber fo oft in biefem Wertchen gelefen, von ber Gunbe, Gine Stimme für mehre, für brei Inftangen zu vertaufen. Einen Beschwornen Deineibigen für eine Jury, Ginen Jubas für elf Er brachte bann wieber - mas wir alle leiber fo oft von ibm

gehört, so daß ich die Leser saft noch mehr bedaure als mich — die alten talten Einkleidungen seines künftigen Ausprügelns zu Markte, und äußerte (benn ich führe nicht alles au), ihn quale sehr die Wahl, wie er's zu halten habe, da er von der einen Seite recht gut dem Kunstrichter blos die Haare ausziehen könne, weil, nach Aretaus, schon bloßes Absicheren Wahnstun beile (wie an den Titusköpsen der Revoluzion noch zu sehen), aber da er auch von der andern Seite noch stärker zu Werke geben und den Kerl, wie Bierstaschen, durch Schrot reinigen könne, welcher Schrot, freilich anders als bei der Flasche, blos durch einen Schuß in ihn zu bringen wäre, wiewol man dei Blei des Feindes Gelundheit stets risquiere, weil dasselbe stets vergiste, es sließe nun langsam und siß in Wein aufgelöst in den Magen, oder es sahre im Ganzen roh durch den Magen und Leib.

"Bon! versetzte Strytius und verstand Spaß. — Wer Leben wieder gibt, kann es auch zurudnehmen, und Sie können ermorben, weil Sie oft genug geheilt haben. Doch Scherz bei Seite! — Ich habe, guter Katzenberger, Ihre köstlichen Werke erst nach ben Rezensionen gestesen — "

— "Gang natifted!" unterbrach ber Doftor . . . . "Und ich habe etwas barin gefunden, was ich noch von Niemand gehört, baß Sie nämslich einem berühmten Engländer aufs Haar gleichen," fuhr Strysfius fort.

"Wem aufs Saar ?" fragt' er.

"Dem wadern Dottor und Romancier Smollet in London. Weniger in Wiffenschaft — benn bier weiß ich nicht genau, ob Smollet besondere Borzilge besessen — als im Humor; wie, herr Dottor?" —

"Prügelfzenen, versette ber, hat er allerbings einlabend bargefiellt, und in so fern bürft' ich etwas von ihm haben, wiewol nicht in theoretischer Darstellung, sonbern etwan in praktischer; benn ich frage Sie
als Unbesangenen ernstlich, ob es eine größere Halunkerei gibt, als mit
sieben Stimmen aus brei Zerberus-Rehl-Köpfen — "

"Wir kennen bieß, Freund. Biclleicht haben wir beibe etwas ge=

trunten ; wenigstens ich, fagte Strot; Gie bleiben Smolettus secundus. Aber jum Zeichen, wie mich auch bas Rleinfte an Ihnen intereffiert, fag' ich Ihnen gang leife ins Dhr: Ihre linke Beintleiberschnalle ift eine ftablerne, und die rechte ift brongen. Sie verzeihen boch, mein Trefflicher, einem Rollegen, ber fich gleichfalls nicht von gelehrten Berftreuungen für frei ertfart, biefe freimuthige Bemertung, bie ich mabrhaftig blos wegen einiger Augen und Blide ber erbarmlichften Gemeinheit gemacht." - "Schon vor Jahren, versette ber Dottor, seitbem ich von jebem Baare eine Schnalle verloren , bab' ich meine Rnie gang absichtlich fo eingeschnallt, weil ich mir immer fagte: ba jeber nur Gine Schnalle auf einmal bemerten tann und bann eine gleiche vorausjett : mas mußte bieß filr ein Narr fein, ber auf beibe Schnallen Sagt machte und fo ihren Unterschied fich recht einkeilte ? Satt' ich aber wol Unrecht, mein Freund?" - Ratenberger mar mit einem unüberwindlichen Saf gegen bas Aufwallen tnechtischer Berglichkeit, gegen jenes etle Ueberfließen ber Liebe-Dienerei ba geplagt, wo er grade Gallergieffungen vorgereigt und erwartet hatte; und bier mar er leichter von frember Guglichfeit ju erbittern, als von Bitterfeit felber.

Da er nun bas Seinige gethan, nämlich gesigt, so richtete er bie Frage: kommt ber Leibmebikus Semmelmann boch bem Fürsten nach? mit einer seltsamen Miene an Stroffius, welche fast thun sollte, als wolle sie Erbitterung und Hinterlist verbergen. Stroffius starrte plotze lich in eine ganz neue, aber bübsche Perspektive hinein — glaubte zu wittern, baß ber Doktor ben Leibmebikus Semmelmann für ben prügelsbaren Rezensenten halte — und versetze: "künstige Woche!"

# 39. Cummula.

Dottore Sohlen : Befud.

Eine Stunde vor Sonnenuntergang war die Boble mit Lampen erleuchtet. Der Brunnenarzt, jugleich Soblen-Inspettor, hatte einen

filichtigen, aber guten Ginfall, ale er im engen, langen Gingange fanb. Ratenbergers talte Sanbbabung feiner, jumal por ben Augen feines Rürften, batt' ibn mabrbaft verbroffen; benn gern lieft er fich Berabwürdigung gefallen, aber fein Ebrgefühl litt empfindlich, fobalb man fie ibm nicht unter vier Augen anthat. Daber gerieth er auf ben Gebanfen : jett, wenn ber Dottor burch bie wie ein Sperrfreng laufenbe Thure in ben engen bliftern Gang eintrete und einige Minuten lang vom Taglichte fo blind in biefe untere Belt tomme, ale ein neugeborner Sund in bie obere, ihm auf feine beißigen Antifrititen eine leife anonyme Antmort zu geben. Diefe, hoffte er nun, wurde erschöpfend fein , wenn fie feinen Beig und feine Beburthelfertunft zugleich angriffe. Aus biefem Grunde legte er fein fpanisches Robr wie eine Lange gegen bie einzige im Gange bangenbe Lampe ein , und fließ - fobalb ber blinde Ragenberger unter fie tam und links umbergriff - bie gange Lampe bebenb auf beffen Achfel und Ermel berab; - barauf, als er ihm Licht und Del genug in eine, bagu erft noch zu ichiefenbe, Bunbe voraus eingegoffen, trug er bie nöthige Bunbe nach, inbem er fein Robr, mabrend ber Drebfrantheit bes Dottors, fo gefchidt wie einen Stunbenhammer auf beffen geburtbelferische Fingertnöchel fallen lieft, als woll' er ben Urm von unten räbern.

Noch eh' Ratenberger ausgetanzt und ausgerungen hatte, ind benten und sehen konnte, ftand ber Brunnenarzt nach einigen schnellen, weiten, leisen, in Nebengänge eingebogenen Schritten schon mitten auf bem schimmernben Marktplatz ber Höhle in Bereitschaft ba, bem unruhigen Freunde mit Gruß und Liebe entgegen zu gehen, und ihn andbers als vorher zu empfangen, indem er ihm indrünstig die herabweltende Hand blos bridte. Ratenberger sah ihn scharf an, lächelte unversiehends und schauete umber, bald auf bie Lampen, bald auf seine wunden Fingerknöchel, und sagte: Herrlich! überraschend! Und alles so Ihrer Sände Wert? Das wol nicht, versetzte Strylius, aber Plan und Ideen gab ich ziemtich her.

"Serenissimus - fuhr Ratenberger fort, und gog feinen boblen

Barenfinnbaden aus ber Tafche - baben neulid, als ich biefen Barentnochen aufällig flatt meines Traftatchens über bas Bab aus ber Tafche brachte, ben fleinen Raub, fo viel ich gemerkt, nicht ungnäbig aufgenommen. Bang gewift, Berr Bobleninfpettor, laffen Sie mich auch wol ben zweiten Rinnbaden - bier bab' ich nur ben linten - aus ber Soble mitnehmen, obgleich bier biefer Rnochenraub fonft andern verboten fein foll: mas entideiben Gie?" - Gie werben nur lange im Rinftern fuchen müffen, bis Gie ben rechten bagu finben, Berr Brofeffor, fagte Strotius. - "Und fo lange will ich auch fuchen, antwortete Ratenberger, bis ich meinen zweiten Rinnbaden babe. Denn es ift mir orbentlich (fubr er fort und ichwentte ben Barentnochen febr in die Sobe), ale wenn ich ibn als einen Gelfinnbaden gegen meinen fritischen Philifter führen tonnte, gegen ben Regensenten, ben Gie fennen. - Der Bar ift am Ropf am ichmachften, fo auch mein Regenfent, und fonnt' ich folden bomoobatbifd, Achnliches burch Achnliches furieren, wenn ich biefe Rinnbaden, ftatt menschlicher, als Sprachwertzeuge bewegte, als tobte Streit= flegel gegen einen lebenbigen Streitflegel; - wie, mein Befter?" -Dort feb' ich ja wol 3hr Fraulein Tochter bertommen, verfette Strpt.

# 40. Summula.

### Theoba's Sohlen=Befuch.

Spät tam Theoda mit Mehlhorn, in bessen ehrlichem, warmen Herzen sie sich ordentlich wie zu hause besand; benn eine schöne Seele tann eine schwache, die blos zum Wiedertönen geboren ist, so lange genießen, ja mit sich verwechseln, bis sie ein solches Echo auch ben Thierstimmen unterthänig findet.

Theoba trat mit bem Gebanken an die militerliche Schlafhöhle in ben fühlen buftern Gang, und sah anfangs nur Nacht unten und Licht-Sternchen oben -- endlich that sich ihr bas Schattenreich auf, mit einer schimmernben Sternenbede und mit hügeln, Fessen, Grotten und höh-

len in der Höhle. Alles schien eine Unterwelt zu bedeuten; der Bolkstrom, den sie so lange draußen im Taglichte in die Thüre einfluten sah, schien hier, wie ein Menschengeschlecht in Gräbern, ganz vertropft zu sein; und bald erschien auf den Högeln da ein Schatte, bald kam aus den langen Gängen dort einer her. Ihr Herz, das heute so manchen Abschied nahm, und dem das Geklüst immer mehr zum Schlafsaale der Todten wurde, schlug zuletzt so ernst und beklommen, daß das gutmittige, heitere Gespräch Mehlhorns sie in ihren Erinnerungen und Phanstasien störte; sie wollte allein denken und recht traurig; die ganze Wöldening war nur die größere Eisgrube des Todes; ein Grubenban der Bergangenheit, so wie ein Gebeinhaus der Höhlendären, deren unverstütt gelassen Gerippe alle mit den Köpsen an der Wandung lagen, wie zum Ausgange.

Sie brachte, obwol muhfam, ihren Begleiter bahin, bag er ihr ben Genuß ber Ginfamteit zuließ, und felber ben feinigen mit ben größern Männerschritten auf bem burchbrochenen Boben suchte.

Jett ungestört ging sie unter ben andern Lichtschatten hernm—
sie tam vor eine kleine Bergschloß-Ruine — bann vor ein SchieserHäuschen, blos aus Schiesern voll Schieser-Abbrücke gemacht — bann
tönte auf ben entsernten unterirdischen Alpen zuweilen ein Alphorn die Höhlungen hindurch — sie tam an einen Bach, in welchem die unterirdischen Lampen zum zweitenmale unterirdisch wiederglänzten — bann
an einen kleinen See, worin eine abgespiegelte Gestalt gegen den umgekehrten himmel hinunterhing; es war die Bildsäule der Fürstin-Mutter, die ihr Sohn dicht neben ihrem Grabe ausgestellt. Theoda eiste zu
bem blassen Warmor, wie zu einer stillen Geistergestalt, und setzte sich
auf das Grab daneben. Sie durste jetzt alles vergessen, und nur an
ihre Mutter benken, und sogar weinen; wer konnt' es im Dunkel bemerken?

Theubobach tam aus Felfengangen gegen fie baber, beffen schöne Geftalt ihr burch ben Zauber bes Hellbunkels noch höher aufwuchs. Gie erschraf nicht, sonbern sah liebreich zu seiner entblöften Stirn empor,

auf ber bas Licht einer unbessecken Jugend blühte: "er habe sie heute, fing er an, lange gesucht, weil er biesen Abend noch über Pira nach Hause abreise; benn er könne nicht gehen, bevor er noch einmal sein Betragen entschuldigt und ihre Bergeibung mitgenommen."

"Recht gut! fagte fie. Morgen batten Gie mich obnebin umfonft gesucht; ich geh' ebenfalls ab; und mas bas übrige anbetrifft; ich vergebe Ihnen berglich; Sie vergeben mir, und wir miffen beibe nicht recht was: fo ift alles vorbei." Diefes brachte fie in einem Tone vor, ber febr leicht und ichergent fein follte, eben weil ihre Augen noch in ber Wehnuth ber vorigen Rührung ichwammen. Auf einmal tonte von einem blasenben Musitchore auf einem fernen Kelfen bas Lieb beriiber: Bie fie fo fanft rubn! Beftig fubr fie vom Grabe auf und fagte, unbeklimmert, bag ibre Thränen nicht mehr zu halten maren, mit angeftrengtem Lächeln: "eine Abschieb-Gefälligfeit fonnten Sie mir wol erweisen - einen Freund meines Baters in Ihrem Bagen mitzunehmen bis Bira." - Mit Freuden! fagt' er. "Go bol' ich ihn ber," verfette fie und wollte bavon eilen; er hielt fie an ber Sand feft, blidte fie an, wollte etwas fagen , lieft aber bie Band fahren und rief: "Ach Gott, ich tann Sie nur nicht weinen feben." Sie eilte in einen Kelfen-Thalweg hinein, er folgte ihr unwillfürlich nach - ba fant er fie mit bem Ropfe an eine Felsengade gelehnt; fie winkte ibn meg, und fagte leife: "D laft mich weinen, es feblt mir nichts, es ift nur bie bumme Dufit." -"Ich bore teine (fagte ber Rrieger außer fich, und rif fie bom Relfen an fein Berg). - D bu bimmlifches, gutes Wefen, bleib' an meiner Bruft - ich meine es reblich, muß ich von Dir laffen, fo muß ich gu Grunde geben." Sie ichauerte in feinen Armen, bas weinenbe Angesicht bing wie aufgelöset seitwärts berab, bie Tone brangen zu beftig ins gespaltene Berg, und feine Worte noch beftiger. "Theoba, fo fagft Du nichts zu mir?" - "Ach, antwortete fie, was hab' ich benn zu fagen?" und bebedte bas errothenbe Beficht mit feiner Bruft. - Da war ber emige Bund bes Lebens zwischen zwei festen und reinen Bergen geichloffen.

Aber fie faßte fich in ihrer Trunkenbeit querft und nahm feine Sand, um wieber in bie weite Mitte bes ichimmernben Simmelgewölbes por bie Bufchauer zu geben. - Als jett bem Mufitchore ein zweites, in tiefe Ferne gelegt, antwortete als ein Eco: - fo hielten beibe Gludliche bas leifere Tonen noch für bas alte laute, weil bie Saiten ihres Bergens barein mitflangen. Und als Theoda heraustrat vor ben Glang bes brennenben Bewölbes, wie anders ericbien es ihr nun! Gine Unterwelt lag bor ibr, aber eine elvfifche; unter ber weiten Beleuchtung flimmerten felber die Bafferfälle in ben Grotten und die Bafferfprlinge in ben Geen - überall auf ben Sügeln, in ben Bangen manbelten felige Schatten, und auf ben fernen Wiebertlangen ichienen bie fernen Beftalten zu ichweben - alle Menichen ichienen einander wieberzufinden, und bie Tone fprachen bas aus, mas fie entzudte - bas leben batte ein weifies Brautfleib angezogen - wie in einem von Monbichein glimmenben Abendthau, und in Lindenbuft und Sonnen = Radröthe schienen ber seligen Theoba bie weifigetleibeten Mabchen zu geben, unb fie liebte fie alle von Bergen - und fie bielt alle Bufchauer für fo gut und warm, baf fie öffentlich wie vor einem Altare batte bem Geliebten bie Sand geben tonnen. -

In dieser Minute ließ der Fürst eine heimliche, nach dem Abendhimmel gerichtete Eichenpsorte des Höhlen Bergs aufreißen, und ließ die Abendsonne wie einen goldnen Blit durch die ganze Unterwelt schlagen und mit einer Fenersäule durch sie lodern. "Ach Gott, ist denn dieß wahr, seden Sie es auch?" sagte Theoda zu ihm, welche glaubte, sie erblicke nur ihr inneres Entzücken in das äußere Glänzen ausgebrochen und ihr Gesichte vorspielend, da gleichsam die goldene Aze des Sonnenwagens in der Nachwelt ruhte und mit dem Glanz-Morgen, den er ewig mitbringt, die Lichter auslöschte und die Höhen und die Wasser übergoldete — da der serne Mond-Tempel wie ein Sonnen-Tempel glühte — da die bleiche Bilbsäuse am See sich in sebendigem Rosenlichte badete und auseinander blühte — da das angezündete Früh-

roth des Lebens an der einsamen Abend Belt plötlich einen bevöllerten Luftgarten voll wandelnder Menschen ausbeckte. —

Und boch, Theoba, ist bein Irrthum keiner! Was sind benn Berge und Lichter und Fluren ohne ein liebendes Herz und ein geliebtes? Nur wir beseelen und entseelen den Leid ber Welt. Ist ein Garten eine engere Landschaft, so ist die Liebe nur ein verkleinertes Au; in jeder Freudenthräne wohnt die große Sonne rund und licht und in Farben eingesaft.

Lange noch immer war's Theoba'n, als wenn bie Straßen hineinwehten und zitterten. Die Sonne senkte sich höher an der seltsamen Klippenbede hinweg, bis alles mit einem turzen Nachschimmern entschwand. Während der Finsterniß, ehe drinnen die Lichter wieder, wie draußen die Sterne ausgingen, begleitete Theudobach die Geliebte aus der unvergestichen Höhle.

## 41. Summula.

#### Drei Abreifen.

Unter bem frischen, wehenden, lebensfrohen Abendhimmel sanden beide den Doktor und den Zoller. Theoda erinnerte sich sogleich an Theudodachs Bersprechen, dem letzten die langsame Fußreise abzunehmen, und berichtete dem Zoller das Anerdieten. Er verbeugte sich häusig, aber der Doktor nahm das Wort: "Du möchtest nur gern, ich mert' es, recht bald ans Wochendett Deiner Bona kommen, und zum Pathchen. Hältst Du aber die Nacht-Strapaze aus?" Sie erschraf ordentlich, denn sie hatte, als sie zuerst die Bitte sür Mehlhorn gethan, daran keinen andern Antheil sür sich erwählen können als den, Tags daranf allein die Fußreise zu machen. "D Fräulein!" sagte der Hauptmann bittend und plöhlich ausgeheitert, als er eine Minute vorher bewölkt geworden von der Aussicht, daß er, gemäß seinem Versprechen der Abreise und Fracht, eben jetzt, da ihm Sonne, Mond und Sterne über Maul-

bronn ausgegangen, nichts bavon vor ber Hand wegzusahren habe, als ben Umgelber. Theoda sann einen Augenblick nach, sah ihren Bater an, fragte noch einmal ben Zoller: ob ihm ein zweites Nacht-Wachen nicht beschwerlich sei, und gab, da er versetze: "im Mindesten nicht, da man ihn ja Nachts tagtäglich wecke," leise die Antwort: so wie Sie benn wollen, Bater!

Alle waren nun zufrieben mit ihren Perspektiv = Malereien — bie Liebenben mit ber steilrechten himmelsahrt, Mehlhorn mit ber wagrechten, Katenberger mit ber Aussicht in eine höllenfahrt zu Stroffins,
als ein aufgestandener Gekreuzigter.

Theoda nahm ihren Bater noch bei Seite und bat ihn mit mehr Ernst als gewöhnlich um einen leichten Gesallen; sie habe, sagte sie, allerdings noch französisches Blut genug, um ihre unerschrockne Mutter nachzuahmen, die ihr von ihren kühnen Neisen mit Männern erzählt habe, nur aber an diesem Orte, wo die Menge ihre öffentliche Berwechslung bes Hauptmanns mit dem Dichter nicht vergessen, wol aber misbeuten werde, sei es nöthig, daß er ihre Abreise einige Tage verschweige, und daß sie jetzt zu Fuß ins nächste Dorf vorausgehen dires, indeß beibe Herren während bes tummltuarischen Abendessen äbreisen könnten, um weniger bemerkt zu sein. —

"Was willst Du benn eigentlich? (fragte Katzenberger) Ich thu's ja." Sie mußte ihm noch kilhner die Bitten wiederholen. — "Und weiter nichts? — Wahre Weiber-Schulsüchserei! So lause nur, denn etwas ist doch daran, an Deinem Zartgehör; ich sogar höre ungern mich verläumden, von Rezensenten: geschweige ein Mädchen; empfindliche Ohren sind, bei Mädchen so gut wie bei Pferden, gute Gesundheit-Zeichen. Nur vergiß nicht — setzt er noch dazu bei ihrem Abschiede — schändlich vor lauter Lieben und Lieben den Bater und Dich." — OBater! sagte sie. — "Ja Du ganz besonders (suhr er sort); oder was gilt denn Dir Baterliebe, Gesundheit und Wirthschaft und Alles gegen Deine — Bona? Sag' es?" Denn nur letzte hatt' er gemeint.

So flog fie benn noch feliger aus bem Baborte binans, als in ben-

selben hinein, nachdem sie vorher bem Dichter von Rieß seine falschnamigen Geschenke zurückgesandt. Jeder gute Mensch, sogar ein böser,
ber sie einsam, und ihrer Mutter ihr Seelen-Glid mit betenden Thränen
zuschreibend, auf bem Wege nach bem nächsten Dorse hätte lausen und
sich anstrengen sehen, hätte ihr nachgewünscht: "so werde nur recht
glücklich, du furchtloses und schuldloses Mädchen! Es wäre für einen,
ber dich fennt, zu bart, dich im Ungsilc und bas kalte Messer eine einen,
beinem Rosen-Herzen zu sehen. Nein, ihr Liebenden, in dieser nie
wieder kommenden Nacht sprecht euch beibe selig und heilig, in
höherem als römischen Sinn!"

Theubobachs Wagen rollte icon hinter ihr, ba fie kaum bas Dörfchen erlangt batte.

#### 42. Summula.

#### Theoba's fürzefte Racht ber Reife.

Warum wollen wir in ber schönsten Julius-Nacht nicht lieber zuerst ben Paradiesvögeln nachsliegen, und erst später in Maulbronn uns mit Katzenberger und seinem Stiesbruder an die Tasel des Unliebe-Mahls setzen? Wenigstens ich für meine Person sliege mit ihnen; in der nächsten Summel sind ich und die Leser wieder beisammen im Bad. Es vergehen viele Jahre und viele — Herzen, eh' einmal das Schickal den himmel der Liebe wieder so mit einem äußern voll Sterne einbaut und verdoppelt; denn nur im Schlachtgetilmmel der Noth wird meistens der Zanderkelch der Liebe schleunig geleert; aber diesmal wollte irgend ein Liebe-Engel, der die Erde regiert, zwei unschuldige Ingend-Herzen mit allem segnen und belohnen, was sich unsre frühen Träume malen. Eine gestirnte dustende Sommernacht hindurch, über welche das Mutter-Auge des Mondes wachte, dursten beide, nach dem ersten Feuer-Worte der Liebe, einander sortsehen und sorthören. Ihr Begleiter schlummerte ansangs scheindar aus Hösslichseit, dann wahrhaft aus Nothwendigkeit.

Und wie flog bas leben vorbei, und bie Baume und bie ichlafenben Dörfer, und nur einzelne Tone ber Rachtigall zogen ihnen nach und ibrachen ihren Seelen nach! Theoba's Berg gitterte, aber freudig, mit bem Boben unter bem aufrollenben Wagen; ihr mar immer, als bore fie bie Tone ber Boble fort, überall flang bie Belt gurud, und es murbe ibr gulett im Raufche ber Racht, als ftebe fie wieber mit ihrem Geliebten an ber Reljenwand, an ber fich ihr Leben entichieben. - Die Dorfer, bie Stabte, bas Erbengetummel ichwanten bin, und nur bie Sterne und bie Berge blieben ber Liebe. - Die Belt ichien ihnen bie Emigfeit, bie Sterne gingen nur auf und feine unter. — Endlich flieg ber Stern ber Liebe wie ein fleiner bellblinkenber Mond im Morgen auf, bie Morgenröthe glübte ihnen entgegen und bie Sonne jog in bie Rofen-Blut binein. - hinter ihnen, über ben Bergen, wo fie fich gefunben batten, wolbte fich ein Regenbogen boch in ben Simmel. Und fo tamen fie an. eine Geele in bie andere gefunten, ben Rachtschimmer in ben Tag-Glang giebend, und ihre Blide maren traumtrunten.

D Schichfal, warum lässicht bu so wenige beiner Menschen eine solche Racht, ach nur eine Stunde barans erleben? Sie würden sie nie vergessen, sie würden mit ihr, als mit dem Frühling. Beiß und Roth, die Büsten bes Lebens färben — sie würden zwar weinen und schmachten, aber nicht nach Zukunft, sondern nach Vergangenheit — und sie würden, wenn sie stürben, auch jagen: auch ich war in Arskadien!

Barum nuß blos bie Dichtkunft bas zeigen, was bu versagft, und bie armen blütenlosen Menschen erinnern sich nur seliger Träume, nicht seliger Bergangenheiten? Ach Schickal, bichte boch selber öfter!

# 43. Summula.

Braliminar= Frieden und Praliminar= Mord und Tobtfolag.

Wir tehren vom Nachstuge hinter ben unschuldigen Paradiesvögeln zurück, um noch einen Abend lang in die Bildne hineinzusehen, wo freilich tein erster Liebhaber spielt, obwol ein letzter Hafhaber. Ratenberger ift helb und Regisseur zugleich. Gewissermaßen sing' ich in der 43. Snmmel, wie homer ben Zorn des Achilles, so Katenbergers seinen.

Diefer feit bem tudiiden Sanbidlag in filler Trauer und Buth - batte biefen Abend bagu erlefen, um bie Wolfgrube für feinen Freund mit noch einigen Blitenzweigen mehr zu bedecken, und ibn an biefelbe au geleiten, um ben Ifegrimm, wenn er unten faß, oben zu empfangen und anzureben mit einem und bem anbern Bort. Bufällig mußt' er fich an ber Birthstafel bem Rürften nabe feten, folglich auch beffen Sinterfaffen und Unebelfnaben ober Chelfnechte, bem Argte Strofins. Der Dottor pries por bem Lanbesberrn fart bie Soble und alles: aber blos um überall auf ben Infvettor berfelben, auf Strotius, fcmeichelbafte Lichter zu werfen. Diefer wollte überall ben Beibrauch wieber auf ibn hurudblafen; ber Dottor verficherte aber, fein Lob fei um fo unbestochner, ba fie beibe oft in aratliden Saden frei auseinander gingen. - Da er absichtlich blos mit ber Linken aft: fo fragte ibn ber Kürst barüber; er antwortete: wie mehre bamit gemalt, so effe er noch leichter bamit, bis eine schmache Bunbe feiner Rechten, bie er im Soblen - Eingange von einem mit ber Lampe berabfallenben Stein erhalten, fich gebeilt; - und babei ichuttelte er bie ichlaffe Rechte und fab beiter genug aus.

Rur ber Brunnenarzt flutte innerlich barüber bin und ber; inzwischen erhob er die Göble und ben Göblen Bären, ben Dottor, hoch, boch zu hoch; aber er gehörte unter die wenigen Seelen, die von Natur klein find. Mit Seelen ift's nun, wie mit Bergrößer-Linsen; je kleiner und winziger biese sind, besto breiter und ausgezogener stellen sie ben Gegenstand vor. So, je kleiner Berg ober Auge ift, besto größer fiellt es bas Reinste bar; am Großen erliegt bas Bergrößerglaß; vielleicht ein Wink für Fürsten, welche gern sich und ber Welt groß erscheinen wollen, baß sie sich mehr nach Menschen umsehen, welche klein genug zugeschliffen sind zu bebeutenben Bergrößerungen.

Der Fürft ichlich fich am Enbe unter bie Baume - und gar babon. wie bie nachziehenben Lataien bewiesen. Ratenberger batte nun enblich bie Frende baben tonnen, feinen Strotius gang allein zu genießen, und bie Frucht zu genießen und abzuschälen; aber bie alte wiberwärtige Landebelbame, bie icon früher über feine medizinischen Tifchreben ein Ri! ausgerufen, mar fo fpat febr nabe fiten geblieben, nicht etwan aus beimlicher Sinneigung ju Ratenberger, fonbern aus Dorfgeborfam gegen ein linbes, fieches, weiches Soffraulein, bas gerabe von ben Beruchten feiner teden Meuferungen nach ibm und nach feinen Rathgebungen für ihr Bobl und Bebe befto lüfterner gemacht worben; benn für eine Dame von Stand mar ein wilber, gadiger Doftor blos ein englischer Bart voll Stechgemächse. Die junge Dame batte bie alte, wie gewöhnlich, jum Schilberhaus ober jur Brandmauer ihrer freundicaftlicen Gefühle verbraucht, ober als weibliches Mefigeleite bes Unftanbes. Da nun ber Dottor - ber fein errieth, um grob zu hanbeln - febr leicht fant, bag er blos bie Alte fortzutreiben habe, um beibe weg zu baben: fo that er bas Seinige und genierte vorzüglich bie Alte. "Es zeige, ju feiner argtlichen Freude - manbte er fich an fie - fcone Jugenbfrafte, bag fie fich fo fpat und fühn ber Nachtluft aussetze, bie oft viel Jungern ichlecht guichlage." - Deine Bruft ift gang gefunb, antwortete fie turg. "Doch baburch allein, meine Schönfte, verfette Ratenberger, mare wol ihr Bruftfell nicht bor nachtlicher Entzundung Aber Gie haben gewiß allzeit felber gefäugt, und wie viel Rinber wol? Schon an und für fich eine ber ebelften thierifden Berrichtungen, um bie ich Sie bis auf jebes Saugthier von Amme beneibe." - Strytius, ber fie tannte, nahm eiligst bas Wort für bie flumm-Entruftete und fagte baftig: er fei im vollständigften Brrthum über bas

Fräulein. "Au, nu, mein Freund, erwiederte ber Doktor, unter die Saugthiere gehören wir doch alle, wenn sich auch gleich nur die schönere hälfte unter die Säugthiere zählen darf. — Aber unser Herr Brunnenarzt — suhr er gegen die beiden Fräulein fort — lag von jeher gern vor Damen auf den Anieen, und dieß, glaub' ich, mit Necht; denn er weiß, als Arzt, der Schelm, recht gut, daß die Anie, wie start er sie auch beuge, den senrigsten Blutumlauf nicht im Geringsten einhemmen. Wenn ein unmedizinischer Liebbaber vielleicht bächte, die großen Abersstämme der Beine liesen an den Aniescheiben hinauf und würden also durch das Drücken der Scheiben auf den Boden so gut wie unterbunden: so weiß dagegen unser Arzt aus seinem Sömmering, daß es anders ist, und daß die großen Abern um die Knieschle liegen, und nicht leiden und stocken durch Biegen . . . . ."

Da war des Bleibens nicht mehr für das Landfräulein, das unter die feinern Dorsdamen gehörte, welche vor einer Hospame nie Füße, Strümpfe, Knie, Beine anbehalten, sondern sie zu Hause ablegen, um nicht am Hose damit anzusiosien; zarte Wesen, welche, wie Sirenen, nur ihre Hälfte zur Sprache bringen, und aus Anstand sich nur als Büsten geben. — Zögernd und mit einer freundlichen Abschied - Versbeugung an den Dottor zog das Hosffräulein dem ausbrechenden Landfräulein nach, das sich die größte Mühe gab, blos von Strykius den Abschied zu nehmen, durch Knicks und Blick und gute Nacht. —

Endlich faß Katenberger ohne Scheibewand und Dfenschirm neben seinem Struftus. Er ließ sogleich viel Acht und Bierziger bringen, und verrichtete vor der Welt das Wunderwert, daß er den Brunnenarzt mitzutrinken bat.

"Längst schon hab' er sich verwundert — hob er an — baß die Aerzte, ungeachtet des Sprichwortes (experimentum fiat in corp. vil.), so wenig Versuche an ihrem eignen Körper machten, und nicht die verschiedenen Arten, wenigstens der angenehmen Unmäßigkeiten durchgingen, um nachher besser zu verordnen. Ob sich nicht ein ganzes Collegium medicum so in die verschiedenen Unmäßigkeiten theilen könnte, daß

3. B. das eine Mitglied sich auss Sausen, das andere aufs Essen, das britte auss Denten legte, das vierte aus sechste Gebot, davon oder von der Unnützlichkeit wünsche er doch einen Beweis zu vernehmen, und zwar um so mehr, da z. B. so viele glückliche Kuren der Aphroditensoder Chpris-Seuche durch junge Aerzte in Residenzstädten bewiesen, daß ein solches Borarbeiten und solche sich gelesene Selber-Privatissima der Praxis gar nicht schaen. — Er wolle nicht hoffen, daß man sich dabei ans Laster stoße, das hier als ein Pestimpsstoff der Arzt ja nur, so wie der Schauspieler oder Dichter, an sich selber darstelle, um zu lehren und zu heilen."

"Ich weiß fast — versetzte Strytius, ber ba saß mit bem Delblatt im Schnabel, und, wie Buridans Esel, zwischen Ernst und Lächeln — wohinaus sie damit wollen." "Hinein will ich damit, mit dem Weine nämlich," sagte der Doktor, und eröffnere ihm ganz frei, er sei gesonnen, sich gegenwärtig vor seinen Augen zu betrinken, um den Effekt mit wissenschaftlichen Augen zu beobachten und jede Thatsache rein ausgespelzt zurückzulegen für die Wissenschaftlichen Augen zu beobachten und jede Thatsache rein ausgespelzt zurückzulegen sücht schliechen machen, das ein Mann vom Fache, wie Sie, dabei sitzt, den ich bitten kann, von seiner Seite mehr die nüchternen Beobachtungen über mich anzussellen und beshalb langsamer, als ich, zu trinken, das genug ist, wenn Einer sich opsert. Spätere Folgen am nüchternen Worgen beobacht' ich allein." "Wie gebeten, zugesagt!" versetzte der Arzt.

Daranf rudte ber Dottor noch mit einer Bitte ganz leise heraus, Strofins möge, ba seinen schwachen Kopf ber Wein leicht so zurichte, wie der verschluckte Traubentern ben Anatreon, in diesem Falle seinen Leib = und Seetenhirt, seinen Gesundheit = und Gewissen Rath machen, und besonders bann, wenn er, wie alle Trinter, am Ende ansagen sollte zu weinen, zu umhalsen, zu verschenken, ja, die größten Geheimsnisse auszulaubern, ihn warnen und lenten, und Noth Falls mit Gewalt nach Hause ziehen; er geb' ihm Bollmacht zu jeder Maßregel, mög' er selber betrunken dagegen ausschlagen, wie er wolle.

Der Brunnenarzt sagte lächelnb, er versprech' es für ben unbentlichen Fall, erwarte aber benfelben Liebe = Dienst, falls er selber hineingeriethe.

In ber That ging bisher ber Dottor mit Anschein genug zu Werke — und Strotius fing an, aus ben geleerten Flaschen schöne Hoffnung Katenbergerischer Ehrlichkeit zu schöpfen; boch war es mehr Trug; benn jenem, ber sich längst als einen ehemaligen (wie Pitt in London) sogenannten Sechs Flaschen Mann gekannt, blieb bas schöne Bewustsein, baß er bei allem Trinken nicht aus ben Fußsapfen ber Griechen wante, welche bekanntlich ben Rachegöttinnen nur nüchtern opserten, und beshalb keinen Wein vor ihnen libierten ober weggossen.

Beto berührt' er wieber von weitem ben Regensenten und fagte, er fei im Babmonate blos nach Maulbronn wie bie Juben zum Oftermonat nach Jerusalem gegangen, um bas fritische Baffahlamm ober ben Baffahfünbenbod zu ichlachten und zu genießen; noch aber fehle ber Bod, und fam' er an, fo fei boch manches anbers, ale er's baben mochte. Strufius fonnte nicht anders, als er mußte ftuten. Bei ber britten Rlaiche ober Stagion hielt es ber Dottor für feinen Schein guträglich, ein wenig mit feinem Berftanbigiein nachzulaffen, und mehr ins Auffallenbe zu fallen; überhaupt mehr ben Mann ju zeigen, ber nicht weiß, mas er will. "Noch geht's gut, herr Rollege, fagt' er, boch fieht man, was ber Menfc verträgt. 3d mare jest im Stanbe, jebem, ber wollte, unangenehme Dinge mit einer folden juriftifden Rautelarjurisprubeng ju fagen, baß ber Mann an feine Injurienflage benten burfte. Es bote mir 3. B. eine vornehme Refibeng = Frau ihr Berg und Sand, fo tonnt' ich, ba es, nach Duiftorp\*), für Rleinigkeiten einen recht bamifchen Dant zu fagen, feinen Animus injuriandi, Schimpf - ober Schmab-Billen verrath, ber trefflichen Dame ins Geficht verfichern : gut! 3d nehme noch bief an ; aber nun beschämen Gie mich mit feinen größern Beschenken, ba ich noch nicht einmal Ihre Rleinigkeiten zu vergelten vermocht. - Dieft fönnt' ich.

<sup>\*)</sup> Quiftorps Grunbfage bes teutiden peinlichen Rechts. 1. Bb. 2. Auflage.

"Go weiß ich aus bemfelben Quiftort bie anbere Ginidrantung, baft man nie beschimpfe, wenn man blog bie Sachen feines Reben - und Mit-Meniden (nicht ibn) verächtlich berunterfett, als etwan feinen Angua, feine Gaftmabler u. f. w. 3d murbe alfo mit Borbebacht, ba bod am Meniden alles nur frembe Sache ift, außer feiner Moralität, bie er fich. wie ber preufische Solbat bie Anopfe, auf eigne Roften anfcaffen muk, obne Chrentlage, im bochften Grabe anzuglich und geringidatig 3. B. von ben ichmachen Talenten ober Gefichtzugen eines Regensenten fprechen, beibes Sachen, bie ber Tropf fich nicht geben tann; eben fo wollt' ich auf viele beutiche Rronen und Thronen (ein iconer meiblicher Reim) loszieben, ohne bie Befitzer, bie ja beibes, theils balb auf, theils unter fich baben, im Geringften zu meinen. Doch ich tehre ju meinem Sate juriid - beilaufig ein gang gutes Beichen, benn Truntne tonnen, wie Berrudte, nie biefelbe Sache unverandert wiederbolen, und fteben bier tief unter Autoren und Abvotaten. - Und Rechtwiffenschaft ift nicht einmal mein Kach - (boch trinten wir recht auf fie!); aber Beilfunde bleibt es ftets. Wie gefagt, ich fagte vorbin von Injurien und bergleichen. Bo finden Gie bier, Berr Dottor, ben Bollgabf?"

Strytius beschwor nach allen Seiten hin bas Wiberspiel. "Dieß sag' ich, beim Tenfel, ja selber, versetzte der Dottor — und wozu denn 3hr Fluchen? Ich bente, ich tenne mich und Viele. Manches bringt mich auf, darilber ist teine Frage. Nur wünsch' ich zu wissen, ob jemand von der trefslichen, nie hoch genug zu achtenden Gesellschaft um uns her etwas an mir merke; aber freilich Fox und Pitt konnten nur halb so viel vertragen.

"Mein lieber Hern Brunnenarzt, Sie brauchen, bei Gott, nicht zu lächeln, als läg' ich schon in den Lagen, für welche ich Ihre Bormundsschaft bestellte. Sie sehen, ich weiß noch alles. Hab' ich aber ein Gesheinniß verrathen? Seh' ich irgend einen Kopf doppelt? Kaum einsach.

— Berschent' ich schon außer dem Ginschenten? Und wo stehen mir dumme Thränen der Liebe und Trunkenheit im Auge? Im Gegentheil verspür' ich eher harten Hunor zum Todtschlagen, besonders schlig' ich

gern einem Manne aus Ihrer Resibenzstadt, ber mir mit seinen Augenund Beisheitzähnen ins Bein gefahren, biese auf ber Stelle aus. Die Bestie kommt aber erft, wie Sie sagten, kunftige Boche."

"Sie erhitzen sich, Guter," sagte Strytius. "Aber für bas Recht, und für jeden Rechtschaffnen, der es mit mir so redlich meint, als Du, Stryt! — Herr Brunnenarzt, ich sage Du zu Ihnen, wie der Russe zu seinem Kaiser. Einen Kuß, aber einen Judas den zweiten! Denn Du weißt aus dem neuen Testament, wo der Brief des zweiten Judas steht. Der erste Judas war nie mein Mann."

Strofius gab Ratenbergern einen Bubnen-Rug. "Trinke zu, beige ein , günd' an, mein Bünd = Strot! Ohne Wein mar bem Urbeutschen tein Bertrag beilig. - D, wenn ich baran bente! Gin Freund ift's bochfte. 3ch fage Dir, Strot, einft batt' ich einen, und wir bergten einander, und er mich - alles that ich für ihn, und machte meinen Schnitt für ibn - ich batt' in feinem Ramen gestohlen. Salt, bacht' ich, baltft bu auch Stich? 3ch wollte ja in ber Gile etwas Ihnen barftellen; fage mir's, Bruber?" - "Das Bemähren Ihres mir unbefannten Freunbes," verjette ber Brunnenboftor. "Und bieg willft Du beffer wiffen, als ich? Stich, fagt' ich ja vorbin, balt er, wenn er fich bewährt und feinem Freunde zu verzeihen weiß. Der nur ift mein Freund. Deshalb macht' ich mir eine leichte Streitsache mit ibm zu Rut, und ichleuberte biefem Freund, um recht zu miffen, woran ich mit ibm mare, eigentlich um feine Liebe gegen mich zu erproben, einen vollen Bumper ober Billtommen mit allen Rraften an ben Ropf; barauf beobachtete ich icharf und talt, wie er bei biefer erften Freundschaft-Unter-Brobe Stand halte und fich betrage. - Aber wir prilgelten fogleich uns mit vier Ganben burch, und ber Treuloje hafte mich hinterber, wie einen Sund. batt' ich von meiner erften leichten Liebe= Brobe; - was batt' ich mir vollends von einem fo mantelmühigen Freunde zu verfprechen gehabt, hatt' ich ibn noch gang anders und icharfer auf die Rapelle gebracht, 3. B. um Saus und Sof, ober gar ums leben? Anders follen, boff' ich. unfere Freundschaft = Proben ablaufen. Dich meiner Seits erschlagen

Sie, wenn Sie wollen; ich umbalfe Sie ftets fogleich in ber froben Ewigleit und sage: willtommen, mein Stroft, mein heraufführender Franzistaner. Strick und Galgen. und Treppen. Strick! — Doch bieß sind Wortspiele und elend genug."

Der Brunnenarzt hatte bisher, zumal vor mehren Maus Dhren an ber Tafel, ben bedächtigen Mann gesptelt, und sich wenig anders gegen ben Trunt-Sprecher ausgelassen, als mit leichtem Nein, Ja und Bint. Nur Neugier nach bem Ausgange, Scheu vor bem wildbegeisterten Dottor, mehr Hoffnung, ihn vor ber Welt zuletzt beschämenb zu verwickeln, und sogar einiger angetrunkener Muth pichten ihn auf bem Folterstuhle fest. Nüchtern erhielt er sich übrigens burch Meidskunste – ja mehr als ber Dottor selber, ber sich zuletzt boch burch Reben betrank.

Erft bei ber vierten Rlasche fiberzeugte jener fich, bag im Weine ober im Dottor mirtlich Babrbeit fei; mehre versprochene Raufch-Nachweben und Keuermäler waren icon ba, nur bas geweiffagte Berichenten wollte fich nicht einstellen. Der Dottor warf allerlei feltsame Winte bin, bag er febr gern wolle, ber Fürft mare nicht ba, aber mol bafür ein anberer Mann für einen britten , ber prügelt: "tennft Du feinen Leibmebitus Gemmelmann recht?" fagt' er. "Längst ale ben gelehrteften Argt und feinften Mann und meinen Freund." verfett' er ctmas lant, um von fürftlichen Spionen, bie ben Beblenbeten ber Tafel= lichter rings umber im Blatter - Dunkel ungesehen belauschen tonnten. beffer vernommen zu werben. "Mun fo fag' ich Dir, ich bin noch fdmankenb, ob ich gegen Taganbruch biefen Deinen Freund gang tobtichlage, ober nur balb. Beifit Du (fing er leife an, und fubr fogleich lant fort), wer biefer Gemmelmann im Innerften ift, Strpt? Der Kallftrid, ber Balgenftrid, ber Chrentronenrauber, furg, ber Regenfent meiner Berte." "Bie? - Berr Rollege!" fagte Strotius. "Rein Wort weiter, er wird tobtgemacht! - Flex, beba! mein Rerl fahrt augenblicklich bor bei Berrn Brunnenargt Stroffins, meine Tochter wird nicht gewedt fie foll nichts miffen, bis ich wiebertomme, und bas obne alle Umftanbe."

Benn wirklich, wie icon Swift, nach Rochefoucaulb, fagt, wir in iebes Freundes Unglud etwas weniges finden, was uns beimlich erlabt: fo mufite allerdings ber Brunnenarzt in ber Aussicht auf bie Ausprügelung feines Freundes Semmelmann etwas Bebagliches finden. ba er fo lange biefe fich felber jugebacht geglaubt; auch murbe biefe Behaglichfeit burch bie Betrachtung eber vermehrt als verminbert, bag ber Leibmeditus, fein Nebenbubler, ber, als Weg-Auffeber ber ersten und zweiten Wege bes Kürften, mehre Bege Rechtens und Simmelfahrten und bebedte Wege und enge Baffe bes Landes befette, vom berühmten Ratenberger vielleicht burd Brugel tonnte um einigen Rrebit, wenn nicht um Glieber, ober mehr gebracht werben. Dief bielt ibn aber nicht ab, vielmehr fpornte es ibn an. fich nicht nur unter vier Augen. fonbern vielleicht por mehr als gebn Sormaschinen bes Sols im Kinstern entschieben bes Leibmebitus ober ber Semmelmannichen Unichulb anzunehmen, und awar mit fo größerer Barme ber Ueberzeugung, je gewiffer er wußte, baft er felber bie Regenfion gemacht. "Dein befter Rollege, begann er. moge mich nur boren! Wie ftart ber Argwohn gegen ben Berrn Leibmebitus gegründet, entscheibe ich am wenigsten, ba ich Journale, worin etwas fteben foll, als 3. B. Die Gotbaifden Anzeigen, Die Dberbeutiche Literatur=Beitung, bie neue allgemeine beutiche Bibliothet und bergleichen Unrath, mehr mithalte, als mitlese. Aber trefflicher, tubner Umt- und Baffenbruber! Laffen Sie mich boch auch reben! Rennen Sie bie Diflichfeit folder Ramen-Ablauschungen, wie bie Ihres Berrn Richters ? 3d balte Semmelmann, fo weit ich ibn tenne, burchaus fur unschuldig; boch gefetzt, aber nicht zugegeben, Gie batten Recht: aber Freund . wie tann ein Gelehrter mit einem anbern Gelehrten (gur Abwägung zwei Solder hab' ich teine Gewichte) ben geistigen Zwift mit Baffen ausfechten wollen, bie nichts treffen, als Leiber? - Bei Gott, ich bin bier nicht bestochen, und bie frembe Sache nehm' ich fühn für eigne."

"Ich habe Dich Spithbuben wirklich ruhig ausgehört, blos nur um Dir vorläufig barzuthun, baß ich, bei Gott! bei Berstand bin, wie einer, und nach niemand frage. — Was verschlagen alle Flaschen im Magen

gegen bas Wenige, mas aus ihm bavon in ben Ropf fleigt? Aber, wie gefagt, bas ift mein Sat, ober ich weiß nicht, mas wir fagen. Und boch ein Spitbube bift Du felber, fo groß, wie Semmelmann, weil Du ibm ähnelft und beiftebft. Denn Du bift, nimm mir's nicht libel, lieber Strot - von Saufe aus - ein milber Dann mit einem weichen Bergen im Bruftfaftchen, und es ift Dir nachguseben, wenn Du aus verbammter, verbafter Liebe Goubiade und Stride (ich rebe gefett) verfichft; benn Dein Angeficht ift ein fanfter Delgarten, wo man Blut ichwitst, und Du bift am gangen Leibe mit Gelber-Dampfern, wie mit Blutigeln befett. Du weifit nur ju gut, wer mich rezenfiert bat; aber fiehft ibn nur nicht gern erschlagen. Gin Anider ift Gemmelmann auch, und nichts baff' ich mebr, als fo einen geizigen Sund, ber mir nichts berichenft, ber felber feinem Sund nichts zu freffen gibt, als Gras, bas bem Thier nur fcmedt, wenn fich bas Wetter anbert. - Sat er nicht blos aus Beighalfigfeit meine Braris beneibet, obwol aufer Canbs, und meinen Ehrenfold und bie wenigen Chrenpforten und Chrenlegionen, bie ich mir etwa erschrieben? Ift ber Leibmebitus nicht ber gröfte Schmeichler bes Sofs, und bentt bei bem Fürften, weil ich, bei Belegenbeit ber Samatofen und Difigeburten, nichts von ben mineralifden Beftanbtheilen bes lanbes-Babes angebracht, Ehre einzulegen, wenn er mir eine größere nimmt, als er bat? Die Sache ift, feine Bunge gleicht ber Bienenzunge, welche einem Auchsschwang abnlich ift, und bie für sich Sonig faugt, und für andere Gift. Wie gefagt, Bruder! - 3ch erhebe Dich vielleicht zum Leibmebitus, wenn ich ben alten erichlage, mag's boren, wer will."

"Guter Amtbruber, sagte Stryfins, jetzt in ber Nachtfälte tritt die vorher abgeschlossene Bedingung ein, nolens volens." — "Dummes Wort, ich will entweber nolens ober volens." — "Fein bemerkt! Wir geben bann mit einander zu mir, auf einen warmen Thee," sagte Stryt, und nahm ihn mit.

# 44. Summula.

Die Stuben=Treffen - ber gebotene Finger jum Frieben.

Unterwegs stammelte er nach Bermögen, und was er sagte, sollte nicht sowol Sinn haben, als wenigen: "ich brauche keinen guten Rath, sagt' er, so wenig als ein hund Zahnpulver und Stocher — ich werbe meine Sache schon so machen, daß man vielleicht dieß ober jenes dabon sagt — Mancher ist ein geiziger hund, und ziehe mir einmal einen hundsschwanz gerabe, ich bitte sehr — Gut, der Mann soll abstehen, wie Fische vom Donnerwetter, auch ungetrossen, ober wie ein Wagen voll Krebse, wenn unten ein Schwein durchtriecht." —

Sie fanden ben Wagen vor Stryfius Thüre, der sich wieder laut gegen das Nachtsahren erklärte und den Doktor die Treppe hinaufzog, um droben leiser sich über den Leibmedikus auszuschütten. Er schiefte sogar den Bedienten, sobald er den Ofen für den Thee geheizt, mit Aufträgen in ferne, schon zugesperrte Häuser davon, um unbehorcht zu bleiben.

Der Wein — bie Nacht — bie Einsamkeit — ber Schlag auf bie Hand — bieses Ineinandergreifen so vieler Zufalls-Räber brachte ben Doktor auf einmal in der Stude so weit, als er, nach andern Planen, kaum in einer Woche sein konnte.

Er zog baher einen Taschen-Bind-Puffer heraus, schoß die Rugel in die Wand — zog und spannte einen zweiten und sagte: "ein lautes Wort von Dir, so schieß' ich Dich leise nieder, und ich sahre davon. Du bist mein Rezensent, Dieb, nicht der ehrliche, gelehrte Semmelmann — und ich bin noch nüchterner, als Du, Saufaus. Schweig; ein Wort, ein Schuß! Es macht mich schon Dein bloges Waschschwamm-Gesicht mit seinen schlappen Vorderbaden und seinem Gesächel halb wilthig. Ein Strafezempel muß ich nun an Dir, zum Vortheil der ganzen gelehreten Welt, diese Nacht statuieren; nur sieh' ich noch an, ob ich Dich ganz ausreibe, oder blos lahm schlage oder gar nur ins Gesicht mehrmals

ftreiche. Sier ichleubr' ich noch jum Ueberfluß ben Safenftod von bem Giftpfeil auf Deinen Rabel ab (ber Stod fuhr aber ans Rnie) - fieb ben ausländischen Bfeil, womit ich Dich barpuniere auf ewig, wenn Du idreieft ober läufft. Bett verantworte Dich leife, nenne mich aber Gie: benn ich bin ber Richter, und Du ber Inquifit."

.. In ber That (bob ber Brunnenarzt an), es wird mir ichmer, nach vielen beutigen geschickten scherzhaften Rollen von Ihnen - und in fo fern fo angenehmen - biefe, mit einem leberfall auf Leib und leben. nicht für Scherz zu nehmen, besonders ba Sie ja nicht gang gewiß miffen tonnen, ob ich bie Rezensionen gemacht."

"bier werf' ich Dir - fagte ber Dottor, in die Tafche fabrend, und nahm bas Seft bes Bfeils in ben Mund, um mit bem Windpiftol fort 211 zielen - Deine Sanbidrift aus ber Druderei por bie Rufe. Räuber 311 Kuk."

"Gut, bief entidulbigt 3bre erfte Site gewiß; aber erwägen Gie auch, baf überall von jeber ber Belehrte, besonbers ber Runftrichter, gegen ben Belehrten, jum Bortheile ber Biffenichaft, auf bem Bapier eine freie Sprache führt, Die er fich nie im Zimmer unter vier Mugen . . . . "

.. Bum Biffenschaft-Bortbeil? - 3ft es nicht jammericabe, baft Leute, wie Du, auch nur bas Geringfte bavon verfteben ? Rönnen folde Leute unwiffend genug fein? Die Biffenschaft ift etwas fo Großes als bie Religion - für jene follte man eben fo gut Muth und Blut baran feten, als für biefe - und boch magen bie Regensenten nicht einmal ihre Ramens Unterschrift baran. Eine Gunbe pflangt fich nicht fort, und jeber Gunber erfennt fie an; ein unterftutter Brrthum tann ein Jahrbunbert verfinftern. Ber fich ber Biffenschaft weiht, besonbers als Lebrer ber Lefer, muß ihr entweber fich und alles, und jebe Laune, fogar feinen Nachrubm obfern : - "

"Wie icon gesagt und gebacht!" lisvelte Strotius. "Schweig! ober er ift ein Regensent, wie Du; und ber Teufel bole jeben Efel, ber fdreibt, und ben er reitet; es ift genug, wenn bas Thier fpricht. Mache 11

mir jett etwas Thee gurecht, benn bas Baffer tocht; schneibe aber Deine Bojenknöpfe ab, bamit Du mir nicht entläufft."

"Lieber mein Leben laff' ich, als meine Ehre, sagte Strot, blos auffnöpfen will ich ben Posensack und herunter lassen; und es thut ja ber Länge wegen benselben Dienst . . . . "

Babrend er im Bemd mubfam bas Theemaffer aufgoff: jog ber Doftor ben Biberruf bervor und fagte, wenn er ihn beschwöre und unterichreibe, fo woll' er ibm bas Leben felber ichenten, und ibn nur an ben Gliebern, wo er es für gut befinde, mit bem Stab-Sauft beftreifen. Strufins ichwur und ichrieb. Darauf begebrte ber Dottor, baf er's auswendig vor ihm lerne, weil er felber bas Dotument wieder ju fich steden muffe. Der Argt prebigte ben Auffat endlich auswendig (ber Dojenfact war feine Rangel) ber. "Gut! fagte Ratenberger. Dun baben wir Beibe nichts Wichtiges weiter mit einander abzumachen . als tollegiglifch zu überlegen, welches von ben Gliebmaken ich benn vor bem Ginfiben zu zerschlagen babe; wir baben bie Babl. Wir fonnten bie Rafe nehmen und folde breit ichlagen; theils weil Du auf meine grobe. fnollige, furze Kuhrmanns-Nase etwas berunterfiehft, theils weil, nach Lavater, fich unter allen Gliebern bie Rafe am wenigsten verftellen tann, und Du also bei Deiner Bermummerei Gott und mir bauten wirft, wenn Du ein aufrichtiges Glied weniger baft. - Wir tonnten aber auch jum Ropfe greifen, womit ober worin Du besonders gefündigt und regenfiert, und ich tonnte, ba er noch nicht offen genug icheint, wenigstens Die fieben Sinnenlöcher, Die ber Borbertopf bat, auch bem Sintertopf burch ben Ratur-Trepan eines fogenannten Stocks einoperieren. -Dber vor und von ber Sand tonnten jo viele Finger, ale leiber regeptieren und regensieren, bequem begimiert werben. - Dber ich fonnte auch bas Biftol an Deine Wabe halten und fie burchschießen, um aus ber Bamatoje zu jeben, ob fie eine faliche jei. - Die Auslese wird fcmer. Du haft verbammt viel Glieber, und ich glaube, gerabe fo viel. als Beftaloggi in feinem Buch ber Mütter aufgablt. - Dber mablt man am beften bas Bange, Die breibautige Dberflache, und zeigt man fich Dir

mehr von ber liebenden Seite, wenn ich eben auf Dich, als meinen Nachfolger, beeidigten Priester und Lehrboten, gerade so wie der Franziskus und andere Beilige die Wundermäler von ihrem erscheinenden Herrn bekamen, alle die blauen und braunen und gelben Fleden, womit mich in mehr als einer Prügel-Disputa mancher Raphael angemalt, gleichsam als stigmata übertrage und absärbe, um unsere Bereinigung zu zeigen. — Nun so stimme doch mit über das Glied, sage, welches!" —

- "Mein herz," versetzte er. "So vertraut fpricht man nicht mit mir," fagte Kabenberger. "Meines mein' ich ja," fagte Strpt.

"In dieß Glied mögen die Weiber ihre dummen Bunden machen! Herr, hier liegt Euer dummer Dachsichtiefer, der niemand anbellt und anwedelt; das unnütze Bieh sollt Ihr mir, wenn ich unter den wählbaren Gliedmaßen etwas naschen soll, zum Zerschneiden mitgeben, und vorher vor meinen Augen erdrosseln, da ich die Bestie sonst nicht fortbringe!" "Er ist, sagte der Arzt, nur so still, weil er vor Alter keine fünf Sinne mehr hat; erdrosseln kann ich das treue Thier unmöglich, aber hergeben will ich ihn, da er doch bald abgeht."

hier hob er ben lebens = und schlaftrunkenen Dachsschlieser auf, und gab ihm ben Judas- und ben Todeskuß. "Behalt' ihn, unwissenschaftlicher Narr! rief ber Doktor; eh' ich ein veraltetes Bich, lieber meine zehn Finger gab' ich ber!" — Dieser Zusall öffnete plötzlich bem Brunnenarzt einen himmel und eine Aussicht: "ich besitze hier, sagt' er, im Kabinet aus bem Fraisch-Archiv eine alte abgebürrte hand, zwar keine ausnehmende Mißgeburt, aber es ist boch eine hand mit sech & Fingern, bie nicht jeder am Arme hat."

"Si bon! — Ganger Mann! Schat, gebt mir bie Sand, nicht Euere — so geh' ich ab und schone jeben hund." — Während Stryfins bie Sechssingerhand, als einen Reichsabschied gegen bas Faustrecht, aus bem Kasten holte, säcte Ratenberger hinter bessen gebognem Rilden mehre Knallfligeschen auf verschieden erwärmte Plätze bes Ofens, und legte nicht sowol Fener als Donner ein, um auch in seiner Abwesenheit bas Stryfliche Gewissen Rachts ober sonft mehrmals fürchterlich zu weden

burch Lärmtanonen, Nothichiffe, Türkengloden ober anbere Metaphern. Bährend ber Donnersaat sprach er fort, und sagte ins Kabinet hinaus: "ich bin aber heute so weich, wie ein Kind; bas macht ber Trunt. Darwin bemerkt schon längft, baß sich ben Säufern die Leber, folglich die Galle verstobse, baber ibre Gallenfteine und Gelbsuchten."

Strhkins brachte bie eingeräucherte Hand, wogegen Esau's und Ban Ohks Hände bem Doktor nur als invalide ober befekte erschienen. Nachdem er diese Plus-Finger genan baran besehen, mußte sie ihm jener selber in die Tasche steden, damit er in der gerüsteten Stellung verbleibe. Freundlich und ganz verändert bat er, ihm ein Fläschchen mit Thee mitzgugeben, um es ruhiger im Wagen zu trinken. "Nach der Schenkung der fremden Hand verzicht" ich gern auf jeden lebendigen Handbruck; Eure Kushand in meiner Tasche hat alles ins Reine und uns einander näher gedracht, und wir lieben uns, so gut wir können. Nur bitt' ich Euch noch, mir die Stockschee, womit ich vorher in die Scheibe des Knies getroffen, selber an den Gistpfeil anzustoßen, weil ich mich aus Mistrauen nicht bücke, Schat!"

Als Stryk etwas ängstlich die obere Hälfte des Hakenstocks an die untere angeschienet hatte, händigte Katenberger mit dem Gemsenhorn noch schleunig einen beträchtlichen Schlag den Schreibknöcheln des Wannes ein — es sollte ein Siegel auf die Bundakte sein — und sagte: "nur ein Katenpfötchen und Handschlag für den in der Höhle, Addio!" Er eilte die Treppe hinunter und in den Wagen hinein, um schnell über die Gränze des Hauses und Landes zu kommen. Roch im Dorse begegnete ihm Stryks Bedienter, dem er neuen Dank an seinen Herrn mitgab, und vor dem er sahrend die Gesundheit dessehnen in Thee trank. Frohlockend suhr er mit dem Reichthum von sechs Fingern und von zwei Alliance-Hasen im Geleise des himmelweges seiner Tochter nach. Strytius san Fause Dankpsalmen an seine Geschichseit und an das Geschick, daß er sich durch eine todte Hand aus einer lebendigen gerettet, und machte singend die Beinkleider und dann die Hanskhüre zu; erst da er die letzte dem Bedienten wieder öffnete, stimmte er Krieglieder und

Wettergebete gegen bessen ungeheures Außenbleiben an, und gegen ben Räuber von Doktor. Sein erster Gebanke war, biesem in einer ganz neuen Zeitung durch die zehnte Hand statt einer Benesize, lieber eine Malesizsomödie zu geben, und ihn zu einem Mitgliede in die Unehrenzegion der erbärmlichen Autoren auszunehmen. Ferner hatt' er den zweiten Gedanken, bei sich anzustehen, ob er überhaupt einen, ihm mit dem Pistol auf der Brust abgenöthigten Sid und Widerruf nur wirklich zu halten habe. Da platte auf dem Dien eine Knalltugel, und sein Gewissen, von dieser Krachmandel gestärft, sagte: "nein, halte Deinen Sid, und ninum Dir nur die Zeit; denn nach zwanzig Jahren kannst Du eben so gut widerrusen, wenn Du nicht stirbst, als morgen."

### 45. Summula.

### Enbe ber Reifen und Rothen.

Die sechs Finger und acht hasenbeine waren so erquidenbe Zuderröhre, an benen Katenberger unterwegs saugte, daß er nach dem Unfall wenig fragte, sowol die Abrechnung der Reisetosten mit Nießen vergessen zu haben, als das Ausheben des weggeworsenen Windpistols bei Stryk. Das letzte sollten ihm, beschloß er, ein paar hösliche Zeilen nachholen. Er ließ galoppieren, um noch vor Untergang des Mars über das Großpoleiische Gränzwappen hinauszusahren. Dann stieg er in Fugnit aus und genoß bei Licht seine Mißgeburten ruhiger.

Nach einem frästigen Extrakt von kurzem Schlaf flog er ber Tochter nach, und durch das Städtchen Suhl mit gezognem Gistpfeil vor dem Hause des Pharmazeutikus vorbei. Dieser stand eben unter der pharmazeutischen Glasthür und unter der Wappen-Schlange seiner Offizin neben dem Orts-Physikus, und zeigte diesem, ohne Hutabziehen und sonstige Gruß-Schüsse, mit ausgestrecktem Arme den Gistmischer und Halendieb.

Erft fpat, bei Licht-Anzunden, tam er zu hause an. Er hörte, Theoda, die schon Bormittags angelangt, sei bei ihrer Freundin. Halb verdrießlich machte er sich nach Mehlhorns Wohnung im Erdgeschoffe auf, welches sur ihn ben Bortheil batte, da es Abends durch Fensters laben verschlossen war, daß man ungesehen durch sie hinein sehen fonnte.

Ratenberger war ein Mann von vielen Grundsäten, worunter er einen hatte, ben zarte Seelen, welche die menschliche, von keiner sichtbaren Gegenwart gemilberte Schärse der Urtheile über taube Abwesende schwer ertragen, ihm nicht so leicht nachbesolgen konnten, nämlich den, zu — borchen und zu luken. Darum erklärte er besonders Fenster-Läden der Erdgeschosse sie besten Operngucker und Hörmaschinen, die er nur kenne; und sagte, solche Läden ichlössen etwas wol dem Räuber, aber nichts dem Herzen zu — und man schaue nie ruhiger und schärfer in Haushaltungen, als durch zarte Ritzen, entweder in einen offnen Himmel oder offnen Schaben, und er wisse diese Jus aperturae, oder diese servitus luminum et prospectus, kurz diese Licht-Anstalt mit nichts zu vergleichen, als mit Todtenbeschau und Leichenöffnung; nie sei er von solchen Fensterläden weggegangen, ohne irgend einen Gewinn davon zu tragen, entweder eines Schmähworts auf ihn, oder sonst einer Offenberzigseit.

Durch ben Fensterlaben sah er nun mit Erstannen bie Wöchnerin Bona im Bette, und in ihren händen zwei fremde hände, die sie auf einander drückte, Theoda's und Theudodachs, indem sie ihr klares, obwol mattes Auge mit so viel Entzückung und Theilnahme zu den beiden Liebenden aushob, als sie ihrem Zustand erlauben durste. — Er sah serner, wie der Umgelder mit (geborgten) Weingläsern und mit (bezahltem) Weine, ohne Anstand, aber lebhast umhersprang, und den Ausguß seiner eignen Begeisterung einer himmlischern vorhielt und andot, sogar der neuen Kindbetterin, welche indes mitten in der ihrigen genug Bedachtsamkeit besaß, diesen bösen Honigthau des Wochenbettes auszuschlagen. Er vernahm sogar, daß der Zoller ein Wagstück mit seiner Zunge bestand und sagte: gnädigster Herr Gevatter, auss Wohl

unseres Pathen! — Bon bem Nachmittag und der vorigen Nacht war also (sah er durch die Spalten) das Pfund jeder Stunde gewissenhaft benutzt, und auf Zinsen der Liebe angelegt. Nie sah die blasse, hellsblauaugige Bona verklärter und durchsichtiger aus, als in dieser Stunde des Mit-Entzückens, aber ihre Berklärung verschönerte auch die fremde; benn ein liebendes Paar erscheint zärter und himmlischer durch den Wiederschein einer theilnehmenden Freude.

Bett borte ber Dottor ben Boller ausrufen: "ich gabe meine Sand barum, maren ber Sr. Doftor Gevatter ba; meine icarmanten Brautleute waren aufgeraumter und fliegen an." - Der Boller batte, als ein Mann, ber wenig anberes noch in ber Welt icharf beobachtet batte, als Roll und Umgelb. aus Theoba's Bleich - und Ernft - Sinn ben Schluft gezogen, fie bange por bes Baters Entideibung; wiewol bie beitere Rofe blos vor ber beifen Sonne ber Liebe und Entzudung gur weißen erblafite. Der tiefe Ernft ber Liebe griff ihr ganges munteres Befen an. Der Sauptmann, icon von Ratur und Biffenicaft ernft. war burch bie plopliche unberechnete Lobe ber Liebe nur noch ernfter geworben; benn fonft irgend eine außere Störung (Berturbagion) feines Liebe-Besperus burch ben Bater Saturn ober Mars fam ibm, bei feiner mathematifden Sartnädigfeit und friegerifden Entichloffenbeit, gar nicht in Betracht, ja menig in Ginn. Deblborn fubr fort: "ich fete meine Ehre zum Bfanbe, bie Sache geht." Bergeblich winfte ibm Bona. "3d weiß febr gut, fagt' er, mas ich fagen will; ich tenne meinen theuerften Brn. Gevatter Dottor fo gut, als euch felber, und vermachen ibm Diefelben auf Ihrem herrlichen Rittergut Ihre gange Soble voll Barenknochen zum Ausleeren: fo weiß ich, mas ich weiß."

Der Doktor ärgerte sich am Fensterlaben, bag Mehlborn bei Kräften sein wollte und ked — benn berselbe Liebhaber aller Kraft-Menschen wird boch verdrießlich über einen Schmächling, welcher plötzlich, wenn auch nur im Trunt-Muth, etwas vorstellen und baburch bas Berhältniß ber Unterordnung schwächen will — boch sagte zu sich ber Doktor:

"übrigens ift's gut, und ich bin Hrn. Thenbobachs gehorsamer Diener und Schwiegervater, wenn es mit ber Höhle richtig ift."

Der Dottor trat gelaffen ins Bimmer und fab jeben unverlegen Die verschiedenen Rongertiften ber barmonischen Liebe muften an. gegen ben eintretenben Tafticblager fich in angemeffenen Spielen ber Sarmonie barftellen. Die Tochter batt' es am leichteften, fie batte einen Bater zu empfangen und zu füffen. — Auch ber Roller unternahm, bei fo viel Bein im Ropf, mit Erfolg bie ichwerften Umbalfungen. Dur ber Schwiegersohn, Theubobach, begab fich gegen Ratenberger, ber ohnebin mit lauter Winterseiten besetht mar, mit Anftrengung in bas gewöhnliche frause Söflichkeit-Gefecht amischen fliblen Schwiegervätern und beißen Schwiegersöhnen. Je feuriger und reifer ber Doftor bas Sa im Bergen batte, besto fester verfortte er es barin; icon auch barum. um bem ergötenben Ringel - Frobntange um fein Baterberg berum qu-Bona burchblidte fogleich bie Ineinanberwirrung; ber nun aufeben. trodnere Sauptmann, ber neben bem Alten bie Sand ber Tochter nicht fortbehalten tonnte, ichien ihr Anftalt zum Abzuge in fein Quartier im Ginne gu haben, um fich aus bemfelben an ben Nordmann mit ber Feber zu wenden. Auch ber gebeiste Ropf bes Bollers, ichien's ibr. versprach mit allem seinen Reverberier = Feuer nicht viel Licht für ben Ausgang ber Sache.

Aber sie that es kühn ab; sie bat die Gesellschaft um einen einzigen Augenblick, um mit ihrem alten Arzte ein Wort zu reden. Man ging leicht, nur Mehlhorn schwer.

Sie leitete wirklich mit einigen Kraufen-Fragen ein, ehe fie ben Doftor zur Geschichte ihrer Freundin, zu der Bergangenheit, Gegen-wart und Zukunft berselben übersührte. Zuletzt kam ihr eben aus Wöchnerin-Schwäche ihre Schwäche ganz aus dem Sinn, und sie ließ Derz und Zunge flammen für Theoda. Ihr verschwinde zwar, sagte sie, mit ihr das halbe Glild des Lebens; wenn aber diese badurch das gauze gewinne, so weine sie gern ihre heisesten Thränen.

Der Doftor bat, ibn mit ben nabern Berhaltniffen bes Dannes in

Bekanntschaft zu seizen. Sie erzählte, ihr Mann habe schon Bormittags über seine Umstände bei mehr als fünf Studenten aus Thendobachs Nachbarschaft Nachrichten, und über die Wahrheit seiner Bersicherungen einziehen müssen, aber lauter Bejahungen eingebracht, wie sich denn im ganzen Wesen desselben der Mann von Wort ausweise. Sie nahm so viel Antheil an Thendobachs Reichthum, als Katzenberger selber; und es steht einer schönen Seele nicht übel an, für eine fremde dasselbe Fredische zu beherzigen, das sie für sich selber versäumt. "Sie können ja — setzte sie lächelnd hinzu — unter einem sehr guten Vorwand selber hinreisen und alles mit Augen bestühlen; er hat nämlich auf seinem Gute eine Höhle voll Bären = und Gott weiß was für Knochen. Für die Tochter gibt er Ihnen freudig alles, was er von todten Bären hat; es wird schon was zu einem lebendigen übrig bleiben für die Ehe."

"Ich — verfette ber Dottor — bin gewissernagen babei. Beibeleute tann man nicht früh genug auf jüngere Schultern abladen von alten; wir armen Männer werben, bei allem Gewicht, leicht in ihnen geschmolzen, wie z. B. Bleifugeln in Postpapier, ohne bessen Anbrennen. Sie soll ihn vor ber hand haben, bebingt."

Hier war ber Umgelber schon von ber Thüre (er hatte, um sie nicht auszumachen, bavor gehorcht) abgestogen zum Braut. Paar; vier und zwanzig blasende Postillone stellte er vor, um das gewonnene Tressen anzusagen. Bielleicht hätten sie wenig dagegen gehabt, hätte sich der Sieg auch einige Stunden später entschieden. Die Liebenden kamen zurlich, und in ihren Augen glänzte neue Zukunst und auf den Wangen blühte die Gegenwart. Der Umgelder wollte auf einem Umweg durch die Knochenhöhle — als einem thierischen Scherbenberge Roms — der Sache näher kommen, und that dem Hauptmann die Frage, was er für Schönheiten auf seinem Landgute verwahre. Aber dieser wandte sich, ohne Antwort und Umweg, gerade an den Bater und legte ihm den durchdachten Entschluß seines Herzens zum Besiegeln vor. Ratzenberger murmelte, wie verlegen, einige Höslickeit-Schnörkel, blos um sich besstimmtes Loben zu ersparen, und äußerte daraus: er sage ein bedingtes

Ja, und schieße bas unbebingte freudig auf bem Gute selber nach, wenn ihm und seiner Tochter ber Hauptmann erlaube mitzureisen. "Warum soll ich's nicht sagen? suhr er sort, ich bin ein gerader Mann, mit dem ganzen Herzen auf ber kleinen Zunge. Ich wünschte wirklich den unterirdischen Schatz zu sehen, bessen herr Zoller gedachte, und Sie mögen immerhin dieß für einen Borwand mehr aufnehmen, um meine naturbistorische Unersättlichkeit zu befriedigen." Ob er nicht eine wahre Berstellung in die scheinbare verbarg, und eigentlich gerade dem Reichthum über der Erde unter seinem Borwand eines tiesern nachschauen wollte, konnte, außer der bellen Bona, wol niemand bejahen; sonden eine triumphierende Kirche frommer Liebe, ein Brockengipfel tanzender Zaubersfreude wurde das Zimmerchen; und selber Katenberger stellte in dieser Walpurgisnacht voll Zauberinnen, schöner als sein Urbild (der Teusel), ben umtanzten Brocken-Gelden dar.

Nachdem er, um die allgemeine Entzildung und die eigne lustiger zu ertragen, den nöthigen Wein getrunken: so macht' er sich unverssehends, in der Flucht vor vier Dankstimmen, nach Hause, und sagte unterwegs, die Augen gegen den Sternenhimmel gerichtet: "rechn' ich auch nur flüchtig nach, daß ich einen achtsüßigen Hasen — eine sechsssingrige Hand — die goldsingerige eines Schwiegersohns auf einer kurzen Reise gewonnen, wobei ich nicht einmal im Borbeigehn die Strykische Schreibtatze anschlage, auf die ich geschlagen — und schan' ich in die Hösen soll: so kann ein Mann, der auf einer Reise ums Weltmeer nicht mehr hätte sischen können, als ich aus meiner ins Maulbronner Bad, dassit Gott, sollt' ich benken, nicht genug danken."

Werft noch vier Blide in ben kleinen Freubensaal ber vom Bater-Ja beglückten Liebe und ber beglückten Freundschaft zurück, eh' ihr von allen auf immer geht! Solche Abende und Zeiten kommen bem bürftigen Herzen selten wieder; und obgleich die Liebe, wie die Sonne, nicht kleiner wird burch langes Wärmen und Leuchten, so werden boch einst bie Liebenden noch im Alter zu einander sagen: "gebenkst Du noch, Alter, ber schönen Juli-Nacht? Und wie Du immer froher wurdest und Deine Theoda küßtest? — Und wie Du, Theoda (beun beibe fallen einander unaushörlich in die Rede), ben guten Zoller berztest? — Und wie wir dann nach Hause gingen, und der ganze Himmel sunkelte, und das Sommer-Noth in Norden ruhte? — Und wie Du von mir gingst, aber vorher einen ganzen himmel in meine Seele küßtest, und ich im Lieberausche leif an meinem Bater vorüberschlich, um den müden nicht zu wecken? — Und wie alles, alles war, Theoda? Ich bin kahl, und Du bist grau, aber niemals wird die Nacht vergessen!" — So werden beide im Alter davon sprechen.

Auswahl verbesferter Werkchen.

#### I.

## Buldigungpredigt

vor und unter bem Regierantritt ber Sonne \*)

gehalten

am Renjahr 1800

bom

Frahprediger babier \*\*).

Da unsere Zaarin, liebe Mitunterthanen und Erdsassen, sich erst um 8 Uhr 15 Minuten 2 Sekunden zu uns erhebt: so kann ich vorher ein vernünstiges Wort mit Euch reden.

Rach biesem Exorbinm schreit' ich zu ben Theilen; benn ein langeres ober gar boppeltes ift nicht möglich, ba ich genug werbe zu thun
baben, wenn ich von 73/4 bis 8 Uhr ben ersten Theil, und in ber zwei-

<sup>\*)</sup> Der Kalenberanhang nimmt unter die Heptarchie ber 7 regiernben Planeten auch die Sonne auf, und gibt ihr gerade auf das Baletjahr des Sälulums ben Zepter. 1801 regiert ber Morgenstern, ber 1809 wieder regiert als Abend ftern, und 1799 der Mars. Ich nenne solche sonderdare Zusammentersfung ben Wit des Schicksals. So haben nach Gibbon die Auguren propheziet: das römische Reich werde so viele Jahrhunderte dauern, als Romulus Geier zur Rechten gesehen; und es traf ein.

<sup>\*\*)</sup> Abgebrudt guerft im Berberichen Zaschenbuch Aurora, 1800 vgl. Bean Baul an Jacobi, v. 15. Mai 1790.

ten Biertelstunde ben zweiten so burchtreiben will, baß ich bei bem erften Strale unserer Regentin vor ber Rutjanwenbung halte.

Der erfte Theil foll biefe loben, ber zweite Euch, liebe Buborer, berunterfeten, inbef mafig.

I. Biertelftunde und Pars. Wenn bas politische und bas Schachspiel von zwei Meistern gespielet werden, so bleiben zuletzt die Bauern auf dem Bret. Ich beweise diese so gern, als ein anderer; aber warum ist das 18te Jahrhundert so sehr auf die Fürsten erboset, die stets ein wenig besser sind, als ihre Hosseute, indeh wieder diese nichts schlimmer als Weltleute, die wieder nichts anders sind, als eben die Elementargeister und Oberlogenmeister des Jahrhunderts selber? Das Einzige, was das Sätulum sur seine Angriffe auf Fürsten ansühren kann, sind die Engländer, die im Seegesecht zuerst das Admiralschiss berennen, um die Sianale und das Kommando zu verwirren.

Eben so find die meisten Kalendermacher gegen die mutschierende Regierung der sieben Kron-Planeten aufgestanden, und haben viele Kalender hinten revoluzioniert. Natürlich setzen sie auch die heutige Landesmutter \*) ab; aber der Huldigung-Prediger dieses lacht über den Aktus, weil er weiß, daß diese Louise XVIII. doch sortregieren und Anziehkräfte zeigen werde, sie mag im aftronomischen Staatskalender stehen oder nicht Die morgenländischen Fürsten erkennen sie noch an, und nennen sich ihre Bettern; ja, ein tartarischer zeigt der Base den Fürstenweg, den sie täglich nehmen muß.

Gelehrten ift wol nichts an einem Regenten wichtiger, als bag er fie beschützt und pensioniert; und salls ein gekrönter Broddieb bes Lanbes nur ein guter Nutritor der Atademien und Atademisten ift, so weiß jeder Dekan, daß ein Fürst ein Mensch ift, und mutzt ihm nicht alles aus. Sinmüthig wird nun von den Gelehrten hienieden unsere nene Regentin erhoben. In ihrer Jugend pribatisierte sie, als Amazone

<sup>\*)</sup> Im eigentlichen Sinn eine, wenn nach Buffon bie Erbe ein Rind ber mit einem Kometen zusammengekommenen Sonne ift.

verkleibet, lange in Griechenland; und noch führt fie ben Ramen Biele ganber murben über bas Geschlecht biefer Ritterin b'Eon irre, wiewol man aus bem jungfräulichen Befolge ber neun Mufen ober filles d'honneur, und aus ber ichonen jugenblichen, unbartigen Bestalt biefes Apollo leicht batte merten tonnen, wie viel Ubr es fei. Gie machte ilbrigens in Griechenland, wie mehre ibres boben Standes, nicht bie beften Berje (weil in ben Orafeln ber Stoff über bie Korm vorfprang), aber boch bie beften Beremacher. Da erfant fie ben Lorbeer, um uns etwas, wenn auch nicht in die Urme', boch auf ben Ropf ju geben, und uns auf biefe Beife fürftlich ju belohnen. Manchen armen Teufel von Belehrten balt fie noch ein ganges Jahr licht = und bolgfrei. Diefelben Berfe, mofur ber neibifche Rero ben Lutan umbrachte, und Alexander ben Chorilus, batte fie beiben in bie Reber gefagt; - wie gang anbers, als jene Regenten, führte fich biefe Frau auf, ober als ber Mifchling aus beiben, Lubwig XIV., ber feine Uebersetung bes Cafars, fo wie feine Felbzuge burch andere machen ließ! Und ichidt unfere Zagrin nicht eben bie Ralenber, bie ihr nach ber Rrone ftreben, ihren Bafallen gu, wie ber finefische ben feinigen? -Bobe in Berlin foll reben!

Als Apollo nahm sie längst ten medizinischen Doktorgrad an. Die gallischen und englischen Könige legten sich nur auf die Kur des Stammelns und des Kropfes: aber sie heilt als Magnetisör sast alles von weitem durch Ansehen, und ist in der Best der einzige Pestitenziarius. Ich könnte noch rühmen, daß sie die Medizin-Kiste auf dem Erdenschiffe selber füllt, welches wenig Aerzte thun.

Ich tenne teine Fürsten, die mit ihr, dieser himmeltonigin, zu vergleichen wären. Die asiatischen und mexikanischen können in Gnabensachen ber Witterung, um welche bas Land bei ihnen nachsucht, nicht eher resolvieren, als bis sie solche selber erst von ber Landesherrin ihrer Sonnenlebne erbalten baben.

Sie macht fich alles felber; sowol bie Rosen, welche ber Pabst ben Erben - Bicetonigen weiht und schieft, als ihre Kammermohren farbt sie 3can Bout's sammet. 28cete. XXIV.

eigenhändig — sie macht sich ihr Prinzessin. Baschwasser — ihren glänzenden Sonnenhof — die bonnernden Ehren. Salven und bunte Ehrenpsorten Abends nach ihren Arbeiten — ja sogar die in den Weg gestreuten Blumen, wozu die Landseute noch ihre Koller und Roben unterbreiten.

Es ift mir so gut wie einem bekannt, baf Rönig Ninus sagte, er habe nie die Sterne gesehen; aber baffelbe tann unsere Rengekrönte von sich rühmen, ja sie löschet sogar alle die am himmel (wie ein reisender Rönig die an Röcken) ans, auf welches sie stößet \*).

Was ihren fürstlichen Kabinetsleiß anlangt: so weiß man allgemein von Josua-Kopernitus, daß fie ihre Sitzung nie abbricht, sondern stets die Welt laufen lässet um sich. — Karl XII. von Schweden sagte einmal, er wolle seinen Stiefel als Subbelegaten und Vice-Karl XII. senden; mich duntt, ein Stiefel repräsentiere leichter den Unterthan, der ihn öfter anziehen und darin waten muß.

Man schreibt Fürsten sehr die Gabe, das Feuer zu besprechen, zu; beim himmel! sie bespricht das Ofenseuer auf das Sommershalbjahr; nur leider das größte Schadenseuer, das Kanonenseuer, schülret sie freilich, wie jene, ftarker an.

Ueber ihre Hoshaltung könnt' ich wenig sagen, gesetzt auch, es schliege jetzo nicht schon 8 Uhr. Man suche auf ihr, wie an andern Hösen, weber ein Paradies noch eine Hölle\*\*); was Glanz und Fackeln scheint, schreibe man mit Herschel (wie bei uns) dem Dunstkreis zu, der sie unzieht, und ihre breiten Flecken sind natikrliche Stellen ohne diesen. — Nach Newton verhält sich bei ihr die Zentrip etalkraft, oder das Anziehen zum Weglassen, wie bei allen kameralistischen Hösen nämlich 47,000 zu 1. — Die Winde streichen auf ihr, wie in jedem Staatskörper, nämlich nicht wagrecht, sondern hinauf, hinab.

II. Wir haben nun ben zweiten Theil ber hulbigungpredigt zu

<sup>\*)</sup> Bekanntlich werden auf einen Monat die in ihrer Laufbahn liegenden Geflirne unfichtbar.

<sup>\*\*)</sup> Nach Berg ift auf ihr jenes, nach Swinden biefe.

betrachten, nämlich uns felber, bie Reichs = und Sonnenfinder. Befanntlich fteben wir fammtlich um bas Sterbebette unfere 99jahrigen Rebaktors, bes fritifierenben Jahrhunderts. Diefes ift gleichsam bie allgemeine beutsche Bibliothet ber Zeit, und beurtheilt, fich ausge= nommen, alles. Wir warfen barin alle Reffeln ab, und liefen uns gern bie Rufe augleich mit ben Retten abnehmen, und gingen lebig bavon; gleich romifden Stlaven und Rindern murben wir öffentlich emangipiert burch Ohrfeigen. Gelinde abführende Mittel find jett unfer Effen und Danna; und bie politische und fritische Revoluzion ist ein Erbrechen, bas noch fortfährt, wenn nichts mehr ba ift; - baber tann es une am Enbe (fatal für jeben) an ben nöthigften Dingen gebrechen, bie abzuführen finb. Das Wenige, mas gegen bas Enbe bes Gatule geschaffen murbe, ift bem nicht gang ungleich, mas am letten Schöpfungtage, am Freitag, nachgeschaffen wurde, welches bas Maul ber bileamitischen Gelin mar, bie Buchftaben, eine Bange, Abrahams Wibber, ber Regenbogen und ber Teufel \*).

Zum Glück beherrscht uns noch einmal unsere Bienenkönigin, die Sonne. Sie ist durch ihre Scheidungen auf dem trocknen Wege in mehren Welttheilen bekannt genug. Unter dem angenommenen Namen Apollo rezensierte sie den Pfeiser Marspas vom Stalp bis zur Ferse—mit einem Federmesser. Daher wurden die Wappenthiere der Nezensienten, der Wolf, der Haber, zu apollinarischen. Ja sie seize die Nezensenten in ihr Wappenschild, und sührte sie in ihrem Titel sort; wenigstens hört sie sich gern Apollo culiciarius oder Flöhnoblo nennen; ja sie läst sich als Apollo Smintheus nicht nur detteln, sondern auch als eine Maus abbilden\*\*) (wie Jupiter muscarius sich als eine Fliege), ein Nagethier, das den eigentlichen Bilcherwurm und Bibliotbeken-Lumpenbacker vorstellt, wenn es durstig ist.

3ch vermuthe, im flinftigen Jahrhundert, in deffen erstem Jahre

<sup>\*)</sup> Pirké Asoth. 5. K. Mischn. 6.

<sup>\*\*)</sup> Rad herrmanns Bemertung.

schon ber milbe Hesperus regiert, und tröstet, werbe ber schaffenbe Brahma auf unste dürren, von Welttheil zu Welttheil brennenden Steppen voll überständigen Grases wieder Samentörner wersen. Wir haben also nur noch ein Sonnenjahr zum Sengen übrig. Und hier ist nichts zu versäumen. In diesem Jahre muß noch alles gar untersucht werden, sogar das Untersuchen — alles rezensiert, sogar die Rezensienten — blos auf fütrierendes Löschpapier muß geschrieben — und jede Kornmühle in eine Fegemühle umgebauet werden. —

— Ich glaube, baburch kommt Enthusiasmus in bie Welt; nämlich jener allgemeine Enthusiasmus gegen ben Enthusiasmus, jene besser Tollheit, bie nicht aus Sitze entsteht, sondern aus Frost. —

Das jetige, so viel garn machende Jahrhundert schlägt, mit schwarzem Knallsilber gefüllt, nur bei bem Berühren kalter Körper los. Man kann noch die Aehnlichkeit beifügen, daß die, die es entzünden, wie bei anderem Knallsilber, (ber Gefahr wegen) Masken vorthun.

Ich gestehe, es weht selber am ersten Tage ber Sonnenregierung eben nicht die wärmste Lust um unsere Kirche; aber gute Kronprinzen sangen strenge an, wie Titus, nicht mitb, wie Nero; es geht baber, zumal da sie so nahe und kalt ist\*), alles schneller, die Geschäfte, die Menschen und bie Erbe — sogar die — Predigten.

Meine schneib' ich burch die Schnelle ber Ratte — wie ich an ber Kanzeluhr und am himmel sebe — gerabe so richtig für breißig Minuten zu, als ftanb' ich in einer englischen Kanzel.

Blidt nach Morgen — bie Direktrice unfers Welttheaters tann nicht über brei Wolken weit von uns fein. —

Die alte Frau\*\*), die Aurora, streuet ihre gelben Sonnenblumen immer bider — ich sehe schon neugeprägte Krönungslittern, goldne und silberne, auf der Erde ausgeworfen — höret das Rauschen des Zugs — jeto wird eine Facel vorausgetragen — sie brennt; die Wolken an

<sup>\*) 3</sup>m Winter ift bie Sonne in ber Erbnabe; und bie Erbe lauft foneller.

<sup>\*\*)</sup> Eine thut es in London am Kronungstage bes Ronigs.

— bie Fürstin soll über Feuer einziehen. — Da fleigt sie herauf, bie Königin unsers Tags und unsers Jahrs.

Sei gegrufet, Mutter ber Erben und Bluten und Früchte! Wie blidft Du jo milb und weich bas icheibenbe Jahrhundert an! - D. feine Schlachtfelber fint jett nur unter unichulbigen Schnee verftedt. - Bieh bem Sahrhundert, Diesem wilben Titan\*), wie fonft, bas Schwert aus ber Sand, und gib ihm beinen geheiligten Delzweig ins Grab! Wie, war nicht feine lette Bahn wie bie einer Ronigleiche, mit Trauertuch belegt, und wird es nicht, wie biefe, unter Ranonen eingefentt ? - Bib uns Liebe und Friede, Mutter bes Lebens und ber Warme! Schid' uns ben weißen, fanften Schwan, ber bir beilig ift, und baue mit beiner reinen Leier bie Denschheit wieber auf, welche Diftine gertrümmert haben! - Gib uns Liebe und Friebe, bas bleibe unfer lettes Bebet! - Ach, ber Dabalus ber Menfcheit, bie Zeit, ichloß und Statuen bie Augen auf, bob unfre Banbe empor, und band bie Guge los; - aber fiebe, ploglich gerichlagen bie Statuen, wie empormachfenbe Drachengabne, einander felber, und fturgen, wie jene Rofenfrengerifche Statue, bie ewige Lampe um, bie fie gebittet baben.

Aber wenn bu über ben letzten Tag bes Jahrhunderts gezogen bift, und über schönere Saaten unter dem Winter, als jeho vermodern — und wenn der letzten Nacht des Säkulums dein lieblicher verklärter Friedenengel, der Mond, ins erblassende Antlitz schanet: Ach! wirst du dann noch, segnendes Gestirn, unter unsern Füßen auf eine ganz neue Welt voll geraubter, mit Narben und Schweiß bedeckter Menschen schweinen, welche dein heiliges Licht nur qualen kann? — O gib Liebe ber alten Welt, und Freiheit der neuen!

<sup>\*)</sup> Apollo ftand bem Jupiter gegen bie Titanen bei.

## II.

# Heber Bebels allemannische Gedichte \*).

(An ben herausgeber ber Zeitung für bie elegante Belt. 1803.)

Eben babe ich jum fünften ober fechften Dale eine Sammlung Bolflieber von Ginem Dichter gelesen, welche in ber Berberichen fteben fonnte, wenn man in einen Blumenftrauft wieber einen binben bürfte. Sie betitelt fich : "Allemannische Gebichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten." Größere Runftrichter werben ben Titel beurtheilen , und gegen ben Sprachfehler "ländlicher Ratur und Sitten" (entweder ftatt Sitte, ober Naturen) ins Felb ruden mit Rlammern und Fraggeichen; ich ale Liebhaber ichrante mich blos auf bie Bebichte ein, und lobe fie früher öffentlich, als irgend ein Nachfolger. munichte, lieber Spazier, es mare in ber eleganten Belt, an bie ich hier zugleich, wie aus bem Ronzeptpapier zu seben, mit geschrieben haben will, bas Schwäbische nur halb so einheimisch, als bas Frango-Denn nur bie Munbart jenes Lanbes, bas fonft bas Mutterland einer unvergleichlichen Dichtfunft mar, und bas jett bas Baterland einiger großen Dichter ift, spricht bas garte spielenbe Musenkind; und mit ber ichwäbischen Mundart entzoge man ihm seine halbe Rindlichkeit und Anmuth. Manchem Dichter waren bie wohllauten fcma-

<sup>\*)</sup> Zuerst abgebrudt in ber Zeitung für bie elegante Welt 1803.

bischen Zusammenziehungen - z. B. Sagi'm, flatt: fage ich ibm zu gönnen, und bas Ausmustern unserer engen n; bas Eintauschen bes i gegen bas ewige beutsche e\*); und bie Berwandlung bes barten Berfleinerung - den in bas fuße li; und am meiften ber Reichthum an Diminutiven, ben mit ben Schmaben noch Schweizer, Deftreicher und Letten theilen. In allen Sprachen verkleinert bie Liebe ibr Beliebtes, gleichsam um es ju berjungen und jum Rinbe ju machen, bas ja ber Und bas Rleine, gleichsam als bas Liebere, ber-Amor felber ift. fleinert man wieber, baber man öfter Lämmehen, Tauben, Rinblein, Bilchelchen (letteres ift nach Bog breimal vertleinert) fagt, als Glephantden, Fürstden, Thrannden, Balfijdden. Mande Bolter reben bie gange Ratur mit biefen Liebewörtern an, und gieben fie, wie mit Zauberformeln, fich näber an bie Bruft; aber in folden ganbern wohnet gern ber Dichter. Daber tommen in ben altbeutschen Dichtern bie gablreichen Bertleinermorter; baber unfere guten Boreltern, welche ftatt ber Philanthropie und bes Rosmopolitismus Bruberliebe und Christenliebe befagen, und aus ben Rofen ber Liebe noch nicht ben feinen Rofeneffig ber Gelbstsucht gogen, fogar in ihrer Proja bie lebenbigen Wefen gern mit Berkleinerwörtern nannten, 3. B. bas Göhnlein und bie Rindlein Luthers, bis jum Jefulein und Chriftfinden. wir etwa noch jett verkleinern möchten in Birteln, bieß fuchen wir boch weniger zu vergrößern und zu lieben, als fast zu haffen. Noch ift jett ber falfchen Fronic, ale einer fpottifden Rachaffung ber Liebe, bas Berkleinerwort gewöhnlich. In meiner Borfchule ber Aefthetik finben Gie Beifpiele, und vorber überall.

Unser allemannische Dichter — benn ich sehe nicht ein, warum ich ibn über ibn vergesse — hat für alles Leben und alles Sein bas offne

<sup>\*)</sup> Da nach Fulba e ber Bokal ber Liebe und ber Familie ift — baber bas Wort für beibe mit seinen Beiben e, Ehe — und da nach Wenzel (in seinen Entsbedungen über bie Sprache ber Thiere, 1800.) eh ber Schwerzlaut aller Thiere ist: so malt unsere E-Sprache uns fast als ein samilien- liebe- volles, und etwas martervolles Bolf zugleich.

Herz, die offnen Arme der Liebe, und jeder Stern und jede Blume wird ihm ein Mensch. Durch alle seine Gedichte greist dieses schöne Zueignen der Natur, der allegoristerenden Personisitazion, die er oft bis zur Kühnseit der Laune steigert\*). Die Dichtlunst ist nur ein anderes Wort sür höhere, weitere Liebe; sie scheidet und erlöset die Natur vom dienstbaren Tode, und beseelt wie ein Gott, um nur zu lieben, und schmückt wie eine Mutter um noch mehr zu lieben. Freilich können wir den Bergen, Bäusmen und Sternen, worin sonst die Griechen Götter zauberten, jetzo nur Seelen einblasen, und was jene vergötterten, nur beleben.

- 3ch tomme aber febr aus bem einfleibenben Brieftone beraus, lieber Sp., vielleicht weil ich zu lebhaft an bie Zeitung bente, beren Welt ich bas Meinige von bem allemannischen Dichter fagen wollte. 3ch will also alles ohne weitere Mübe folgender Gestalt berauswerfen: er ift naib - er ift von alter Runft erhellt und von neuer erwärmt - er ift meistens driftlich elegisch - zuweilen romantisch = schauerlich \*\*) - er ift ohne Phrasen-Triller - er ift zu lefen, wenn nicht Einmal, boch Behnmal, wie alles Ginfache. Mit anbern, noch beffern Borten: Das Abenbroth einer ichonen friedlichen Seele liegt auf allen Boben, bie er bor uns fich bingieben läft - poetische Blumen ersett er burch Boefie. - Das Schweizer-Alpenborn ber jugenblichen Sebnsucht und Freude hat er am Munbe, inbef er mit ber anbern Sand auf bas Abendblüben ber boben Gleticher zeigt, und zu beten anfängt, wenn auf ben Bergen bie Betgloden schön berüberrufen. — Gleich Griechen und einigen Da= lern umichließet er feine Gemalbe, aus Berachtung ber Bointe, zuweilen mit Bilbern, die fich in ben Rahmen verlieren \*\*\*), und fo ift ber Mann. Bahrlich eine liebliche Erscheinung, aber feine außer ber Jahrzeit! Denn auf bem beutiden Musenberg, ber eben unter einer ftedenben Friiblingfonne zugleich blübt und bampft, fann jett Alles auffahren: Gleider Blumen und norbisches Gestrippe, und Gift und Duft.

<sup>\*) 3.</sup> B. im gangen erften Gebichte: "bie Biefe".

<sup>\*\*) 3.</sup> B. in ber hoben Ergählung: "ber Rarfuntel."

<sup>\*\*\*)</sup> Fast überall, 3. B. S. 50 u. 60 - S. 81 u. f. w.

3ch hatte gern meine Freude mit einigen Proben gerechtsertigt, wenn Schönheiten, die immer ein Ganzes bilben, so leicht einen Auszug vertrügen, als Mangel, die eben darum eines stören. Auch gab' ich am liebsten das längste Gedicht zur Probe, indeß der Zeitungraum das kleinste vorzieht; und es bleibe Ihren Rud - und Einsichten überlassen, ob Sie eines als Posissript für den zweiten Druck hier wählen und geben wollen.

Doch bescheibe ich mich gern, daß es immer Gedichte geben kann (worunter vielleicht die allemannischen zu rechnen), welche jedem Leser mißsallen, der gar keinen Sinn für Dichtkunst besitzt. Sinem solchen würd' ich freilich, statt dieser allemannischen Drossel aus dem Schwarz-walde, lieber eine da geschnitzte Guckgud-Uhr, oder irgend einen da gesbrechselten Viehstand im Kleinen, in die Hand zu geben rathen. —

P. P.\*)

<sup>\*)</sup> Postponendis postpositis.

#### III.

# Rath zu urdeutschen Caufnamen \*).

Ich riide hier in Briefform in die Zeitung f. b. e. B. für Leser, welche sie mithalten — worunter Sie gewiß auch gehören, lieber Spazier — in so fern einer davon an mich etwas zu schreiben hat, vorher die Nachricht ein, daß ich von Koburg nach Baprenth gezogen bin. Die Urssachen des Zugs gehören nicht in Ihre Zeitung, sondern in die Flegelsjahre, nämlich in den viert en Theil.

Was biesen Brief selber anlangt, so versprach ich Ihnen leiber für solchen in einem früheren Auszüge und Sentenzen aus meiner Aesthetik, welche zu Michaelis erscheint. Aber ich muß um die Erlaubniß bitten, gelogen zu haben. Einem Antor wird es eben so schwer, mit seinen Gedanken das jeu de bateaux \*\*) zu spielen, als einer Mutter mit ihren Kindern. Gnomen, sagt er, die er in alter Bebeutung als Denksprüche gebe, können andern leicht in neuer als Zwerge erscheinen. Zögen Sie aber, lieber Spazier, statt meiner aus: so wär' es zehn Wal besser, leichter und vernünstiger.

Lieber hatt' ich für biesen Brief aus Tieds acht poetischem Oftas vian bie Geburt ber Rose und bie Geburt ber Lilie ausziehen mögen —

<sup>\*)</sup> Buerft gebrudt in ber Zeitung für bie elegante Welt 1804.

<sup>\*\*)</sup> Dieses war einmal in Paris eine moralische Spiel Frage, welche unter gleich lieben Personen in einem unterfinkenden Kahne man opfern muffe und welche retten.

zwei Dichtungen, welche ihm bie Blumengöttin selber wie reife Frühslingblüten zugeworsen. Auch wär' es in ber ersten Entzückung über sein Buch — und in ber ersten Entrüstung über Merkels schams und sinnloses Geschwät über basselbe, verzeihlich gewesen, viel Worte über biesen italiänischen wortreichen Dichter zu machen. Wenn er indes, wie bie Feuerwerker, seine poetischen Feuerwerke zu gern auf dem Basserscheine zu sehr sucht: so ist wenigstens dieses leichte Nachglänzen eines wahren Feuers poetischer und lieblicher, als das schwere Feuerwerkgerüste von Statuen und Gebäuden, das uns manche berühnte Dichter sür das Feuerwerk selber verkansen. Wär'ich die elegante Welt, Spazier, so würd'ich ein frommes poetisches Kind; dann könnte Tieck, der eines ist, leichter mit mir spielen.

Auch biefen Auszug aus Oftavian wird ein Anberer beffer geben als ich. Wichtiger als jeber aus Gebichten und Aesthetiken ichien mir für bie elegante Belt einer aus Biarba, ber über beutsche Ramen geichrieben. Wir leben jeto, wenn nicht in, boch bor einer bofen Beit, und wer bie Ohren nabe an die beutsche Erbe legen will, fann leicht barunter bie Mineurs arbeiten und höhlen, und mit Bulvertonnen und Leitfeuern geben boren. Sollte nun einmal Deutschland jum erften Male erobert merben, wiewol nicht, wie Amerita, aus Mangel an abmen Thieren, fonbern aus Ueberfluß baran: fo mar' es ja um bie beutiden Namen geschehen, wenn vorber Niemand einen mehr führte. Leider bitten wir gegenwärtig lieber alle Propheten, Apostel, Beilige und Bolfer ju Gevattern, als einen alten Deutschen. Wer am Sofe einen beutschen Taufnamen bat, sucht ibn wenigstens frangofisch auszuschreiben und zu unterschreiben - ausgenommen Friedrich ber Ginzige, ber fich fogar an Boltaire Fréderic unterschrieb, welches (wie Godaric, Ardoric 20.) nur beutsch ift; benn rie heißt reich, und Fried Schirm. Wenn man wenige Thiere ausnimmt, welche fich Sans nennen, wie Rebe, Bferbe, Schmanen: fo gibt's nicht viele bentiche Menfchen und Möbeln, bie nicht ein Frangofe, sobalb er fie entbedt, wie ein Seefahrer bie Infeln behandelte; er benennt, befett und befitt fie. Schon bei ben Weinhändlern bebeutet Taufen und Beirathen bes Beins biefelbe Ber-

Ein zweiter Grund für urbeutsche Namen ift ihr Wohlflang. Der Ausländer verftimmelt nicht icone Namen am meiften, fondern ichlechte. Rur bei unfern Runftwerten febrt er's um. Satte 3. B. Montesquieu einen klingenbern Ramen gehabt: fo mar' er nicht in Rom angemelbet worben, im ersten Simmer als Montdieu - im zweiten als Moutieu im britten als Mordieu - bis er endlich im letten als Berr von Forbii eintrat. Chamfort ergablt, baf ber Bilftling Richelien nie im Stande gewesen, ben Ramen eines Bürgerlichen auszusprechen, ohne ibn gu verftümmeln. Da wir Deutsche gegen bie Frangofen - benn biefen müffen wir uns täglich mehr qu= und entgegenbilben, bamit fie fünftig mit uns beffer vorlieb nehmen - als geborne Burgerliche erscheinen, fo werben fie einft neben ber' geöffneten Mine jeben Namen, wenn er nicht halb-italianisch, wie etwa Bonaparte, tont, entweber erbarmlich verrenten, ober uns gar, als neuen Mitgliebern ihrer großen Atabemie ber Arkadier, neue arkadische Namen geben, 3. B. Pépé, Huleu, Bexou, Baif, Ouffle, Grez.

Der Einbruck eines wohllautenben Namen, so wie eines Mistönisgen, wird oft kaum von Jahre langer Gegenwirkung überwunden; und er wird gar verdoppelt, wenn der Mensch so handelt, wie er heifit; so sehr ist unser Schicksal, wie nach Bonnet der Baum, eben sowol in die Lust als in die Erde gepflanzt. Wär' ich z. B. Napinat gewesen, so hätt' ich mich in der Schweiz Fenelon, oder Jean Jaques, oder Tell getaust, um wie die Mühle schön zu klingeln nach dem Zernahlen.

Ich schlage baher noch, ba es sür Deutsche Zeit ist, aus Wiarda und Fischart zur Probe einige urbeutsche köstliche Namen vor; erstlich weibsliche; Amala (von amal, unbesleckt), Amaloberga — Theoda (von theod, vornehm), Theodelinda, Theudogotha, Theuberga — Liuba (von lieb) — Witta (bie Weise) — Hilda (Helbin) — Torisda (von toro, kühn) — Festrada (von seis) Egwia (bie Treue) — Diotwina (Siegerin) — Liota (von lud, berühmt) — Liebwarta — Abelinda — Aethelwina —

Gija (bie Mächtige) — Folta (bie Bollfommene) — Oba (von od, glücklich).

Der schönen männlichen Namen sind weit mehre: Totilar (theod)
— Theubobach (von theut, Bolt) — Theodulph (ulf, Helser) — Lifoss
— Abalmar (der große Edle) — Ewald (der Mächtige) — Walland —
Torwald — Fastulf — Toro, Torald, Thorismund, Thurstan — Hariobaud — Osmund (von Mund, Mann und Beschützer) — Gummunsber, Hilbemund — Britomar, Wissimar, Marobod, Theodomir (von mar, berühmt und mehrend) — Coric, Ardaric (von hear, gecht) —
Ollo, Almot, Allorico (von al, groß) — Odo, Athulf, Codric (von od, gliicklich) — Adelfried, Adalland (von ethel) — Clodic (von lud) —
Degenwerth — Manrich 2c. 2c.

Das herz erhebt sich froh vor unsern ebeln Urvätern und Urmüttern, beren bloße Namen so großsinnig zu uns sprechen; und bas Ohr sindet sich von spanischen und italiänischen Aehnlichkeiten geschmeichelt. Gerade sür die zwei größten Belttheile der eleganten Welt sind urdeutsiche Namen Geschenke. Erstlich sür die Beiber. — Ein schöner Tausname (3. B. Amala, oder unbesteckt) ist die einzige Schönheit, die ihnen Männer und Jahre nicht rauben. Zweitens sür Fürsten. — Bekanntlich haben sie keine andere als Tausnamen, aber deren viele (Kaijer Joseph hieß noch: Benedikt August Johann Anton Michael Adam), und sie regieren mit einem davon (wie man aus dem Unterschreiben sieht) die Länder. Ein wohllautender Tausname aber 3. B. Theodulph (Bolksoder erhabener Helser), könnte gewiß über der Unterschrift des Ministers, dessen angeborner Name, 3. B. Kretschmann, selten so lieblich klingen kann, als ein gewählter, die schönsten Kontraste machen.

Auch Bätern überhaupt sollten Tausnamen mehr am Herzen liegen, ba sie bei biesen bas Berdienst, sie gegeben zu haben, herrlicher außer Zweisel seinen tonnen, als bei irgend einem vornehmen Geschlecht-Namen, ben fie ben Kindern geben.

- Db ich gleich bier ber Welt unbezahlbare Namen, wozu fie, wie zu Tugenben, nichts zu erfinden braucht als bie Trager, mit einer

gewissen Berschwendung andiete — da ich in meinen tünstigen Biographien Helden und Heldinnen genng habe, welche ohne die töstlichsten Namen gar nicht existieren tönnen: — so din ich doch, oder eben darum, nicht im geringsten gesonnen, auch nur einen davon an die zeitigen Romanschreiber abzussehen, sondern ich erkläre hiermit öffentlich jeden für einen Namendieb, der irgend einen in diesem Briefe, oder auch im Wiarsda, für seine erbärmlichen Helden abborgt, und ihn dadurch natürlich so abnutzt, daß ihn nachher die meinigen so wenig tragen wollen, als einen durchschenen Tröbel-Mantel. Gedachter Schreibtroß besitzt ja Italien; in diesen Namen-Bruch und Schacht sahr er ein.

3ch habe taum ben Muth gu fagen: leben Gie wohl, lieber Gp., fo wenig brieflich ift biefer Brief geschrieben.

Jean Baul.

Nachschrift. Was ein bloßer Name vermag, sieht man an meisnem; sonst könnt' ich ihn leicht vertauschen, um mir nicht zu widersprechen.

#### IV.

# Dr. Jenks Leichenrede

auf ben

höchstfeligen Magen bes Fürften von Scheerau\*).

Dr. Fent hielt bie Predigt im Kloster Sopf an die Batres, ba sie agen. Schon vor acht Jahren bab' ich jedermann in der unsichtbaeren Loge\*\*) berichtet, daß er vorher in der Rlosterlirche die Disposizion dazu entworsen, während daß man den Magen beisete. Seitbem las ich in Mosers Archiv, daß aus Leichenpredigten für Fülrsten vieles von ihrer Geschichte zu schöpfen sei; ich vertheile daher mit Freuden einige Exemplare vom Sermone an die Welt, zumal da man mich versichert, daß selber der Konsistorial-Direktor Fromman, der (nach Moser) siedentaussend fürstliche Leichenpredigten ausgespeichert, die Dr. Feutische noch nicht bat erwischen können.

Die Patres im Kloster Hopf verdienen hier meinen öffentlichen Dank und Preis, daß sie den Spaß, der den ernsten Mann oft mitten in der Trauerrede auf den hohen Magen übersiel, ganz gut verstanden und vergeben haben. Dieses vermag die katholische Kirche leichter als unsere. Gerade in die andächtigsten Zeiten sielen die Narren- und

<sup>\*)</sup> Eridien zuerft im Weimarifden Tafdenbuch 1802, vgl. Freiheitsbüchlein.

<sup>\*\*)</sup> Grfter Band G. 97.

Eselseste, die Mysterienspiele und die Spaßpredigten am ersten Oftertage, blos weil damals das Chrwürdige noch seinen weitesten Abstand von diesen Travestierungen behauptete, wie der Tenophontische Softates vom Aristophanischen. Späterhin verträgt die Zweidentigkeit des Ernstes nicht niehr die Annäherung des Scherzes, so wie nur Verwandte und Freunde, aber nicht Feinde einander vor den komischen Hohlspiegel fübren bürsen.

D. Kent machte icon vor bem Effen bie Batres baburch aufmertfam, baf er anmertte, er murbe nie, wenn er auf bem Throne fafe und babon tobt berunter fante, fich in fo großen breiten Bruchftuden begraben laffen, wie bie Deftreichischen Erzberzoge, nämlich nie, wie biefe. blos Berg und Bunge in bie Lorettotapelle bei ber Soffirche gu ben Augustinern, Gingeweibe und Augen in bie beil. Stephanfirche und ben Torfo in bie Gruft bei ben Rapuginern : - fonbern jeber Stummel. fcmur er, und jebe Subsubbivifion feines Bemache mufte, wie vom Dfiris, in ihren eigenen Gottesader einlaufen. Denn - fragt' er bie Bater - warum foll ein Regent nicht nach bem Tobe eben fo gut überall in seinem Lande fein, wie vorber, und zwar burch Repräsentanten, wogu feine Glieber fo gut wie Staatsglieber paffen? Und wenn bas gelte. fubr er fort, fo tonn' er ja recht gut bas gebeime Rabinet gur Begrabniftapelle für feine Schreibfinger erlefen, bie Antichambre für Mila und Leber, ben Anbieng = und Landtagfaal für bie Ohren, bie Rammer für bie Banbe, ben Regensburger Re- und Korrelazionfaal als Kamiliengruft für bie Bunge; - ja er tonne bie Raiferftragen ober Ronigmege gur geweiheten Erbe feiner erften Bege ausheben, und ben fernen Ruhrleuten bie letten geben, und bie Lanbftanbe tonnen fich (bie Refibeng befite fein Berg) in feine einfaugenben Gefäße theilen. .. Mich buntt - fagt' er etwas ftolg, ba er auf einmal bie gange icone Ibee überschauete - gegen ein soldes topographisches Universalbegrabnif fommt wol wenig bas elende fleine Bargialbegrabnif auf, mogu es einer und ber andere gefronte Stammhalter baburch treibt, baf er noch bei Lebzeiten aus eignen Grunden nach bem Chirurgus ichidt." -

Die Eftongregazion fand ben Doktor so oratorisch, daß sie ihn bat, statt bes Novizen, ber eine Predigt über die Speisetasel hinlesen wollte, selber eine eigne zu halten. Er zog eine Schreibtasel heraus und sagte, diese seit, ihn in den Stand, dem eingesargten Magen eine kleine rührende Tisch und Trauerrede zu halten; er bitte sich blos vom Hörsaale die Gefälligkeit aus — weil er im Redeseuer etwas vor sich sehen müsse zum Ansehen und Anreden — daß es einen im Zimmer liegenden, zum Knaul eingerollten Retter und Schirmer (oder war's ein anderer Jagdbund) für den Leichenmagen halte, und sich sämmtlich für das Trauerstondukt des Schirmers. Dann trat er nach dem ersten Tischgebet ganz bewegt als Parentator vor das Thier, besah es lange und hob an:

### "Betrübte Trauerverfammlung!

Run haben wir unsern Landes Magen verloren, hier liegt sein kalter Rest auf die Bahre hingestreckt. Er, ber sonst für uns arbeitete und sorgte, wenn wir schliefen, ruht endlich aus von seiner Bewegung, welche so peristaltisch war. Wir wollen über das Staatsglied, das wir hier zur Ruhe bestatten, zugleich die allgemeinsten und besondersten Bestrachtungen durch einander werfen.

Ein Filrst repräsentiert bas Bolt, aber nicht blos mit bem herzen ben allgemeinen Willen, sonbern auch in mehren Ländern mit dem Magen ben allgemeinen Appetit; in Spanien setzen die Reichsgesetze bem Könige täglich eine Schilfele-Zenturie vor; und in Frankreich ließen sie sin ihn nach dem Tode — benn der König stirbt da nie, nach der Fitzion — gerade so viele Tage lang tochen, als Christus hungerte, nämlich 40\*), ja die Bienen weisen auf etwas Achnliches; ihre Dogaressa oder Filrstin wird durch zwei Umstände groß und thronfähig, durch eine größere Zelle — ein Bienen Louvre und Esturial — und durch settern Fraß, aus zerdrückten Bienenjungen bereitet. Im letzen hält

<sup>\*)</sup> Erft 40 Tage nach bem Tobe wurde ein gallischer Ronig begraben; und so lange ipeiset er auf ber Serviette. Ein Pralat ober Kardinal verrichtet bas Tijchgebet vor ihm.

Bean Bauf's fammtl, Werte, XXIV.

sich ber König von Matoto ganz wörtlich an die Natur; er läßt sich tägslich (nach Dapper) 200 gesottene und gekochte Landeskinder servieren. Wie hart! Wäre es nicht genug und etwas Achuliches, wenn er entweder, wie ein durchpassierender aufschmausender Pascha, Zahngeld für das Abnuten seiner Hundszähne eintriebe, oder sur die Batanz derselben außerordentliche Steuern einsoderte? —

Daher wird sogleich nach ber Krönung ber Thron als ein Sessel an ben Eftisch gerückt, und speisen ist ber ersie öffentliche Altus bes Neusgekrönten; baher müssen ber Erbherr auf Barbolf, ber die Grütze auf bie brittische Königstasel trägt, ber herr von Lyston, ber bas Gebäck aufssetz, ber Erbherr auf Stoulton, welcher Oberspeckverwalter ist, sammt andern Erblandküchenmeistern und Erblandvorschneidern, früher ihren Posten vorstehen, als andere Staatsbedienten von weniger Wichtigkeit, 3. B. der Lord Major ober ber Sprecher des Unterhauses.

Darum wird in bessern Ländern baranf gesehen, daß ber Mundtoch nicht mit dem Regierungrathe, den man so gern über jenen heben
möchte\*), in Gine Klasse geworsen werde, da jener doch am Ende für die
längere Session tafel arbeitet. Daher speisete der verewigte Magen,
ben wir hier versenken, so oft öffentlich vor seinem ganzen Fürstenthume,
wie der Groß = Sultan eben deswegen jeden Freitag in die Kirche geht.
Der Dasai Lama hält es für hinlänglich, wenn er die Folgen von der
Sache sehen läßt. Der Negertönig ist so bespotisch, daß er stets hinter
ber Decke ist.

Das Gesanbtenpersonal glaubt seinem repräsentierenben Charafter burch Gastmable genug zu thun, bie es theils gibt, theils besucht. Auch geringern Staatsbienern barf er nicht ganz fehlen. Es verbient bewundert zu werden, wie ich sonst in ber Fleischscharre eines Marktesledens ftand, und mehrmal aus einem Rind, bas eben ansgehauen

<sup>\*) 3</sup>m Kölnischen aber erhielt (S. Magazin zur geift = und weltlichen Statissit 1. Jahrg. VIII. 2.) ber Mundloch 602 Thaler Salar, und ein Regierung = rath 250; so daß jeder nach Berhältniß das betam, was er sodern tonnte.

wurde, ben Abreftalenber ber Honoragioren fo tomplet berftellte, wie bie Baffionbiftorie ans einem Bechtfopf; ich theilte bie Manner blos. wie Krifch bie Bogel, nach bem Kutter ein. Dem regierenben Ronful. ber am meiften zu fagen batte, farb vom Thier bie Bunge an - fette Rollegen erhielten Kettstude - innere Rathglieber hintere Rinbglieber - äußere nur vorbere - ber magern Canaille, Die nichts an fich bat. als Saut und Knochen und leeres Gebarm tam bon bem Dafiffude auch nichts anders zu. als mas fie icon in fich felber berumführte. ben Opfericalen, welche bie Rünftler ben alten romifden Raifern, wie bem borifden Fries, anbilben und anmalen, behauptete ich ftets, bafi fie nicht bas Ausgießen, fonbern bas Ginichopfen vorftellten. In ber Ratur fliefit amar von ben Bergen ben Thalern fette Erbe gu, aber im Staate maften beffer bie Tiefen bie Boben. Go ift ber pabfiliche Thron gwar ein Sungerthurm, aber nicht für ben Bifchof Satto broben. fonbern für bie gappelnben Rirchenmäuse unten, bie nicht binguf fönnen.

Betrübtes Traner = und Eggelag! Du feufgeft unter bem Genufi bes Leichenmable, womit bu bas Abicheiben unfere Dagen feierft. und bie Biffen treiben bir Thranen aus. Bifche fie ab, fete beine Trauer barein, bag bu in ben Fußtapfen bes hingegangnen Gliebes manbelft. 3br miffet, Leibtrager, bag ihr im Rirdenfdiff, eurem Broviautschiff, nicht umfonft fabret, fonbern bag euer Leben ein langes Nachtischgebet fein foll, bingebracht nicht in gelehrter Berftrenung, fonbern in genoffener. Da ber Rlerus = Magen in ben Klofter = Brytaneen ber er= weichenbe Bogelfropf am Staats- Phonix fein foll; ba bie Rirche auch blos barum, wie Epitur und andere Alte, fo oft faften läßt, um ben Sunger ju reigen, und fie euch fogar bas Belübbe bes Schweigens unter bem Effen auflegt, bamit euch alles beffer zuschlage: fo feib ihr verbunben, ber großen Welt voranzugeben, bie jo fcwache Egluft und boch fo viel zu effen bat; weil fie bas Brotarbiton Marcians nicht blos auf Dofumente einschränkt: non solent, quae abundant, vitiare scripturas; b. b. es thut nichts, mas zuviel baftebt. - Ritter Michaelis bewies, baf bie Priefter bes alten Bunbes blofe Schlächter maren; und bief fpreche für ench.

Muntern euch teine Staatsglieber auf, bie in ihren Pflichten starben? — hier liegt ein betrübtes, aber großes Beispiel vor uns; ber hier unten seinem Erwachen entgegenschlasenbe Magen tam durch Arbeitsamkeit an den Ort, wo wir ihn betrauern. Er wollte zuviel auf sich nehmen und in Saft und Blut verwandeln — er wollte, gleich dem Basser der Neptunisten, ganze ausgeleerte Austerbänke für die Nachwelt absetzen — er wollte eine europäische Niederlassung wichtiger Konsunstibilien werden und alles einführen in sich: — jetzt schläft er.

Wirb er aber wieber erwachen, unfer hoher Magen, zum Lohne feiner Arbeiten?

Soch - Sochwohl - Bobl - Sochebelgeborne Tranerversamm. lung! Das ift ausgemacht! Nicht zwar ber irbifche fcmere Dagen erftebt, aber ber berflärte. Bonnet und Blatner funbicafteten im ietigen Rorper und Seelenorgan einen zweiten Rorper aus, mit feinem ameiten Seelenorgan, und führten Grunbe an, Die es glauben laffen. baft fich bas zweite tonferviere und lettlich aufschwinge. Ift bas, und füttert in ber That ein feiner Unterziehmenich ben äußern groben aus: fo muß sich auch in bem erften Magen ein praformierter atherischer aufbalten, wie beim Rrebs ber alte im neuen. Schon Ban Selmont widelt bie fensitive Seele in bie Magenhaut, und Barmenibes gar ben aangen Beift. - - Bie, follte feine gludliche Erfahrung bie Spothese eines Aethermagens ftuten? - Wober tommt es benn, baß bie pornehme Belt, wenn fie ben Erbenmagen ausgefüllt bat, fich boch immer nach feinerer Zehrung für ben Simmelmagen umfieht? - Simmel! was find benn Schaugerichte? - Sind biefe nicht eben bie vollen Schüffeln für ben ewigen Dagen, ber fie baber blos mit ben feinften Freffpiten, mit ben Sehnerven aufzehrt? Das Phanomen ber Schaugerichte wurde bieber noch ichlecht erflärt; und wenige Leute in Schulen wußten, warum fie ben Ramen Schau = Effen Materien und Formen taffen follten, bie bochftens nur für ben Bogel Strauf brauchbar und nahrhaft waren. Allein es bringt licht in bie Sachen, wenn man erfennt, baf eine fpeisenbe Softafel ja nicht blos bie untern Geelenfrafte bes Unterleibs, die nur materiellere Trebern fobern, sonbern auch bie obern Seelen - und Magenfrafte, bie, wie bei ben Rrebfen, im Ropfe, und zwar im Ange fiten, entwideln will an optifchem Manna. ebelte, überfinnliche Seelen biefer Art, welche, bem Bolte bes Rtefias fo ungleich, bas fich nur bom Geruch ber Früchte erhalt, viel feiner von ber Bbufiognomie berfelben leben, biefe haben in ihrem eignen Bewuftfein ben gewiffern, bobern Beweis einer iconern, bobern Natur. gleichsam bes Magens eines neuen Abams; und blos barauf tonnen fie bie Soffnung ihrer Fortbauer banen. Die Boller, welche Tobten Speife vorseten und mitgeben, bie er mit bem gestorbenen Dagen nicht verbauen tonnte, icheinen etwas von einem fortlebenben vorausgesett gu Indeg, fo wie ein Lasterhafter im gangen himmel fein Bergnugen fante, fo murbe ein Sungerleiber - voll grober Begierben in einer gangen Bartuche voll Schaugerichte feine Gattigung gewinnen; er muß erft verebelt (ober gefättigt) fein. Gebilbete Damen haben meift ben irbifchen Magen bermagen ertöbtet, baß fie - fo wie Chriftus, nach bem Clemens von Alexandrien, Effen genoff, nicht weil er's brauchte (eine himmlische Rraft machte ibn fatt), sonbern um fich nicht bas Unfebn eines Scheintorpers ju geben - bag, fage ich, bie Damen gleicherweise grobe Saden effen, nicht um fatt zu werben (Schaugerichte befoftigen fie genug), fonbern um zu zeigen, baf fie felber feine Schauober Schein - Rorper find, um fo mehr, ba ihre Barifer Schau - ober Shein - Bangen, Schein - Abern und Baare fo leicht biefen Irrthum weiter faen.

Und fo wird benn ber selige Magen vor uns einst die irdischen Schladen abschütteln, und geläutert erwachen, und im Anschauen ewiger Rüchenftude leben." —

So weit war D. Fent, als ber Pater Kilchenmeister aus Bosheit ben Schirmer mit einem Tritt auf ben Schwanz erweckte, und ihm ein leeres Markein zuwarf, so bag ber hund aufing, mit bem Bein im Maul herumzugehen. Inzwischen ba ber Leichenrebner nur noch fünf bis sechs Kabenzperioden nachzutragen hatte: so ging er lieber fortsahrend hinter dem Thiere nach und sagte: "Und wir, wenn wir Landes - Waisen einst unserm hohen Magen wieder begegnen und ihm danken wollen für"—— Da aber der Hund, voll Berdruß über das Nachsetzen, vielleicht prässumierend, der Redner woll' ihm den Knochen nehmen, zu nurren anssing und sich wehren wollte: so siel jetzt die Sache ins Lächerliche, und selber der Parentator mußte mitten im Jammer lachen und brach ab.

## V.

# Heber den Cod nach dem Code;

ober

## ber Geburttag \*).

Das Schloft bes Jünglings, beffen Taufname Ernft uns genigen mag, rubte einem großen englischen Garten im Schoof, und ber Garten wieber einer ftolgen Chene voll Bergbanbter. Darin follte fein Geburttag von seiner Mutter, von mir und - wenn fie noch Morgens fame von feiner Berlobten icon gefeiert werben; auch niemand hatte etwas bawiber, ausgenommen ber Festheilige felber. 3ch nenn' ibn fo, weil er oft fagte: er wünsche um teinen Breis irgend ein Schutheiliger ober gar bie Maria ju fein, wenn er an feinem namentage bas wibrige Breifen und Bofannen ber Menfchen im Simmel boren muffe; wiewol es mit bem Allerbeiligsten - ober richtiger, mit bem Alleinbeiligen noch folimmer ftebe. Orbentlich mit ber Barte bes Egoismus gegen Reinbfeligfeiten tonne er Freundjeligfeiten anfallen und berennen; ein Beburttag, fagt' er, wenn es nicht ein frember mare, fei vollenbs bumm. Laffet ben Jungling! Gine rechte Jungfran ift auch eine Beilige, warum nicht ber rechte Jungling ein Beiliger? - Beibe find unschuldig bobere Rinber, benen nur nach ber Laubinospe auch bie Blüteninospe gerfpringt. Gin Silngling ift ein Lebens = Trunkener, und barum glübt

<sup>\*)</sup> Gefdrieben im Dai 1801.

er — wie einer, ber sich burch physische Trunkenheit die jugendliche gurudholt — vom Wangen = und vom Herzensseuer bes Muthes und ber weichsten Liebe zugleich. Die menschliche Natur muß tiefgegründete Güte haben, da sie gerade in den beiden Zuständen des Rausches, die sie verdoppeln und vor den Bergrößerspiegel bringen, statt vergrößerter Mängel nichts enthüllt, als das Schönste und Beste gereift, nämlich Blume und Krucht, Liebe und Muth.

Der icon - wiberfpenftige Jungling, ber, wie meiftens Junglinge, nichts bon feinem morgenblichen Biegenfefte mußte, follte am Morgen bon ber Antunft feiner Berlobten und feines Reftes zugleich überrafcht werben mit einer neuen bellen Welt; wir sprachen gusammen tief in bie Nacht, aber Gespräche an bem Bigilien - und beiligen Abende einer geschlofinen Lebensfrift werben leicht ernft. Unversebenbs batten wir uns wieber in ben Staub unfers alten Rampfplates verlaufen; er bebauptete: man werbe in ber zweiten Belt wieber fterben, und in ber britten u. f. w. 3ch verfette, man muffe gar nicht fagen zweite, fonbern anbere Belt; - nach bem Berbrodeln unferes forperlichen Rindenhaufes fei ja bie finnliche Laufbahn abgeschloffen, bie Erwartung einer neuen finnlichen, gleichsam ihrer Bieberholung in einer bobern Oftave, werbe blos von ber Phantafie untergeichoben, bie ibre Welten nur mit ben Armen ber fünf Sinne bane und balte - und wir bachten wie bie finefischen Tartaren, bie ihre Tobten mit golbpapierenen Baufern und Beräthichaften, im Bertrauen beren Berwirklichung broben, aussteuern , und besonders fei bie Scelenwanderung auferhalb ber Erbe burch bie Leiber auf anbern Sternen gang unftatthaft, icon nach Seite 106 im Rampanerthal.

Ernst warf mir ben ganzen rein-blauen Sternenhimmel vor uns ein, bessen Welten ja ein solcher jüngster Tag unseres Totes alle so einschmelze, baß aus bessen ganzer versperrter Unendlichkeit uns blos das einzige Erd-Sternchen wäre offen geblieben. Ich antwortete: dieß solge zwar nicht — ba wir nicht alle Wege ber Erkenntniß neben unsern fünsen kennen, und ba wir Blindgeborne die Sonne durch ben Tob ber

Gefühlnerven verlieren, und boch durch das Erweden der Sehnerven wieder bekommen können — aber gesetzt, so sei es, so wären wir dann nur eben so von den Belten, wie jetzo von den zahlosen Jahrtausenden vor uns, geschieden. — hingen die Sterne näher und als Erdmassen vor uns, oder sähen wir außer denen droben zugleich die drunt en: so wäre man schwerlich auf die Hoffnung dieser himmlischen Bölkerwanderungen versallen, und hätte unserer heiligsten Sehnsucht nicht die Richtung nach einer blos metaphorischen höhe gegeben. — Der Zeltische himmel aus Wolken, und der jetzige aus Welten, wären uns nur in der Größe verschieden, ja der griechische sei besser, der die schattige, träumerische Unterwelt einnehme.

Ernft verfette muftifc, es gebe ein absolutes Dben, welches, im Siege über bie Schwerfraft, in ber Freiheit bestehe, und bas bie Flammen und bie Burgelfeime auf bem Avers und Revers unferer Rugel fuchen. - Gegen meinen Unglauben an eine zweite Berforperung und Menschwerbung fragt' er: ob bas Erteunen und bas sittliche Sanbeln ohne irgend eine möglich fei - ,,bei endlichen Wefen meinen Gie ohnehin, fest' ich bagu: benn vom unendlichen ift's gewiß" - und wenn bas fünftig fein tonne, warum man benn überbaupt bie erfte biefige umbekommen? - Aber bas völlige Ausscheiben aus unserer Rorper-. welt fei undentbar, infofern der Tod es vollfibren folle, ber fie ja, wie ber Schlaf und bie Donmacht, nicht baburch für ben Beift aufbebe, baf er fie beränbere; und wenn einmal bas Bebirn eine Taffatur bes Beiftes war, fo behalte er boch nach beffen Berfetung noch bic Rorper übrig, woburd und worin baffelbe zerfett geworben; zumal ba feine Kraft im Universum zu verlieren fei. - Das Universum ift ber Körper unfere Rorpers, fuhr er fort, aber fann nicht unfer Rorper wieber bie Bulle einer Bulle fein, und fo fort? Rur bie Phantafie wird es faßlicher, wenn man ihr es auszumalen gibt, baß, ba jebe mifroffopische Bergrößerung eine mabre, nur aber zu fleine ift\*), unser Leib ein

<sup>\*)</sup> Diefes ift mathematisch mabr. Die Bergrößerung — bie nichts ift als eine nähere Annäherung — erschafft und organisiert ja 3. B. nicht ben Flaum ber

wandelnder organischer Kolossus und Weltbau ist; ein Weltgebäude voll rinnender Blutlugeln, voll elektrischer, magnetischer und galvanischer Ströme, ein Universum, bessen Universalgeist und Gott das Ich Aber wie die Schmetterlingpsphe eine Haut nach der andern absprengt, die Si-Haut, die vielen Raupen Hänte, die Puppenhant, und endlich doch mit dem schön bemalten Papillonkörper vordricht: so kann ja unsere Psphe den muskulösen, dann den nervösen Ueberzug durchreißen, und doch mit ätherischen glänzenden Gesieder steigen. Schon hier bereiten ihr oft Berglust, Getränke, Krankheit ein dunneres Element, worin sie leichter und mit den ausgehobenen Flügeln halb außer der Welle flatternd schwimmt; wie muß sie nicht erst im hohen Nether, im leichten weißen Brautkleide des zweiten Lebens, sliegen und eilen?

Aus ber Wirkickeit war freilich gegen biese Möglickeit, ben goldnen Wiederschein berselben, nichts zu schließen. Dabei hatte ber seurige Jüngling, nach Landesart ber Schwärmer, Einwürse verschiedener Gattung wie ausländische Truppen in eine Linie gestellt. Ich macht'
es nacher nicht besser, als ich triplizierte. Aber er ließ mich noch nicht bazu kommen; sondern trug erst diese Möglichkeit gar nach: "Wir kennen nur die äußersten Uederzieh-Kleider der Seele, aber nicht ihr letztes und nächstes, ihr hembe. Unter allen Erscheinungen von Bersstorbenen sind z. B. die von eben Berstorbenen, oder von Sterbenden

Schmetterling-Flügel, ben sie aus ber relativen Ferne herüberzieht (so wie nicht bie nahe Größe, sonbern bie serne Leinheit einer Gegend scheinbar ift), mit- hin, do jede Mücke unter bem Mikrostop bie enthülten Aeberchen u. s. w. und beren Berbältniffe wirllich hat, die jenes zeigt: so wird sie ja darunter nicht vergrößert, sonbern nur weniger verkleinert gezeigt; weil die Bergrößerung im umsgesehrten Berhältniß der Folus-Ferne besteht, und diese am Ende so klein gedacht werben kann, daß nur noch die der Arhstallinse von der Actina übrig bliebe, und man das Objekt in, nicht vor dem Auge haben müßte. — Die absolute Größe ergebe sich aus dem Jusammensallen des Gegenstandes, des Folus und der Retina. Es gibt also auf der Erde gar keine Bergrößerung, sondern nichts als Berkeinerungen.

am schwersten rein abzuläugnen; bie unzähligen Tobten ber Jahrtausenbe verhillen sich uns, aber ber Tobte ber Stunbe trägt gleichsam noch Erbenftanb genug an sich, um bamit noch einmal im Sonnenstral bes Lebens vor einem geliebten Auge zu spielen."

3ch wollte beinabe entgegenseten, warum uns feine verftorbene Thierfeelen ericbienen, und bag bie Ericbeinung blos vermanbter Sterbenben und Beftorbenen ja beutlich ihre Urfache und Erflärung, nämlich bie Täuschung ber Liebe und Kurcht, ansage, aber ich unterlieft ben Zweifel; über Beiftererscheinungen murbe ohnehin bisher noch nicht mit rechter Religion und Freiheit zugleich geurtheilt, und am wenigsten tonnen gegen fie, fo wie gegen ben thierischen Magnetismus, negative Erfahrungen enticheiben, bie eben barum gar teine finb. Dich beflicht jeber Bebilbete, ber Beiftererscheinungen glaubt, weil er mich an bie religiöfere beutiche Zeit erinnert, wo man fie eben fo fest glaubte, als aushielt. 3ch tripligierte aber nun auf alles Borige: man nehme bas Rorperfleib fo fein gewoben an, als man wolle, fo verhalte fich's boch jum 3ch, wie ber unorganisierte Rod jum organischen Leibe; ein einziger irbifder Merve fei aber icon ber Sperrftrid bor ber anbern Welt, und ein einziges Erbstäubchen ziehe bie gange Erbe, unfer ganges irbifches Treiben nach fich; bas Leben nach bem Tobe fei bann eines bor bemfelben, und ber Geftorbene bom Lebenben nur baburch berfcieben, bag er hinter bem Alter alt, und aus bem Reunziger ein Dillionar werbe; wir hiefige Nacht-Raupen verwandeln uns bann nicht in Schmetterlinge, fonbern in Tag - Raupen , und freffen und friechen bann blos im Sonnenfdein. "Aber, fuhr ich im Enthusiasmus fort, was wir begehren, und was allein zu beweisen ift, bas mufi etwas anberes fein; bie Welt bes moralifchen Bergens flingt, wie ein Ton, unfichtbar und jum Beben unwirtfam, in ber groben ber Sinnen : - will benn unsere Liebe, unfere Freude, unfere Gotte8-Abnung etwas, mas auf einer harten Rorper = Weft, fei es auch bie iconfte, ericbeinen tann? Die fconfte, bie ich in biefer Art tenne, ift bie von ber Bhantafie, biefer rechten Belticopferin; und boch muß

eben biefe allgewaltige Beltfeele alle ibre Beltfugeln , bamit fie Rauberlicht gewinnen, mit ber Morgenvöthe und Milchftrafe ber fünftigen Unenblichkeit abnend umgieben. Bie bie Beifter-Kurcht fich por mabnfinnigen nenen Schmerzen entfett, bie nicht bor bem Ginfluffe, fonbern bor ber blogen Gegenmart bes Gegenstanbes beben, und bie uns gar teine Geftalt biefes Mittaglebens machen ober beilen tonnte: fo gibt es auch eine Beifter-Boffnung und Beifter-Liebe, Die nicht Birtungen, fonbern Dafein ber Befen begehrt, und welche teiner irbifden Freude abborat, fonbern bochftens ben besten beimlich barleibt. Unfer armes wunden-volles Berg babe fich auch nach allen Seiten noch fo oft wieber geichloffen, fo bleibt boch baran eine angeborne Bunbe offen, bie nur in einem anbern Elemente bes Dafeins gufällt, wie fich am ungebornen Rinberbergen bie eiformige Deffnung erft verschließet, wenn es ein leichteres Leben athmet. Darum wendet fich ja unfere obere Blattfeite, wie bei Blumen, fo oft man fie auch gegen ben irbifden Boben umbrebe, immer wieber gegen ihre Simmelfeite berum."

"Angeborne Bunbe!" wiederholte der Jüngling mit einem Seufzer: "unsere Bunde oder unser himmel ist offen, sagt' ich angeseuert, dieß ist eins und tein Bortspiel. Oder soll der Tod anch in jener Belt uns wie stlavische Krieger immer wieder von neuem einsquartieren? — Wir, jetzt der Libellen-Nomphe gleich, deren vier Flügel sichtbar in den Scheiden kleben, sollen einmal nur neue Scheiden aus alten ziehen, und diese Aussicheiden Fliegen heißen? Und wenn wir, vor der Sündsstut des Irdischen uns rettend, zu heiligern Bergen gesslohen, sollen wir auf jedem, wie auf dem Pilatusberge, wieder einem See begegnen? Und die Ewigkeit wäre blos ein ewiger Borhalt auf der Dissonan?"

Setzt kam ber Jüngling burch mich zu sich, und er fragte mich kalt: "Demnach mußte ich boch irgend eine Original-Borstellung vom andern Leben geben können; weil nur bieses Urbild jedes Urtheil über ein Nachbild rechtsertigen könne."

3ch antwortete: Ronnt' ich bas fünftige Leben beschreiben, fo batt'

ich es und ber, ber mich verstände; ber neugeborne Sängling aber brängte sich burstend nach einer Kost, die er nicht chemisch prophezeien könne, und die doch der Instinkt verbürge und treffe. Bon der andern Welt sprechen wir jeto, wie Blinde vor dem Staarstechen von der sichtbaren — alle Malereien ihres Morgenrothes würden, wie bei jenem Blinden, aus Definizionen vom Trompetenton\*) hinauslaufen.

Hier spräche aber — versetzte ber Jüngling — ber Blinde boch nur jum Blinden, und Achnliches orientierte sich burch Achnliches. Aber eben barum, ba kein Sinn durch bie vier andern (und hier sollen sie gar über Nicht = und Ueber = Sinne richten) gegeben sei, und bas so wenig als z. B. durch alle Farbenebenen ein Ton, daß wir diesen für ein Ich unter den sprachlosen Flächen halten würden, wenn sich nicht Geruch, Geschmack, Gefühl eben so schneibend und selbstständig, wie der Ton, von den Farben schieden; und da doch diese fün finnähnliche Welttheile sich zusammenknüpsten und unterstützten: so sei aus ihrer irdischen Entsernung von einem künstigen sechsten, siebenten u. s. w. gar nichts gegen das Dasein und Berhältniß eines ähnlich = unähnlichen eben besagten sechsten, siebenten u. s. w. zu solgern; umgekehrt vielmehr alles dassitr.

Das war etwas, und boch nur einseitig und halbseitig. "Das Herz, sagt' ich, braucht aber etwas anderes als Sinnen, man geb' uns tausend neue; der Lebenssaden bleibt doch auf dieselbe Weise leer versglimmend, der leichte Punkt des Augenblicks lodert an ihm hinauf, und der lebendige Funkt läuft zwischen dinner Asche und leerer weißer Zustunst. Die Zeit ist ein Augenblick, unser Erden-Sein, wie unser Erden-Sang, ein Fall durch Augenblick unser Erden, wie unser Erden wird uns für dessen Gegenstand, so wie der wirkliche Durst im Traum sür sein wirkliches Löschen im Wachen, Bürge, so oft auch der Traum mit geträumtem Trinken hinhalte. Ja diese Aehnlichkeit wird Gleichheit; benn gerade dann, wenn dieses Leben am reichsten austheilt, 3. B. in

<sup>\*)</sup> Bon ber rothen Farbe, bie er bamit verglich.

ber Jugend, und wie eine Sonne uns mit Morgenroth und Mittaglichtern und Mondschein blendet, gerade bann, wenn das Leben unsere höchsten Bünsche ausfüllt, da erscheint das fremde Sehnen am ftärksten, und nur um ein ebenes Paradies des Erbbodens wölbt sich der tiese gestirnte Himmel der Sehnsucht am größten. Woher dieß sogar bei den geistigsten Seligkeiten? Eher sollte man das Sehnen erwarten von der Leere"

— "Die Sehnsucht.tonnte ja ihr eigener Gegenstand fein" — ver- setzte Ernft.

"Ich begehre (antwortete ich, gleichsam zur Parobie) teine Antwort auf meine Frage, ob man nach Dürsten burften würbe, ohne getruntenes ober zu trinkenbes Baffer: sonbern Sie fahren fort."

"Ich antwortete eben — versetzte er — daß, wenn wir nach Ihren Behauptungen mit der ganzen sogenannten andern Welt schon in der hiesigen leben und ausbauern, und jene als einen himmlischen Regenbogen des Friedens schon über diese spannen: so könnte sich dieß ja so sort vererben von Erde zu Erde (wir brächten immer die andere Welt dahin mit)."

"Dann, erwieberte ich, mar's einerlei, wo man lebte und tein Beiser könnte etwas Soberes verlangen vom Leben als es fort zu ersteben, b. h. neue Geburttage."

"Sehen wir uns benn wieber, wenn wir aus ber Zeit in die Ewigkeit gehen?" fiel die liebe Muttter ein; benn das liebende Herz ber Weiber sucht in der Zukunst zuerst das Geliebte; daher hört man diese sorgende Frage nach Wiebersehen zuerst von ihnen. "Was göttlich ist an der Liebe, das kann nie untergehen, sagt' ich, oder sonst, da das Irbische ohnehin vermodert, bliebe gar Nichts. Aber der altchristliche Ausdruck, aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit, das ist der rechte; hinter dem Leben gibt's keine Zeit, so wenig wie vor dem Leben; über das andere Leben lässet siehe Zeits, so wenig etwas darüber hinaus denken, als über den Urgrund alles Seins."

Ernft manbte noch schnell ein: "und boch spreche man von Fort-

baner, und wolle mit diesem Zeitpleonasmus alle Zeit vernichten; aber gesetzt, warum wolle man benn vor ber Ewigkeit vorher, für welche Millionen Jahre nicht mehr wären als achtzig, uns nur letzte, nicht auch die Millionen zugestehen?" Ich mußte dieß einräumen, und sogar noch sester machen, indem ich versetzte: "dieß komme benn und Trillonen dahinter; benn so gut der Schöpfer hier unsere Spiels und Lausbahn über Eine Erde gehen ließ, so kann er sie noch über tausend Erden ziehen, nur muß der Weg ein Sonnenziel haben, ober wir jagen ewig einem rildenden Regendogen nach."

Wir waren nun einander freundlich, wie vorher feindlich, näher gerückt, und hörten auf mit Recht; ein solcher Streit kann nur abgestrochen, nicht abgeschlossen werden, er lässet, wie die ganze Philosophie, nur Waffenstillstände, nicht Friedenschliffe zu. Alle Untersuchungen jollten daher, wie die platonischen und lessingsschen, poetisch, nämlich bramatisch sein, dannit sich hinter dem Reichthum der Ansichten die Ansicht bes Autors versteckt erhielte, weil der blinde Gläubige so gern und zuerst diese als eine Autorität aussucht und annimmt, um sich dann in ruhigem Besitze aller übrigen nur zu deren Bertheidigern und Geschäftsträgern, statt zu Richtern zu machen\*).

Ich wende mich wieder zur Geschichte, die freilich in so vielen Schiußtetten kanm brei Schritte thut. Ich und die alte fromme Mutter hatten uns beredet, ben Jüngling zum Geburttag, wie den Montaigne, mit Musik zu weden, womit sich andere einschläfern. Blos mit einer Fibte wollt' ich ihn herausblasen aus dem dunkeln Reich. Am Morgen, da ich diese in die hand genommen, tam schon seine verlobte Ernest ine angerollt, welche beshalb die gange Nacht gesahren war. Es

<sup>\*)</sup> Alle biese flüchtigen Untersuchungen sollen fich in tiefere verwandeln, wenn mir die Borfehung Kräfte und Tage gönnt, bas Rampanerthal (über die Unsterblichteit der Seele), an welchem ein Viertelfahrhundert lang mein Inneres und meine Leiden und Freuden weiter gearbeitet haben, in Rampanerthäler ausgabehnen. †)

<sup>+) 3.</sup> B. beutet bier bereite auf fein lettes Wert, bie Gelina.

stand noch nichts weiter vom Morgen am himmel — nicht brei Aurora'sSonnenblumen — als der kühle weiße Morgenstern. Aber der Wiegensest-Schläser, den ich ins Leben blasen wollte, war gar noch nicht daraus gekommen, sondern hatte die Nachmitternacht und den Bormorgen im Freien verwacht. Wir hatten aus der Ernestinischen Ueberraschung eine noch schönere für ihn bilden wollen, und glaubten uns durch eine schlimmere um jede andere gebracht.

3d fucht' ihn im Part, und fand ihn endlich, boch im - Schlafe; er batte fich auf ber anmutbigften Moosbant gefett, mabricheinlich um ber Rachtigall und ber Rastabe binter feinem Ruden guguboren, und ben Strom und ben Morgen vor fich ju feben, aber ber Abendfrieg und bie Morgenfühle und Sonnennahe hatten wieber bie Sinnenthore langfam zugezogen. Das Morgenroth glübte auf feinem gefundrothen Beficht, und Traume gitterten burch bie gartern Fibern. allein ftellte fich mit Augen voll Freudentropfen por bie rubige Geftalt. 3ch fing von ferne leife Flotentone an, bie noch wie Mattgold in feine Traumaurora ju berweben maren. Die Sonne brannte immer beller ins Morgengewölf binauf. Bloblich regte er bange bie Arme - feine Lippe gudte - fein Augenrand quoll weinend über - bie Alotentone bebten auf feinen Bugen nach. - Da fürchtete Erneftine, ibn quale ein barter Traum; fie mintte mir, ibn mit Tonen zu erlofen, und legte, feine Banbe nehment, ihre icone Bange leife an feine Bruft. Er fubr aus bem Traum - er fab Erneftinen groß an, und fam, als gebore fie in ben Traum-Babnfinn, burch ibr freundliches liebes Antlit wieber in benfelben gurud - bis ihn endlich bas Wort und bas licht gu allen Freuden mach und lebendig machten.

Bort nun feinen Traum.

### Der Cod in der letten gweiten Welt.

Enblich find wir im Borhofe ber Ewigkeit, und fterben nur noch einmal, sagten bie Seelen, und bann find wir bei Gott. Aber wie rinnend und flatternb ift bas Land ber Seelen! Im gangen himmel

maren Sonnen, bie ein Menichenantlit batten, umbergelegt, fie faben uns blos mit einem Monblicht an, eine nach ber anbern ging blos in ber Sobe unbegreiflich unter, aber an feinem Erbenrand, und murbe vorber ihre eigne Abenbrothe. Jeto find nur noch taufend Mondjonnen lebenbig, fagten wir, wenn bie lette im Benith einfinft, fo geht Gott auf und tagt. Rach jeber verfiegten Sonne murben unfere Bestalten verkleinert. Wir find boch feine Traumer mehr, wie auf ber Erbe, fonbern ichon Nachtwanbler, und wir milfen balb erwachen, fagte ich; ia, wenn wir aber erft fleine Rinber finb, fagten bie anbern. Rorpermelt murbe immer fluffiger und rann leicht. Dit blogen Gebanten bogen wir golbne Baume nieber, und rudten Gartenberge von thauigen Auen weg. Gin Gisberg, aus bichtem Monblicht gegoffen, ftand mitten unter Rofen, ich nahm meine Bebanten und löfte ibn auf und gof ibn gleifend fiber bie breite Rofenflur. 3ch ftand bor einem glatten blanen Ballaft ohne Thore, und mein Berg flopfte febnfüchtig bavor; fiebe, wie vor bem Erbbeben Thuren auffpringen und Uhren ichlagen, fo that fich vor meinem Bergflopfen ber Tempel auseinanber; fiebe, mein Erbenleben blubte barin an feinen Banben, in Bilberchen angemalt, fleine Sarmonitaglodden folugen meine Jugenbftunben nach; und ich weinte, und ein alter Erben-Barten mar an ber Banb, und ich rief: icon barin, icon in jenen grauen Zeiten brunten', febnt fich bein armes Berg wie jett, ach, bas wird lange! -

Da segelte bie weißichuppige, enblose Schlange burch bie hohen Blumen an mich heran, um fich unaushörlich um mich zu gürten, aber ich nahm unter ihrem Aussprunge meine Gebanken, und wand bie Schlange unausgesetzt als Perlenschunr um meinen Leib; ba vertropsten wieder biese Perlen als Thränen: gut, sagt' ich, ich weinte ja schon vorshin, eh' sie kam, und noch viel länger.

"Es ift schon Ewigkeit, sagten einige, benn bie Körper gehorchen bem Sehnen; bie Raupen auf Blumen fliegen als Schmetterlinge auf, wenn wir's benten — ber bide Schlaf tommt, sogleich wird er ein burchsichtiger Traum — wir bliden ins duntle Grab, und schlagen es durch

Bean Baut's fammtl. Berte. XXIV.

mit bem Augenfunken, und unten sieht aus bem zweiten himmel ein milbes Sonnengesicht heraus." — "Nein, es ist erst Zeit, sagten die andern, seht nach dem Zifferblatt." — Auf einer weißen hohen Gesetztafel flogen noch die wimmelnden Augelschatten umlaufender Welten durcheinander.

Rur die Tone allein konnten wir nicht verändern, benn fic sind selber Seelen, sagten wir. Sie waren ichon auf der alten tiesen Erde bei uns gewesen, und waren uns nachgegangen durch die Sonne, durch den Sirius und den unendlichen Sternen Beg; sie waren die Engel Gottes, die uns von seinen himmelhöhen erzählten, daß das herz vor lauter Schnsucht in seinen eignen Thränen starb.

Bett zog die Ewigkeit näher. Die Sonnen rings am himmel-Rand waren alle eingegangen, und nur noch einige sanste blickten mit einander an der dunkeln höhe zusammen. Wir waren alle Kinder geworden, und der eine sagte zum andern: Du kennst mich, und ich dich sehr gut, aber wir haben keine Namen. Delle gespannte Farben erklangen; hohe Töne blitzten oben im Flug, und die tiefern ließen am Boden Blumen sallen. Es donnerte; jetzo bricht das Welten-Sis, sagten wir, es wird schmelzen, und rinnen und verrinnen. Wo bleibt aber mein kleines auf der Erde verstorbenes Kind, sagte selber eines. Es schwimmt in seiner Wiege auf dem Weltenmeer daher, antwortete das andere.

Run stand nur noch eine Sonne milb und bleich am gewölbten Blau. — Der rollende Eisdonner verlief sich zu tiesen Tönen, und endlich zu sernen Melodien. — In Abend stiegen goldne Wolken aus dem Boden gen himmel, und Sternbilder schlichen sich hinter ihnen zu dem Boden nieder. — In Morgen stand die Ewigkeit hinter ben letzten vergehenden Wolken, es war eine große verhüllte Glut hinter einer im Sturme umgetriedenen Regenwolke. Aber die Kinder sahen nur noch hinauf zur letzten Sonne, die oben untergehen wollte. — Da kamen die Töne, in benen ihre letzten Welten sprachen und starben; und die kinder weinten alle, weil sie ibre lieben alten Erden-Melodien hörten,

und sie beteten kindisch so zu Gott: "Wir sind ja Deine Kinder, Bater, wir sind in allen Welten gestorben, und wir weinen immer noch sort, weil wir ja nicht zu Dir, zu der ewigen Liebe und Freude kommen. — D wurde nicht der himmel so tausendmal oft höher über uns, und so tausendmal tieser, und unser liebes Erdelein verschwand balb rechts, balb links, und wir blieben immer allein? Höre, wie die guten Töne für uns beten!" —

Plöglich glomm hoch in der fernen Unendlichkeit die goldne Flügelspitze eines unsichtbaren Engels an — die schmachtend-bebenden Kinder wurden unsichtbarer, wie Saiten, wenn sie zittern und tönen, und verklangen im Gebete... Da fing die letzte Sonne oben zu lächeln an, und schlag blaue Augen auf. — Der Engel mit rothen ausgebreiteten Feuerslügeln rauschte herunter, um mit ihnen die Welten-Aurora weg zu streisen, die um Gott hing... Und siehe, die letzte Sonne stand als Gott unten dei mir, die Welten waren verschwunden, und ich sah nichts weiter — und erwachte...

Aber ber Jüngling erwachte, mit seiner Geliebten an der Brust, und sie lächelte angeschmiegt in sein Auge empor. Gegenüber fuhr die Morgenröthe auseinander, die Erden-Sonne trat zwischen ihre Goldberge, und warf schnell einen Flammenschleier über die entzückten Augen, und die lächelnde Mutter kam zur Seligkeit; der Strom floß schneller, der Wasserfall sprang lauter, und die Nachtigallen sagten alles indrünstiger, was ich hier sage. "D Freunde" — sagte Ernst, von dem Traume und allem begeistert, und wollte gleichsam durch das Ausopsern des Gestern und durch das Einstimmen in den mitterlichen Glauben an eine Ewigkeit ohne Tod, dankbar die liebende Rücksicht auf sein Glückabwenden und belohnen — "o Freunde, wie licht ist das Leben! Das "Wachen ist nicht blos ein hellerer Traum; dieser Asse unsers heiligen "Bewußtseins stirdt vor den Füßen des wachen innern Menschen, das "geträumte Erwachen wird vom wahren vernichtet. — Und so werden "einmal von der Ewigkeit alle unsere Träume über sie vertigt." —

Und hier endige ber endlose Streit! Gine Braut weint felig über

ben er fien Geburttag bes herzens, bas nun bem ihrigen bleibt; aber bas wiedergeborne weint selig über die sumpathetische Seligkeit des fremben; so muß es sein und so gehören wir der Liebe an. Ernestine fragte in sanfter Rührung: kann es benn droben etwas höheres geben, als die Liebe? — Bahr, Ernestine! Nur in ihr — und in einigen andern seltenen Blitzen des Lebens — reicht die Birklickeit blühend in unser innres Land der Seelen herein, und die äußere Belt fällt in eins zusammen mit der künstigen; die Liebe ist unser hiesiges Seegesicht\*), und die tiesen Küsten unserer Belt erheben sich vor der alten.

Mit dieser Gesinnung wurde das schöne Fest froher geseiert. Unser ganzes Leben ist ein nie wiederkommender Geburttag der Ewigkeit, ben wir darum heiliger und freudiger begehen sollten. Dem ganzen Tage hing der frühe Thauglanz an — ber Abend fand den Morgen noch im Schimmer, und der Mond spiegelte sich im Sonnenthan — die Sterne zogen in das herz herab und erleuchteten die schönsten Nachtstille darin — und was wollen wir Menschen denn weiter? — —

<sup>\*)</sup> Die Erhebung ober bas Seegesicht ift bie optifche Tanichung, bag ferne, noch unter bem Gefichtfreise liegenbe Ruften fich icon beraufgehoben zeigen.

### VI.

# Die Kunft einzuschlafen.

(Aus ber Beitung für bie elegante Belt.)

Für bie jetigen langen Nachte und für bie elegante Belt zugleich, bie fie noch länger macht, ift eine Runft, einzuschlafen, vielleicht erwünscht, ja für jeben, ber nur einigermaßen ausgebilbet ift. Es gibt jeto wenige Berfonen bon Stand und Jahren, bie, bas Gliid ihrer bobern Feinde ausgenommen, irgend ein anderes fo febr beneibeten, als bas einer Safelmaus, ober auch eines norbifden Baren, beffen Rachtfolummer befanntlich gerabe fo lange als feine Nordnacht mabrt, namlich fünf Monate. Unjere Beit bilbet uns in Rleibern und Gitten immer mehr ben marmern Bonen an und gu, und folglich auch barin, bag man wenig und nur in Morgen - und Mittagftunben ichlaft; fo bag wir uns von ben Regern, welche bie Racht furzweilig vertangen, in nichts unterscheiben, ale in ber Lange unserer Beile und unserer Racht. Soch oben wird immer mehr bie eigne Menschheit - nicht, wie von Alekanber, aus bem Schlafe - umgekehrt aus bem Mangel beffelben errathen. Gibt es nicht in allen Refibengen Junglinge von Belt und Beburt, welche (besonders wenn bie Gläubigen erwachen) gern fo lange foliefen, bis fie fturben, ober boch bis ibre Bater? Und mas bilft's mandem jungen Meniden, bag er Franklins Wint, Rachts jum beffern Schlafe bie Betten zu mechfeln, fo gut er weiß, befolgt? Aus bem Gegengift wird in bie Lange ein Gift.

Kurz, wer jeto noch am festesten schläft — bie Glücklichen in ben Bachstuben auf ber Pritsche ausgenommen — ift einer ober ber andere Homer, und bie sogenannten zehn thörichten Jungfrauen, welche in ber Bibel ben Bräutigam verschlafen.

Wenn ich gleichwol mehre geistige Mittel, einzuschlafen, freigebig anbiete, noch bazu in einem kurzen Auffatze — nicht in langen, biden Bänden: so sind sie in der That nicht jenen Büstlingen gegönnt und geschrieben, welche — durch lauter — maîtres de plaisirs zu esclaves de plaisirs gemacht — in der Nachtzeit, in welche sonst die International der Folter verlegte, blos darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freuden und Nachtviolen darin pflücken. Sie mögen wachen und leiden, diese Sabbathschünder des täglichen Sabbaths der Natur.

Gibt es hingegen einen Minister, ber an einem Bolke — ober einen Antor, ber an einem Werke arbeitet, und beibe so seurig, daß sie eben soviel Schlaf verlieren, als versilizen — ober irgend einen weiblischen Kopf, ber das Näh- und Fang-Gewebe seiner oder fremder Zukunst — so wie die Spinnen die ihrigen gern um Betten, und immer in der Nacht abweben — eben so im Finstern ausspinnt, und der solglich kein Auge zuthut — oder gibt es irgend einen andern von Idee zu Idee sortgetriebenen Kopf — z. B. meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Kunst, einzuschlasen, für die Zeitung für die elegante Welt zu bearbeiten, an der Kunst selber hinderte — : so sei allen diesen so geplagten und geschätzten Köpfen mit Bergnilgen der Schatz von Mitteln, einzuschlasen, nitgetheilt, worunter so manche oft nichts helsen dem einen, doch aber dem andern und den übrigen.

Nicht Einschlasen, sondern Wiedereinschlasen ist schwer. Nach dem ersten schlummernden Ermatten fährt der obige Staatsmann wieder auf, und irgend eine Finang-Ibee, die ihm zusliegt, halt er, sich abarbeitend, fest, wie der Habicht eine in der Nacht erpackte Taube bis an den Morgen in den Fängen ausbewahrt; dasselbe gilt ganz vom Büchersschreiber, bessen Innres im Bette, wie Nachts ein Fischmarkt in See-

ftäbten, von Schuppen phosphoresziert und nachglänzt, bis es so licht in ihm wird, daß er alle Gegenstände in seinen Gehirnkammern untersichen kann, und an seinem Tagwerke wieder zu schreiben anfängt unter ber Bettbecke. Dieß ist ungemein verdrießlich, besonders wenn man keine Mittel dagegen weiß.

Ich weiß und gebe fie aber; sämmtlich laufen fie in ber Kunst zusammen, sich selber Langweile zu machen, eine Kunst, die bei gedachten
logischen Köpfen auf die unlogische Kunst, nicht zu benten, hinaus kommt.

Wir wollen indeh einen weitern Anlauf zur Sache nehmen. Es wird allgemein von Philosophen und Festungkommandanten angenommen, daß ein Mensch, z. B. eine Schildwache, im Stande sei, schläfrig und wach zu bleiben. Ja, ein Philosoph kann sich zu Bette legen, Ausgen und Ohren verschließen, und doch die Wette ausbieten und gewinnen, die ganze Nacht zu verwachen blos durch ein geistiges Mittel, durch Denken; — solglich setzt diese Wilklir die andere voraus, einzuschlassen, sobald man das Mittel der Wette nicht anwendet, wie wir Abends ja an ganzen Bölkern sehen, wenn sie zu Bette gehn.

Der Schlaf ift, wie ich im Hesperus bewiesen, bas stärkende Ausruben nicht sowol des ganzen Körpers, oder der Muskeln u. s. w., als
des Denkorgans, des Gehirns, daher durch lange Entziehung besselsen
nichts am Körper erkrankt, als das Gehirn, nämlich zum Wahnwitz.
Wird es bei dem Thiere durch kein Empsinden, beim Menschen durch
kein Denken mehr gereizt, so zittert dieses willkürliche Bewegorgan endlich aus. Sobald der Mensch sagt: ich will keine einzige Vorstellung,
die mir ausstößt, mehr versolgen, sondern kommen und lausen lassen,
was will: so fällt er in Schlaf; nachdem vorber noch einzelne Bilder
ohne Band und Reibe, wie aus einer Bilderuhr, vor ihm ausgesprungen waren, bloße Nachzuckungen des gereizten Denkorgans, denen der
Muskelsasern eines getödteten Thieres ähnlich. Das Erwachen dagegen
beginnt das gestärkte und nun reizende Organ, wie das Einschlasen ber
nachlassende Geist.

Die göttliche Berrschaft bes Menschen über sein inneres Thier- und

Pflanzenreich wird zu wenig anerkannt und eingeübt, zumal von Frauen; ohne jene schleppt uns die Kette des ersten besten Sinfalls fort. "Tritt aber nicht, kann eine Frau sagen, das Leichenbild meines Schmerzes überall ungerusen, mitten im Frühling und im Garten besselben, wie ein Geist, aus der Lust, bald hier, bald ba, und kann ich der Geisterersscheinung wehren?"

Wende das Auge von ihr, sag' ich, so verschwindet sie, und kommt zwar wieder, aber immer kleiner; siehst du sie hingegen lange an, so vergrößert sie sich, und überbeckt dir Himmel und Erde. — Nicht die Entstehung, sondern die Fortsethung unserer Ideen unterscheidet das Wachen vom Traume; im Wachen erziehen wir den Fündling eines ersten Gedankens, oder lassen ihn liegen; im Traume erzieht der Fündling bie Mutter, und zügelt sie an seinem Lanfzaume.

Um zum nahen Sinschlasen wieder zu kommen, so bekenn' ich inbeh, daß jenes gewaltsame Abbestellen und Sinstellen alles Denkens,
ohne philosophische Uebung, wol wenigen gelingen wird; nur der Philosoph kann sagen: ich will jetzt blos mein Gehirn walten lassen, ohne
Ich. Dieses Bermögen, nicht zu benken, kann also nicht überall bei der
eleganten und benkenden Belt voransgesetzt werden. Die Juden haben, unter ihren hundert Danksagungen an jedem Tage, auch eine bei
dem Krähen des Hahns, worin sie Gott preisen, daß er den Menschen
hohl erschassen, besgleichen löcherig. Jeder elegante Belt-Mensch wird
bis zu einem gewissen Grade — bis zum Kopse — in das Dankgebet
einsallen, weil er in der That keine Lücken in der Belt lieber auszusüllen
sucht, als seine eignen.

Allein nicht jeder hat Abends das Glück, hohl zu sein, und also, ba die Leerheit des Magens nicht halb so sehr, als die des Kopfes, das Einschlafen begünstigt, lettes zu erringen. Es milssen solglich brauchbarere Anleitungen, den Kopf, wie einen Barometer, luftleer zu machen, damit darin das zarte elektrische Licht der Träume in seinem Aether schimmere, von mir angegeben werden.

Wenn alle Ginichlasmittel, nach ben borberigen Abfaben, b. b.

Grunbfaten, in folden bestehen muffen, die ben Geift vom Gebirne icheiben, und biefes feiner eignen Schwere überlaffen: so nuß man, ba boch die wenigsten Menichen verstehen, nicht zu benten, folche Mittel wählen, die zwar etwas, aber immer baffelbe etwas zu benten zwingen.

Da ich wol ein guter Cinfchläfer und Schläfer, aber einer ber mittelmäßigsten Wiebereinschläfer bin: fo geben mir meine Nacht- und Bett-Lutubrazionen vielleicht ein Recht, über die Selbereinschläfertunft bier ber Belt nach eignen Diftaten zu lefen.

3d mufte von mir felber ibreden, und mid über mich ausbreiten, wenn ich bie Lefer an mein Bette führen wollte, um fie, bon biefem Beibenvorhof aus, weiter ju geleiten jum Ratheber. Rur bieß tann ich vielleicht fagen, bag ich gang anbere Unstalten als bie meiften Lefer treffe, um nicht aufzuwachen. Wenn 3. B. fo mancher Lefer bei bem Einschlafen eine Sand aus Unvorsicht auf Die Stirn ober an ben Leib. ober nur ein Bein aufs anbere legt : fo tann bas geringfte, bem Schlafe gewöhnliche Buden ber vier Glieber jammtlichen Rumpf aufweden und auffraten: - und bann ift bie Nacht ruiniert, und er mag gufeben. Dagegen man febe mich im Bett! - Die berlibre boch jemand im Schlaf ein lebenbiges Befen, welches ja er felber ift. Der fleinlichern Borfichtregeln gebent' ich gar nicht, 3. B. gegen ben Sund, ber auf ber Stubenbiele mit bem Ellenbogen hämmert, ober auf einem wankenben Stuhl mit zwei Stublbeinen auf- und abflappert, wenn er fich fratt. Und boch leibet ber unvorsichtige Lefer fo viel im Bette ale ich. weil wir beibe nie icharfer benfen und reicher empfinden, ale in ber Racht, biefer Mutter ber Götter, und mithin Grofmutter ber Musen; und ginge am Morgen nicht ber Rorper mit Nachweben berum, es gabe fein befferes Brautund Rindbett geistiger Sonntaggeburten, als bas Bette, orbentlich als wenn bie Schlaffebern ju Schreibfebern auswüchjen.

Eb' ich endlich meine elf Mittel, einzuschlafen, folgen laffe, mert' ich gang turg an, baß fie fammtlich nichts belfen; — benn man ftrengt fich febr babei an, und mich bat jedes Schlaf genug gefostet; — aber bieß gilt nur für bas erftemal. — Eben hat mir mein scharffinniger

Freund E. noch ein zwölftes entbedt, nämlich gar nicht einschlafen zu wollen.

Aber seitbem, b. h. seit anberthalb Jahrzehenden, hab' ich noch brei nene Selberwiegen im Bette zur Welt gebracht, so daß es künftig eines jeden eigne Schuld bleibt, wenn er, mit meinen vierzehn Handgriffen zum Einwiegen seines Kopfs in Händen, gleichwol seine Augen noch so offen behält, wie ein Hase, der indessen barilber nicht zu tadeln ift, da er's eben im Schlase thut.

Nach langem Ueberlegen, wie ich meine brei neuen Schlafmittel in bieser britten Auflage unter die elf alten einschalten könnte, mit Beibe-haltung alles Spasses ber frühern Rangordnung, fand ich's endlich als zweddienlichst, sofort nach dem neunt en Einschlafmittel die drei neuen einzuschieben, und darauf mit den alten bis zum vierzehnten ordentlich fortzusahren; anders wüßt' ich nicht einzussechten, ohne namhaften Berlust meiner und der Leser.

Das erste Mittel, das schon Leibnitz als ein gutes vorschlug, ift Bählen. Denn die ganze Philosophie, ja die Mathematik hat keine abstrakte Größe, die und so wenig interessiert, als die Zahl; wer nichts zählt, als Zahlen, hat nichts Nenes und nichts Altes, indessen doch eine geistige Thätigkeit, obwol die leichte der Gewohnheit, so wie ein Birtusse ohne große geistige Anstrengung nach dem Generalbasse phantasiert, den er doch mit großer erlernte. Buxton, der eine Zahl von 39 Zissern im Kopse mit ihr selber multiplizierte, sank nach tiesen Rechnungen in tiesen Schlaf. Die Alten hatten an den Bettstellen das Bildniß Merkurs, dieses Rechners und Kausmanns, und thaten an ihn das letzte Gebet. Es läßt sich wetten, daß niemand leichter einschläft als ein Mathematiker, so wie niemand schlechter, als ein Berse und Staatsmann.

Allein bieses Leibnitgische Zählen wird an schwachen Schläfern unsers Jahrhunderts nur mittelmäßige Wunder thun, wenn man entweber schnell, oder über hundert (wodurch es schwerer wird), oder mit einiger Ausmerksamkeit zählt. Gben so muß man, wie höhere Rechentam-

mern, nichts barnach fragen, bag man fich verzählt. Unglaublichen Boridub thut aber bem Schlafe ein fleiner, meines Biffens noch unbefannter Sanbariff, nämlich ber, bag man im Ropfe bie Bablen . welche anbere Schläfer icon fertig ausgeschrieben, anschauen, selber erft groß und langfam binidreibt, auf mas man will. Berfaffer biefes nahm bagu bäufig eine lange Wetter- ober auch Störftange, und zeichnete, inbem er fie am turgen Bebelarme bielt, mit bem langen oben an bas Bifferblatt einer Thurmuhr (inbeft ift Schnee eben fo gut) bie gebachten Bablen an, fo lang und fo bid, baf er fie unten lefen tonnte. Dieje fo un= endlich einförmige Langfamteit ber Operagion ift eben ihr punctum saliens, ober Supfpunkt, und ichläfert fo fehr ein; und mas bas Lächerliche babei anlangt, fo gebt wol jeber im Bette bariiber binweg. Ginem folden langfam- und Stangenschreiber rathe man aber unfere arabiichen Riffern ab, beren jebe einen neuen Bidgadt fobert, fonbern er fcreibe römische an feinen Thurm (wie alle Thurmuhrblätter baben), welche bis 99 nichts machen, als lauter berrliche recht berpaffenbe Linien, nämlich gerabe. - Bill ein Ginichlafer Thurm und Stange nicht : fo tann man ibm rathen, recht lange Zahlen, und zwar wie Trochaen ausausprechenbe, fich vorzugablen, g. B. ein und zwanzig Billionen Seelen Babl, zwei und zwanzig Billionen Geelen Babl u. f. w.; nur aber tann man einem Ginfchläfer nicht genng einschärfen, bas Bablen außerft langfam und ichläfrig zu verrichten. Inbeft biefe Beobachtung bochft moglicher Faulthierlangsamkeit ift wol Rarbinalregel aller Ginschläfermittel überbaupt.

2) Töne, sagt Bako, schläfern mehr ein, als ungeglieberte Schälle. Auch Töne zählen, und werben gezählt. Da aber bier nicht von fremben, sonbern von Selbstentlabungen — bas Einschläfern ist ber einzige schöne Selbermord — bie Rebe ist: so gehören nur Töne ber, bie man in sich selber bört und macht. Es gibt kein süßeres Wiegenlieb, als bieses innere Hören bes Hörens. Wer nicht musikalisch phantasieren kann, ber höre sich wenigstens irgend ein Lieblinglied ober ein Trauermusst in seinem Kopfe ab; ber Schlaf wird kommen, und vielleicht ben

Traum mitbringen, beffen Saiten in teiner Luft mehr gittern, sonbern im Aether.

- 3) Bom zweiten Mittel ift bas britte nicht febr verschieben, fich nämlich in gleichem Sylben Dreichen leere Schilberungen langfam innen vorzusagen, wie ich g. B. mir: wenn bie Bolten fliegen, wenn bie Nebel flieben, wenn bie Baume blüben zc. Darauf laff' ich aufs Benn fein Go folgen, fonbern nichts, nämlich Entschlafen; benn bie fleinste Rudficht auf Ginn, ober Busammenbang, ober Splbengabl wurde, wie ein Nachtwächter - Befang, alles wieber einreifen, mas bas poetische Selberwiegenlied aufgebaut \*). Da aber nicht jeber Talent jum Dichten hat - jumal fo fpat im Bette - fo tommen ja bem Richt = Dichter ju Taufenben Bett - Lieber mit biefem poetischen faulen Trommelbaß entgegen, wobon er nur eines auswendig zu lernen braucht, um für alle Rachte bamit fein Blild ju machen. Unschätzbar ift bier unfer Schat von Sonetten, an benen, wie an Raupen = Buppen, nichts fich lebenbig regt, als bas hintertheil, ber Reim; man ichatet es nur noch nicht genng, wie ficher bas Reim - Glodeniviel uns in einen furgern Schlaf einläute, als ber langfte ift. - 3ch murbe biegu auch auswendig gelernte Abendjegen vorschlagen, ba fich burch fie mabriceinlich fonft Taufenbe eingewiegt, wenn ich nicht beforgte, baf fie ungewohnten Betern , 3. B. hofleuten, burch ben Reig ber Neuheit mehr Schaben und Bachen brächten, als Ruten.
- 4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowol, als wieder einzuschlasen, ist, salls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen mit den schläfrigen Augen, indem man ihm unaushörlich nachschaut, wieder einzusenken; bald wird die Welle eines neuen Traumes wieder anfallen, und dich in ihr Meer sortspülen und eintauchen. Der Traum such ten Traum. Im großen Schatten ber Nacht spielt jeder Schatten mit uns Sterblichen, und balt uns für seines Gleichen.

<sup>\*)</sup> Man tann fic auch eine lange handlung, 3. B. bas Saen bes Korns bis ju beffen Dreiden und Baden, in freien Trochaen ober Jamben ohne Schmud vorjagen, wie ich.

- 5) Hefte bein inneres Nachtauge I ange auf einen optischen Gegenstand, 3. B. auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es wird sich schließen. Ueberhaupt sind Landschaften weil sie unserem inneren Meuschen, ber mehr Augen hat, als Ohren, leicht zu erschaffen werden, und weil sie uns in keine mit Menschen bewölkerte und erweckenbe Zuskunft ziehen bie beste Schaukel und Wiege bes unruhigen Geistes.
- 6) Das sechste Mittel half mir mehre Nachmitternächte burch, aber es fobert liebung; man schaut nämlich blos unverrückt in ben leeren schwarzen Raum hinein, ber sich vor ben zugeschloßnen Augen aussstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sekunden, wird sich bas Schwarze färben und erleuchten, und so ben Chaosstoff zu ben bunten Traum ober Empfindbilbern liefern, welche in ben Schlaf hinüberssühren.
- 7) Wer feine Augen ichließen will, mache an feinem innern Janu8topfe zuerft bas Baar, bas nach ber Bufunft blidet, gu: bas zweite, nach ber Borgeit gerichtet, laffe er immer offen. Am Tage bor einer Reise ober Sauptthat ichlaft man fo fcmer, als am Tage nachber fo leicht; bie Butunft ergreift uns (fo wie ben Traum) mehr, als bie Gegenwart und Bergangenheit. 3m Saufe eines Tobten, aber nicht eines Sterbenben, tann man ichlafen. Daft Rato in ber Racht vor feinem Entleiben folief - wie bie Seibenraupe vor ber Ginpuppung ja fogar fonarchte, ift fcmerer, ale mas er nachber that. Dag Babft Riemens XIIII. \*) am Morgen vor feiner Krönung geschlafen, mertt bie Weltgeschichte mit Recht an; benn am Abenbe barauf, ba er auf bem Stuble faß, mar es gang leicht; auf bem Wege gum Throne und auf beffen Stufen wird überall weniger geschlafen und bas Auge zugemacht, nale eben i ben weichsten Betten ber Ehren und lits de justice. Bergangenbeit tonnt ihr baber - ju große Tiefen und Soben barin ausgenommen - mit Bortbeil por bem Ginichlafen burchlaufen : aber

<sup>\*)</sup> So, aber nicht XIV, und fo VIIII, nicht aber IX u. f. w., muß vor jebem obigen Einschlafen geschrieben werben, wenn man nicht vom Denten erwachen will.

nicht an ben kleinsten Plan und Brief und Auffat bes nachsten Morgens benten.

- 8) Für manche geübte, gewandte Geister im Kopfe mag das wilbeste Springen von Gegen zu Gegenstand aber ohne Bergleichungzwed mit welchem der Bersasser sich sonst einschläferte, von einiger Brauchbarkeit sein. Eigentlich ist diese Springenlassen nichts anders, wenn es gut sein will, als das obige Gehenlassen des Gehirns; der Geist läßt das Organ auszucken in Bildern.
- 9) Seelenlehrer und beren Seelenschüler schläfern sich ein falls sie wollen wenn sie geradezu jede Gedankenreihe ganz vorn abbrechen, die neue wieder und so fort: indem sie sich fragen bei jedem Mächtigen, was sie ausdenken und vollenden möchten: "kann ich denn nicht morgen eine Stunde länger wach liegen, und meine Kopfarbeit auf dem Kopflissen verrichten? Und warum denn nicht?" Wer aber jo wenig Denktrast hat, daß er sie damit nicht einmal hemmen kann, wo er will, der höre hier wieder ein Ausmittel; nämlich er horche sich innen zu, wie ihm ohne sein Schaffen ein Substantivum nach dem andern zusönt und zusliegt, z. B. mir gestern: "Kaiser Rothmantel Purpurschnede Stadtrecht Donnersteine Hunde Blutsche atque panis piscis crinis Carol magnus Partedona et so weiter." —
- 10) Niemand merkte noch scharf genug darauf, daß er zwei der besten Säemaschinen der Schlummerkörner an seinem eignen Kopse herumtrage, nämlich seine beiden Gehörgänge, nach außenhin, Ohren genannt. Höchstens nahm vielleicht einer und der andere wahr, daß ihm Einschläserndes zusließe durch die Gehörgänge in Hostischen, in Redesäsen alademischer Mitglieder, in Freimaurerlogen und in Theaterlogen, wiewol er am hellen Tage wenig Gebrauch davon zu machen wußte; aber ich darf wol mich als den Ersinder ansehen, welcher die eignen Gehörwertzeuge, auch ohne alle Unterstützung fremder Sprachwertzeuge, und solgtich in der Sinsamseit der Nacht und der Bettstelle, als die besten Schlaftrunkzubringer zuerst beobachtet hat. Wie nämlich

Mäzen sich durch Wasserfälle einschläserte, oder wie in den achtziger Jahren der Bunderdottor Schlippach in der Schweiz ein besonderes Schlaszimmer hatte, worin alle Kranke entschliesen an dem um dasselbe niederrauschenden Strome: so tragen wir alle ja ähntiche Wassersesselse in uns, ich meine die Pulsadern Bringbrunnen und Blutadern Wasserssälle, welche unaushörlich dicht neben unsern Ohrennerven rauschen, und die jeder sogar am Tage mit einiger Ausmerksamkeit nach innen, aber noch lauter in der Nacht auf dem Kopstissen vernehmen kann. Nun auf dieses innere Rauschen richte ein Beslisser des Wiedereinschlasens recht bestimmt sein Seelenohr; — und er wird mir danken, wenn er erwacht, und es rühmen, daß er durch mich srüher eingeschlasen. Noch tresslicher wirkt dieses zehnte Mittel ein, wenn man ihm noch das sechste als ein adjuvans beimischt, was ich in meiner nächtlichen Praxis selten vergesse.

11) Das eifte Ginschlafmittel ift irgend eine Siftorie, bie man fich metrifch in ben freiesten Sylbenmaßen vorergablt. Bewöhnlich nehm' ich bes biblifden Josephs Geschichte bagu, und halte bamit gut fieben, ja bis zwölf nachte Saus; ich weiß jeboch jebesmal - mas mich munbert, ich mir aber nächstens völlig erflaren werbe - wo ich im Erzählen fteben geblieben. Dabei bat ber Schlaffustige nun jum Glud auf Rumerus, ber ohnebin icon als 3abl im erften Schlafmittel ober auf Bobitlang - ber im zweiten unter ben Tonen vortommt nicht bie geringste Rudficht zu nehmen nöthig, eben fo wenig als auf falfches Berturgen und Berlangern ber Fuge - ba nur bas Aufzieben und Ausftreden ber leiblichen von Bichtigfeit ift -; furg ber Schlafluftige pfeife auf bem Saberftrob fein Saberrobr, wie er nur mag, und awar je falicher, je beffer, ja, wenn er fogar mit allen möglichen unboetifchen Freiheiten jetiger Bersüberfeter und Bers - und Sonettenschmibte fich bandhabt : fo wird er immer noch finden, bag man bichtenb leichter bundert Menichen einschläfert. als einen einzigen . nämlich fich. Um befto mehr ahme er bie gebachten Dichter nach, bamit er Goonbeiten, bie im Bett nur Auftoge maren, möglichft vermeibe. Go fing' ich wenigstens meine epische Josephiade ab, und fange sie jambisch an: "ber träum'r'sche Joseph kame einst zu seinen Brübern, erzählte voller Stolze ihnen seine folg'nden Träume" 2c. — so daß ich mich um kein Rezensieren kummere, sondern mich frage: "steden benn ber Doktor Merkel aus Riga und ber Hofrath Müllner aus Weißensels mit dir unter Einer Decke, und liegen mit ihren Schlasmilgen neben beinem Kopfe rechts und links auf Einem Kopftissen? — Mithin, so dichte nur zu!"

12) Rein gemeines Ginschlafmittel - sonbern vielmehr ein neues und bas gwölfte - ift Buchftabieren unenblich lang geftredter Borter, wie fie bie Rangleien bes Reichstags, bes Bunbtags, bie Dienerischen sammtlich, ja bie meisten beutschen, als bobere bureaux des longitudes, une binlanglich gulangen und ichenten. Ginen folden Ranglei-Moloffus-Koloff nun erstlich fich langfam vorzubuchstabieren ja zweitens vorber fich ibn glieberweise bingumalen, mare mol bas Bochfte, was ein Schlafluftiger von fich fobern tonnte jum Dentpausieren, wenn ich es nicht brittens barüber binaus zu treiben wuffte burch meinen neuern Runftgriff, baf ich, ob ich gleich bas innere Ausfprechen bes unabsehlichen Lang - Wortes burch Berftilden in Sylben noch mehr verlängere, und bieje Gylben wieber burch Sinfdreiben von neuen auseinander giebe, mich boch nicht bamit begnilge, fonbern, wie gefagt, brittens gleich anfangs jeben Buchftaben einer Buchftabierfplbe felber vornehme und ibn gebulbig fertig mache, und beswegen, anftatt wie ein Schriftgiefer zu eilen, ber einen icon in bie Batrige ober Schriftbunge eingeschnittenen Buchstaben in ber tubfernen Matrize einschlagenb ausprägt, vielmehr meinen Buchftaben, es fei Spafes balber 3. B. bas 0 im Worte Desterreichijches, Buntt nach Buntt, ober punktatim burch gelbe Meffingnageltopfe ausfertige, bie ich, wie man fonft gepflegt, fo lange binter einander auf einen Rutidenichlag einschlage, bis bas O als Birtel bafteht und ich jum E übergeben mußte - mobin es aber eben nie tommt, weil ich über bem O, als Buflus und Zirkel, ben ich mit meinen Ragelfnöpfen, wie ich will, erweitere, langft in Schlaf gefallen bin; -

von welchem ichon jeto ich, und wol die Lefer felber, durch das blofe langweilige Darstellen auf bem Papier angefallen werben. Rein, kein Argus behielt von allen seinen Augen nicht zwei im Bette offen, zumal ba er die Flote zum Ginschläfern selber bläft.

13) Das breigebnte Geelen - und Bett Laudanum tann jeber gebrauchen, er habe fo viele Ibeen als er will, ober fo wenige, ober gar 36 fcame mich es aber anzugeben, ba es in nichts Beiftigerem besteht, als barin, bag man bie fünf Finger, einen nach bem anbern. langfam auf ober unter bem Dedbette auf = und nieber bewegt, und fortfahrt, und baran fo lange bentt, bis man, ohne baran zu benten, an tein Aufbeben ober Achtgeben mehr bentt, fonbern ichnarcht. erbarmlich, bag unfer Beift fo oft ber Mitbelebute bes Leibes ift, und besonders bier bas Rauftrecht ber tobten Sand und beren Ringersetung bat, und baf fein geiftiger ober geiftlicher Arm in ber Armrobre bes weltliden ftedt. Schlafburftige, also Schlaftruntene, 1. B. Solbaten, Boftiltone, ichlummern im Reiten und Maricieren balb ein, blos weil gleiche Bewegungen bes Rörpers biefelben langweilig-geiftigen, bie bas Gebirn wenig mehr reigen, in fich schließen. Läßt man aber ben schlafenben Boftillon bie Pferbe abspannen, einziehen, abschirren und füttern: fo wird und bleibt ber Mann gang mach; blos weil feine (forperlichen und geiftigen) Bewegungen jett immer etwas anderes anzufangen und abaufeten baben. Der Grund ift, Die Ginformigfeit fehlt. Wenn man in Tangotaboo (nach Forfter) bie Großen baburch einschläfert, bag man lange und linde auf ihrem Leibe trommelt: fo ift ber Grund gar nicht von biefem vorletten Mittel verschieben. Denn bas

14) ist bas lette. Da bie Kunst, einzuschlafen, nichts ist, als bie Kunst, sich selber auf bie angenehmste Weise Langweile zu machen — benn im Bette ober Leibe findet man boch keinen andern Gesellschafter, als sich — so taugt alles dazu, was nicht aufhört, und ohne Absätze wiederkehrt. Der eine stellt sich auf einen Stern, und wirft aus einem Korbe voll Blumen eine nach der andern in den Weltabgrund, um ihn (hofft er) zu süllen; er entschläft aber vorher. Ein anderer siellt sich an

eine Rirchenthure, und gablt und fucht bie Menge obne Enbe, bie beraus-Gin britter, 3. B. ich felber, reitet um bie Erbe, eigentlich auf ber Bolfenbergftrafe bes Dunftfreifes, auf ber mabren um uns bangenben Bergfette von Riesengebirgen, und reitet (inbem er ungufborlich felber bas Roft bewegt) von Bolte ju Bolte, und ju Bol-Scheinen und Rebelfelbern, und bann ichmimmt er burch langes Blau und burch Aequator= Buffe, und enblich fprengte er gum anbern Bole wieber ju uns berauf. - Ein vierter Schlafluftiger fett irgend einen Genius bis an ben balben Leib in eine lichte Bolte, und will ibn mit Rofen rund umlegen und überbeden, bie aber alle in bie weiche Wolfe unterfinten; ber Mann läßt indeß nicht ab, und umblumet weiter - in bie Runde - und immer fort - und bie Blumen weichen - und ber Benius ragt wahrhaftig ich foliefe bier, bielte mich nicht bas Schreiben munter, unter bemfelben felber ein. Go wird uns nun ber Schlaf - biefes icone Stillleben bes Lebens - von allem zugeführt, mas einförmig fo fort-Go ichlafen Meniden über bem leben felber ein, wenn es taum acht ober neun Sabrzebenbe gebauert bat. Go tonnte fogar biefer muntere Auffat ben Lefern bie Runft, einzuschlafen, mittheilen, wenn er gang und gar nicht aufborte.

#### VII.

## Das Glück, auf dem linken Shre taub gu fein \*).

Der Berfasser bieses Aufjates, ber bas eben gebachte Glüd schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt ansehen, wenn er durch ihn einige Leser ber Zeitung für die elegante Welt, die vielleicht Jahre lang einhörig, wie Kant einäugig, gewesen, ohne es zu wissen, anreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhalten, um zu erforschen, ob etwan eines davon die Gaben seines linken hat.

Außer ber Wasserspitzmaus — Die bekanntlich im Wasser bie Ohren mit Alappen schließen kann — und außer ben Flebermäusen mit Ohrbecken, wüßt' ich niemand, am wenigsten Menschen, welche ähnliche, ben Augenliebern gleiche, Ohrenlieber hätten; fast jeder hört, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ist man hingegen mit einseitiger Taubheit verseben, so wird leicht — mit Einem Finger — zweiseitige auf so lange, als man's braucht, zusammengebracht; besonders sieht der Einhörige vier Plätze — gleichsam vier Freudenwelttheite — vor sich ausgethan, den Musitsaal, das Schauspielhaus, das Gesellschaftzimmer und das Bette.

3ch will, wenn es verziehen wird, die Lefer in die vier Pfable meines himmels hinein führen, mögen auch fie einige taube Blüten ber Freude pfluden.

<sup>\*)</sup> Wefdrieben im Webruar 1806 für bie Zeitung für bie elegante Welt.

Ginseitige Taubbeit ift in einem Dufiffaale, wo man weniger Ton- ale Miftonfünftler zu genießen bekommt, vielleicht fo ichatbar, als ftartes Gabnen. Rach Saller ift man fo lange taub, als man gabut, und bie gutige Ratur ichreibt alfo felber bas Bahnen als bas nachfte Schirmmittel gegen langweilige Ginwirfungen vor. Gin Ginboriger aber erreicht benfelben 3med, nur viel höflicher, wenn er bie Sand, anftatt vor ben Mund, unter leichtem Borwand vor bas Bor - Dhr balt, wie ich, und fo lange aufmertfam ausruht, als bas Berrtonftud bauert. Göthe wünfct ben Buborern Unfichtbarteit ber Spieler, nämlich ibrer Beberbungen; wer nun noch Unborbarfeit fünftlich bagu feten tann, hat, glaub' ich, alle Bortheile verknüpft, bie von schlechten Rongerten ju gieben find. In guten gewinnt ein Mann, ber fieht und geht, noch größere burch Ginborigfeit; benn er tann, fo oft neben feinem gefunden Obre Lob- und andere Spriiche wie Brofa bie garte Boefie bes Tonens ftören und guälen, fich leicht fo gut wegstellen, baf er ber roben Klapperjagb neben fich gerabehin bas tobte Dhr gutehrt.

3m Schaufpielhaufe ift Ginborigfeit noch nothiger, ja unichatbar; nicht nur, weil fich oft bas Tonfpiel mit bem Schaufpiel vereinigt - folglich ber vorige Bortheil mit bem folgenden - noch auch blos, weil beibe Riinfte bie Ginzigkeit haben (welche bie Tangkunft burch Riguranten vermeibet), baf Meifter und Schiller zugleich (es muften benn jene fehlen) Ein Runftwert vertnüpft gebaren - noch etwa, weil es hunbert Gründe bafür gibt - fondern hauptfächlich, weil ungablige bafür ba find, indeg Giner binreiche für alle. Es baben nämlich nicht nur mehre Berfonen, welche ihre Logen auf gange Jahre mietheten, bie gute Bemertung gemacht, bag es bei ben meiften Trauer-, ober gar Schau-, ober vollenbe Luftspielen wenig mehr zu gewinnen gebe, als im Grec-Spiel, im Bochfpiel und im Sticheln, fonbern auch ich, aber obne über Rachtheil zu tlagen. Denn mit einem Finger, ber fich ans rechte Dhr anlehnt, halt' ich mir ben Boeten und feine agierenben Truppen fo gut vom Leibe, als ob ich marm ju Saufe fage in ber Borftabt, un= gemein heiter aussehend und mobl verschangt. - Go oft vollends in ber

Dper bie Dufit aufbort, fo eilt niemand mehr als ich mit ber Rechten - wonit bie anderen tlatichen - ans gute Dhr, und manert bie beilige Jubelpforte ber Tone, 3. B. eines Mogarts, fo lange bamit gu, bis bas Sprechen etwas nachgelaffen; - aber eben biefer berrliche Bechfel zwischen zwei Ohren macht mich vielleicht zu einem leibenschaftlicheren Operfreunde, als ich öffentlich gesteben barf. Le Sage, ein Liebhaber ber Barifer Bubne, fette, als er gang tanb geworben, bie Befuche berfelben fort, und icopite ben alten Genug barans, jum Erstaunen Bieler; ich aber ertfarte mir's ohne Dibe ans bem Borigen. jogar einen madern Beichaftmann gefannt, melder, um fein Schaufpiel ju berfaumen, in jebes mit feinem Aftenbad unter bem Urme tam, fich ins Bunfchzimmer feste, und ba fo lange neben feinem Glafe feine Atten burchging, bis bas Stild geenbet mar, und er fich erfrijcht und nen belebt mit anbern Bufchauern nach Saufe begab. Ja, mare bei ber jetigen Bubnenverbefferung nicht - nach bem Mufter ber Orientfürsten, welche ihrem Beiberrathe ber fünfbunbert jungen nur Manner gu Borftebern geben, die feine find, fonbern ftumme, taube und beinabe (als Zwerge) unfichtbare - eine Bubne zu erbauen möglich, welche bie Spieler burch perspettivische Runfte in eine fo abgemefine Entfernung bon ben Buborern ftellte, bag biefe fich wirtlich taufchten, und nichts gu boren und zu feben alaubten?

Nirgend ist wol parzielle Taubheit von größerem Nuben, als ba, wo sie am häusigsten anzuwenden ist, im Spreche ober hörzimmer, das größte auf ber Erde, wenn diese es nicht selber ist. Da es auf der einen Seite so unschicklich ist, einen Nebenmenschen mitten in seiner Rede stehen zu lassen und davon zu geben — oder auch ihm ganz las und abzespannt zuzuhören — oder vollends vor seiner Unterhaltung beide Ohren zuzuhalten — und da doch auf der andern Seite in mehren beutschen Reichstreisen und Zirkeln und vereles saft an jedem Abend Dinge gesagt werden, an welche man sich den Morgen darauf mit der größten Langweile erinnert: so tenn' ich tein größeres Glid, ich meine teine schönere Ausgleichung zwischen Selbere und Menschenliebe, als

linke Taubheit; vergnitgt und munter ruh' ich vor meinem gesprächigen Nachbar auf ber Hand mit bem rechten Ohre, um es zu becken, und betreibe ohne Händel und Standal (bas Begierrohr halt' ich ihm offen hin) meine innern Angelegenheiten während ber auswärtigen.

Dieß alles muß jeht viel weitläuftiger gesagt, und bann wieberbolt werben.

Jeber hat Stunden, wo er klagt, daß fie ihm langweilig hinflöffen, weniger wegen Mangel an Gesellschaft, als wegen Dafein berselben. —

Seber hat gesellige Tage, bie er Novemberhefte bes Lebens nennt, um figurlich und beigend zu sein — er will nämlich damit entweber sagen, jede Sache werbe in Gesellschaften zweimal gesagt, gleichsam von Doppelsvathen gezeigt, ober sonft etwas. —

Jeber Deutsche hat Jahre, wo er über neue Auflagen bes Babemekums in Gesellschaften ergrimmt — über bie mündlichen Geschäftbriefe ber Geschäftmänner — über bie langweilige Theaterjournalistik bes Kriegtheaters. —

Jeber Deutsche hat seine Zeit, wo er wünscht, die übrigen Deutschen möchten sich mehr aus Reben legen, da sie, ungleich den Kindern, früher schreiben als sprechen gesernt, und wo er auf Sprechklubbs in London und auf dureaux d'esprit in Paris für sie dringt, damit sie, sagt er, eine lebendige Sprache mehr lebendig als zu todt reden, und nicht, wie Muscheln die besten Persen erst durch langes Modern ausbecken und bergeben. ——

Und so weiter; benn jeber Deutsche klagt hauptsächlich, baß ber andere gesellig lieber Erzählungen mache, als Bemerkungen — lieber frembe Einfälle, als eigne — lieber die längsten Erzählungen, als schöne — lieber Berichte, als contes — lieber Stichworte bes Spiels, als sonft ein gutes Wort. —

Wird gar von Amts, Hulbigungs, Kanzelrebnern, ober von bem Bruber Redner (einem sehr ernsten frère terrible) gesprochen, so sind die Klagen wirklich herb. — —

Aber hier liegt nun bie Schuld (barauf follte bie lange Beriobe, mo

möglich, führen) viel weniger an ben Sprechern, als an ben Borern felber, welche, auftatt wie gute Barometer nur Gine Deffnung ju baben, zwei Obren öffnen, und folglich Luft einlaffen. Gin Mann aber mit einhörigem Ohr - bas er fo leicht jumacht, als ein bummes Buch ichatt geselligen Bertebr. Rann er benn nicht - bieft weiß er - mitten unter gebachten Reben wie zufällig ans Bor-Dbr ben Stodfnopf legen - ober ben Ropf auf bie Sand, ober es fonft verschließen - ober, ohne es ju thun, fich umbreben und jebem fein geschlofines Dhr zuwenben, und baburch fo glidflich werben, als wenige? - Wie felig war ich oft in ben vornehmften Männergirteln, mo, als in Epitur= und Augia6= Ställen, bie totbigften Anetboten aller Art umliefen, menn ich, nichts als mein blindes Ohrthor zeigend, in meinem zugemauerten Routlave mitten unter moralischen Sterforanisten bie toftlichften biographischen Dlabonnen erzeugte und anbetete! - Aehnlicher Beife burften fonft in Billich und Berg (einige Dörfer ausgenommen) Protestanten an tatholifchen Beiligen-Tagen, nach Reichsgeseten, nur arbeiten, wenn fie Thuren und Kenster verschloffen. - Wie murb' ich oft von mancher Erzählung gelabt, wenn sie lang und langweilig genug war, baß ich während ibres Berlaufs, mit offenem Geficht am verschlofinen Robf, beiter am neueften Drudbogen fortarbeiten tonnte, g. B. an biefem! Burb' ich bann wieber, wie ein Siebenfclafer und Epimenibes, mach, fo umgog mich eine verjungte Welt, und frifche Befprache versuchten ihr Seil.

— Sier komme ich leiber scheinbar in ben Fall ber Buchhänbler und Filrsten, welche bas Allgemeinste oft als Herold bem Bestimmtesten vorausschien, die Swigkeit dem Markttage, wenn ich auf die Partic Ohren-Körke oder Hörschirme ausmerksam und begierig mache, welche mir ein abgedankter Bielkünstler, der lange auf Bühnen, Flöten, Karten und Beiberherzen gespielt, als Faustpsänder einer kleinen Schuld auf dem Halse gelassen. Die Schirme (dem Ansühlen nach von Resina mit etwas Baumwolle) sind gut und geschmackoll genug. — Meine Adresse ist: 3. P. K. Richter, Legazionrath, in hrn. Registrator Schramms

Saufe in Bapreuth\*). 218 mir ber Tonfünftler biefer gefelligen Still-Leben bie münblichen Empfehlungen berfelben vormachte, verfucht' ich einige von ben Schirmen bem Obre ein, und fand fie bewährt. Rünftler ergablte noch zu ihrem Bortheil, er habe, ba er leiber alles leichter bei fich bebalte, ale ein Gebeimnift, zwei feiner Sperrobren, ale er in die Loge zum - aufgenommen worben, aus Deineid= anaft zu fich gestecht, und bamit furz por bem Bortragen ber Bebeimniffe sich bie Ohren, gleich Bahnen, so wohl plombiert, bag er tein einziges vernommen, fonbern noch bis biefe Stunde feinen Schwur fpielend erfulle; ja er ftebe, fest' er bingu, jebem fühn gur Rebe, ber ibn probieren wollte, ob er etwas wiffe. Go viel ift gewiß, bak man mit biefer Obrflausur — ober biesem Ton-Ableiter und Obr-Bortier — jedem, welchen boben Stanbes er auch fei, auf ber Stelle Schweigen auferlegen tann. er mag noch fo laut fortreben; ber Mann ift ein e-muet (ftummes E) für mich, und tann nicht einlaufen in ben gesperrten Safen ber Gejellichaftinfel. - - - Jett aber jum Bichtigern gurud!

Da wol ber Bortheil tein Publitum in ber Welt interessiert, baß ich schon von Natur zur Höslichteit geschaffen bin, nämlich als Linkstauber jeden an meiner Rechten, als der Hör = und Windseite, geben zu lassen, um boch in Disturse zu gerathen: so bitt' ich die Welt, sofort den vierten Nuten der Einhörigkeit zu betrachten, und mit mir an mein Bette zu treten, wo ich liege — aber eben auf dem Hör-Ohr — und folglich nicht einmal merke, wie viel eintreten.

Je näher man bem längsten Schlafe tommt, besto mehr achtet man bas Borschlasen. Einem alten Manne wäre baher mein linter Borzug mehr zu gönnen; seinen Regenschirm muß er ja zugleich gegen Schnee und Hagel tragen. Es sei nun, weil ber Schlaf ein Borspiel und Borzimmer bes Tobes ist, welcher alle Sinne früher schließt, als bas Ohr, ober weil man in jenem (wie in biesem) bie Angen zumacht, auf Augenschluß aber (nach Schles's Bemerkung) leiseres Hören solgt, ober weil

<sup>\*)</sup> Wegenwärtig in Brn. Schwabachers Baufe in ber Friedrichftrage.

ber schlaue Greis mehr besurchtet und mithin beborcht, genug er tann wenig schlasen vor Lärm. So bedeutet es nasses Wetter, wenn Thüren und Fenster nicht zugehen. Hunde — Mäuse — Wirthshausgäste — Redoutenwagen — der eigne Athem, der zu laut wird — alles weckt den Mann und wacht um ihn; die Frühlingstürme, die ihm nicht viel Blumenstaub ins welfe Leben weben, sammt den Passatstürmen der Nachtwächter, brechen in seine Ohren ein und stehlen den Schlas. Ich hingegen, mit der Gabe, ein Ohr weniger zu haben, lege mich saußer in verdächtigen Zeiten und Orten) auf das behaltene, und höre nichts mehr, sondern nur Träume — am Janustempel des Lebens sind die Flügeltbüren geschlossen — der allgemeine Friede kehrt ein — und das lledrige ift aus.

### VIII.

# Die Vernichtung \*).

Eine Bifion.

Bebe Liebe glaubt an eine boppelte Unsterblichkeit, an bie eigne und an die fremde. Wenn sie filrchten kann, jemals aufzuhören, so hat sie schon aufgehört. Es ist für unser Herz einerlei, ob der Geliebte verschwindet, oder nur seine Liebe. Der Zweister an unserer Ewigkeit leihet, wenn ein schönes Herz vor ihm auf ewig auseinander bricht, wenigstens der Bollkommenheit besselben, um es fortzulieben, in einem höchsten Wesen Unvergänglichkeit, und findet den Liebling, der unter der dunklen Erde zusammen sinkt, in einem durchbrochnen Sternbilde am himmel wieder.

Der Mensch — ber sich immer zu selten und Andere zu oft befragt — hegt nicht nur heimliche Neigungen, sondern auch heimliche Meinungen, beren Gegentheil er zu glauben mähnt, dis hestige Erschütterungen des Schicksals oder der Dichtkunst vor ihm den bedecken Grund seines Innern gewaltsam entblößen. Daher wird es uns leicht, die Ueberschrift dieses Aufsages kalt zu lesen, oder gar die Bernichtung anzunehmen und zu begehren; aber wir zittern, wenn unser Herz uns den grausamen Inhalt des Wahns aufdeckt, daß die Erde, auf und in die wir alle unser gesunkenes Haupt zur Ruhe legen wollen, nichts sei, als der breite Enthauptungblock der blassen, gebückten Menschen, wenn sie aus

<sup>\*)</sup> Befdrieben im April 1796.

bem — Gefängniß tommen. Alsbann gunbet (wie öfter) bie Barme bes herzens wieber Licht in ber Nacht bes Kopfes an, so wie Thiere, bie bas Leben burch einen elektrischen Funken verloren, ber in ben Kopf sprang, es burch einen zweiten wieberfinden, ben man in die Bruft leitete \*). — —

Ottomar lag im äußersten Hause eines Dorfs, aus bem man bie Aussicht auf ein noch unbegrabenes Schlachtfelb hatte, an einem gistigen Faulsieber ohne Hoffnung barnieber. In jeder Nacht trieb sein beißes, erschüttertes Berz bas aufgelösete Blut, wie einen Höllenfluß, voll zerrissener, ungeheuerer Bilber, vor seinem Geiste vorbei, und ber bunkte reißende Strom aus Blut spiegelte ben burchwühlten Nachthimmel, und zerstückte Gestalten, und zerrinnende Blitze ab. Wenn ber Morgen tühlend wieder kam, und wenn bas Gift bes Fiebertarantelsstichs ans bem müben Herzen verslogen war: so tobte vor ihm bas uns bewegliche Gewitter bes Kriegs mit unaushörlichen Blitzen und Schlägen; und diese blutigen, burchborten Bilber standen bann in seinen mitternächtlichen Phantassen vor ihm als Leichen auf.

In ber Mitternacht, die ich jett beschreiben will, erreichte sein Fieber bie fritische und steile Sobe zwischen bem Grabe und bem Leben. Seine Augen wurden Bergrößerspiegel in einem Spiegelzimmer, und seine Ohren Hör-Röhre in einem Sprachgewölbe — sein Krankenwärter streckte Riesenglieder vor ihm aus — die wimmelnden Gestalten des übermalten Bettvorhangs wurden die und blutroth, und schoffen aus, und sielen in einem Schlachtgetümmel einander an — eine siedende Wasserbose zog ihn in ibren schlachtgetümmel einander an — eine siedende Wasserbose zog ihn in ibren schwillen Qualen hinauf, und rückte ihn brausend und wetterleuchtend über Meere weiter — und unten aus dem tiessen Innersten krochen Keine scharse Gespenster, die ihn schon in dem Fieder der Kinderjahre versolgt hatten, mit kledrigen, kalten Krötensüßen an der warmen Seele herauf und sagten: wir qualen dich allemal! —

Plötlich, als bas verfinsterte Berg fich aus bem beißen Rrater bes

<sup>\*)</sup> Reimarus neuere Werle vom Blige.

Riebers gurfidrollend binauf arbeitete, übergog bie Stubenbede ber getbe Wieberichein einer naben Reuerbrunft. Sein trodnes, beifes Muge ftarrte balb geschloffen bie erleuchteten burchfichtigen Bilber feines Borbangs an, bie mit ber fernen lobe flatterten. Auf einmal bebnte eine Gestalt fich unter ihnen aus mit einem leichenweißen unbeweglichen Ungesichte, mit weißen Lippen, mit weißen Augenbraunen und Saaren. Die Gestalt suchte ben Rranten mit gefrummten , langen Fühlbornern, bie aus ben leeren Augenboblen fvielten. Gie wiegte fich naber, und Die ichwarzen Buntte ber Fühlbörner ichoffen, wie Gisspiten, webend um fein Berg. Sier trieb es ibn mit faltem Anbauden rudwärts; und rudwarts burch bie Mauern und Relien, und burch bie Erbe, und bie Rühlhörner gudten wie Dolde um feine Bruft; aber wie er rudwarts fant - brach bie Welt vor ihm ein - bie Scherben gerichlagener Bebirge, ber Schutt fläubenber Sugel fiel barnieber - und Wolfen und Monde zerfloffen, wie fallenber Sagel, im Ginten - bie Belten fubren in Bogenschüffen über bie leichenweiße Bestalt berab, und Sonnen, von ergriffenen Erben umbangen, fanten in einem langen, foweren Fall barnieber - und endlich fläubte noch lange ein Strom von Afche паф . . . .

Beise Gestalt, wer bist bu? fragte endlich ber Menich. "Wenn ich mich nenne, so bist du nicht mehr," sagte sie, ohne die Lippen zu regen, und kein Ernst, keine Freude, keine Leibe, kein Zorn war noch auf dem maxmornen Gesichte gewesen, und die Ewigkeit ging vorüber, und veränderte es nicht. Sie drängte ihn auf einen engen Steig, der aus den Erdschollen gemacht war, die unter das Kinn der Todten gelegt werden; der Weg durchschnitt ein blutiges Meer, aus welchem graue Haare und weiße Kindersinger, wie Blitten an Wasserpslauzen, blickten, und er war mit brütenden Tauben und nassen Schmetterling-Flitgeln, und Nachtigalleneiern und Menschenherzen überdeckt. Die Gestalt zersquetsche alle durch Darüberschweben, und sie zog ihren langen grauen, auf dem weiten Blute schwimmenden Schleier nach, der aus der nassen Leinwand gemacht war, die über den Augen der Todten gelegen.

Die rothen Wogen stiegen um ben bangen Menschen auf, und ber einstriechenbe Weg ging nur noch über talte, glatte Erbschwämme, und endslich blos über eine lange, tüble glatte Natter . . . .

Er glitt herab, aber ein Wirbelwind wandte ihn hernm, vor ihm breitete sich unabsehlich eine schwarze Eisscholle aus, auf der alle Böster lagen, die auf der Erde gestorben waren, starre, eingefrorne Leichen- heere — und tief unten im Abgrund läutete ein Erdbeben seit der Ewigsteit ein kleines geborstenes Glöckhen; es war die Todtenglock der Rastur. — "Ist das die zweite Welt?" fragte der trostlose Mensch. Die Gestalt antwortete: "die zweite Welt?" fragte der trostlose Mensch. Die Gestalt antwortete: "die zweite Welt ist im Grade zwischen den Zühnen des Wurms." — Er blickte auf, um einen tröstenden Himmel zu suchen, aber über ihm stand ein sester, schwarzer Rauch, das ausgebreistete Bahrtuch, das zwischen den Welten-Himmel und zwischen diese Beistere, stostige Lische der Natur gezogen war; und der Schutthausen der Bergangenheit dampste aus der Tiese auf, und machte das Leichentuch schwärzer und breiter. — Jetzo lies der Wiederschein einer hinabssallenden entzündeten Welt mit einem rothen Schatten über die sinstere Decke, und eine ewige Windsbraut verwehte sinsen Rlagstimmen herein.

"Bir haben gelitten, wir haben gehofft; aber wir werben gewiltgt,
- Ad, Allmächtiger, icaffe nichts mehr!"

Ottomar fragte: wer vernichtet sie benn? — Ich! sagte die Gestalt, und trieb ihn unter die eingefrornen Leichenheere, unter die Larvenwelt der vernichteten Menschen. Wenn die Gestalt vor einer entselten Maske vorüberging, so spritte aus dem zugefallenen Auge ein blutiger Tropsen, wie ein Leichnam blutet, wenn ihm der Mörder nahe tritt. Er wurde unaushaltsam durch das stumme Trauergesolge der Bergangenheit hindurch geführt, durch die morsche Wesenschet, durch das Schlachtsselb der Geister. Da er so vor allen eingesischerten Geschwistern seines Herzens vorbeiging, in deren Angesicht noch die zerrissenen Hossungen einer Bergeltung standen — und vor den armen Kindern mit glatten Rosenwangen, und mit dem erstarrten ersten Lächeln, und vor tausend Müttern, mit den eingesargten Säuglingen auf dem Arm — und da

er fab bie ftummen Beifen aller Bolter, mit ber erlofdenen Geele und mit bem erloschenen Licht ber Wahrbeit, bie unter bem ilber fie gewor. fenen Leidentuche verftummt, wie Gingvogel, wenn wir ihr Bebaufe mit einer Sulle verfinftern - und ba er fab bie verfteinerten Leibtragenben bes lebens, bie ungabligen, welche gelitten, bis fie ftarben, und bie anbern, bie ein turges Entseten gerriß - und ba er fab bie Angefichte berer, bie vor Freude gestorben maren, und benen noch bie tobtliche Freudenthräne bart im Ange bing — und ba er fab alle Frommen ber Erbe fteben mit ben eingebrückten Bergen, worin fein Simmel und tein Gott und Gemiffen mehr mobnte - und ba er fab wieber eine Belt berunterfallen, und ibre Rlagftimmen vorüber webeten: "o! wie bergeblich , wie fo nichtig ift ber Sammer und ber Rampf und bie Babrbeit und bie Tugend bes Lebens gemefen!" - und ba endlich fein Bater mit ber eifernen Rugel erschien, welche bie Leichen bes Weltmeers einfentt, und ba er aus bem weifen Augenliede eine Blutzähre brudte: fo rief fein ju taltem Grimm gerinnendes Berg: "Geftalt aus ber Bolle, gertritt mich nur balb; bas Bernichten ift ewig, es leben nur Sterbenbe und Du. -Leb' ich noch. Geftalt ?"

Die Gestalt trieb ihn sanft an ben Rand bes immer weiter gefrierenden Eisfeldes. In der Tiese sah er den Schutt von Gehäusen zerbrückter Thierseelen, und in den Höhen hingen zahllos die Eisstrecken, mit den Bernichteten aus höhern Welten, und die Leiber der todten Engel waren oft aufrechte Sonnenstralen, oft ein langer Ton, oder ein undeweglicher Dust. — Blos über der Klust, nahe dem Todtenreiche der Erde, stand allein auf einer Eisscholle ein verschleiertes Wesen — und als die weiße Gestalt vorüber zog, hob sich selber der Schleier auf — es war der todte Christus, ohne Auserstehung, mit seinen Kreuzes Wunden, und sie slossen alle wieder, wegen der Nähe der weißen Gestalt! —

Ottomar ftürzte auf die brechenben Knie, und blidte auf zum schwarzen Gewölke und betete: "D guter Gott, bringe mich wieder auf meine gute Erbe, damit ich wieder vom Leben träume !" und unter bem Beten sloben bie rothen, blutigen Schatten gestilrzter Erben über das weite Leichentuch aus festem Rauch. Jest strecke bie weiße Gestalt ihre Fühlhörner verlängert wie Arme gen himmel und sagte: "ich ziehe die Erbe herab, und dann nenne ich mich bir."

Indem die Fühlhörner mit ihren schwarzen Enden immer höher sliegen und zielten, wurde ein kleiner Spalt des Gewöstes licht; dieser riß endlich auseinander, und unsere taumelnde Erde sank fliebend hindurch, gleichsam zum ziehenden, greisenden Rachen einer Klapperschlange herab. Und indem die umnebelte Augel näher siel, regnete es Blut und Thränen auf ihr in ihr rothes Meer, weil Schlachten und Martern auf ihr waren.

Die graue, enge Erbe ichwantte burchfichtig, mit ihren regen jungen Boltern, nabe über ben ftarren tobten Boltern - ibre Are mar ein langer Garg aus Magnetftein, mit ber Ueberfdrift: Die Bergangenbeit: und im Erbfern ichwebte ein runbes Reuer, bas ben Schlüffel bes langen Sarges ichmols - bie Lilien- und Blütenbeete ber Erbe maren Schimmel - ibre Aluren waren bie griine Saut auf einer feften Doberlache - ihre Balber maren Doofe und ibr fpiber Albengurt ein Stachelrab, ibre Ubren ichlugen in einem fort aus, und bie Stunden murben eilig Jahrhunderte, und fein Leben behnte bie Zeit aus - man fab bie Menschen auf ber Erbe machfen, und bann roth und lang werben, und bid und gran fich bilden und binlegen. Aber bie Menschen auf ber Erbe maren febr gufrieben. - Auf ihr fprang mol ber Tobesblit regellos unter ben forglofen Bölfern umber, balb auf bas beife Mutterberg, balb auf bie glatte runde Rinderftirn, balb auf bie talte Glate, ober auf bie marme Rosenwange. Aber bie Denichen batten ihren fanften Troft; bie fterbenben Beliebten, bie begrabenben und bie weinenden Augen bingen leicht an ben brechenben, Freund an Freund, Eltern an Rindern, und fie fagten : fo zieht nur bin , wir tommen ja wieber gusammen binter bem Tobe, und icheiben nicht mehr.

"3ch will bir zeigen, sagte bie Gestalt, wie ich fie vernichte." Ein Sarg wurde burchsichtig — im weichen Gebirn bes barin zusammen-fallenben Menschen blidte noch bas lichte 3ch, vom Mober überbauct,

von einem kalten finstern Schlaf umwidelt und vom zersprungenen Herzen abgeschnitten. Ottomar rief: "lügende Gestalt, das Ich glimmt noch — wer zertritt den Funken?" — Sie antwortete: "das Entsehen! — Sieh hin!" Eine Dorstirche hatte sich gespaltet: ein bleierner Sarg sprang auf, und Ottomar sah seinen Körper darin abbröcken und das Gehirn bersten; aber kein lichter Punkt war im offenen Haupte. Nun machte die Gestalt ihn starr und sagte: "ich habe dich aus dem Gehirn berausgezogen — du bist schon lange gestorben" — und umgriff ihn schnell und schneidend mit den kalten metallenen Fühlbörnern und lisspelte: "entsetze dich und fürb, ich bin Gott . . . ."

Da stürzte eine Sonne herein, die ben weiten himmel einnahm, zerschmelzte die Eiswüste und das Larvenreich, und flog ihren unendlichen Bogen brausend weiter, und ließ eine Flut von Licht zurück, und der durchschnittne Aether klang mit unermestlichen Saiten lange nach. Ottomar schwamm im Aether, rings mit einem undurchsichtigen Schneegestöder ans Lichtlügelchen übergossen; zuweilen schnitt der Blitz einer stiegenden Sonne durch die weiße Nacht hinab, und eine sanste Glut wehte dann vorliber. Der dichte weite Lichtnebel wallete auf den Tönen des Aethers, und seine Wogen bewegten den Schwebenden. Endelich sant der weite Nebel in Lichtsloden nieder — und Ottomar sah die ewige Schöpfung rings um sich liegen, über ihm und unter ihm zogen Sonnen, und zebe sührte ihre blumigen Erdenfrühlinge an sansten Straelen durch den Hinnel.

Der zusammengesunkene Sonnendust wallete schon weit im Nether als eine blitzende Schneewolke hinab, aber den Sterblichen hielt noch im Himmelblau ein langer Lautenton auf seinen Wellen empor: da hallete es plöglich durch den ganzen grenzenlosen Aether hindurch, als liese die allmächtige Hand über das Saitenspiel der Schöpfung hinüber. In allen Welten war ein Nachtlang wie Janchzen; unsichtbare Frühlinge flogen mit strömenden Düsten vorüber; selige Welten gingen ungesehen, mit dem Lispeln einer libervollen Wonne nahe vorbei; wene Flammen flatterten in die Sonnen; das Meer des Lebens schwantte, als höbe sich

fein unermeklicher Boben : ein marmer Sturm wühlte Sonnenftralen und Regenbogen, und Frenbentlange und Wolfen aus Rojentelden unter einander. - Auf einmal wurd' es in ber Unermeflichfeit ftill. als fturbe bie Natur an einem Entzuden - ein weiter Glanz, als wenn ber Unenbliche burch bie Schöpfung ginge, lief fiber bie Sonnen, über bie Abgrfinde, fiber ben bleichen Regenbogen'ber Mildfrafe und über bie Unermeklichkeit - und bie gange Ratur bewegte fich in einem fanften Ballen, wie fich ein Menschenberg bewegt und bebt, wenn es verzeiben will. - - Da that fich bor bem Sterblichen fein Innerftes wie ein bober Tempel auf, und im Tempel war ein Simmel, und im Simmel eine Menschengestalt, bie ibn anblidte mit einem Sonnenauge voll unermeftlicher Liebe. Gie erschien ibm und fagte: "ich bin bie ewige Liebe, bu tannft nicht vergeben :" und fie ftartte bas gitternbe Rind, bas vor Wonne fterben wollte. Der Sterbliche fab burch beife Freubenthränen buntel bie unnennbare Geftalt - ein nabes marmes Beben ichmelzte fein Berg, bag es gerfloß in lauter Liebe, in grangenlofe Liebe - bie Schöpfung brang erblaffent, aber nab an feine Bruft - und fein Wefen und alle Wefen wurden eine einzige Liebe - und burch bie Liebethranen fcimmerte bie Ratur als eine blubenbe Aue berein, und bie Meere lagen barauf wie buntelgruner Regen , und bie Sonnen wie feuriger Thau - por bem Sonnenfeuer bes Allmächtigen ftand bie Beifterwelt als Regenbogen, und bie Seelen brachen, von einem Jahrtaufenb ins andere tropfend, fein Licht in alle Karben, und ber Regenbogen mantte nie, und wechselte nur bie Tropfen, nicht bie Farben. -

Der Alliebende schaute an seine volle Schöpfung, und sagte: "ich lieb' ench alle von Ewigkeit — ich liebe den Burm im Meer und das Kind auf der Erbe, und den Engel auf der Sonne. — Warum hast du gezagt? Hab' ich dir nicht das erste Leben schon gereicht, und die Liebe, und die Freude, und die Wahrheit? Bin ich nicht in deinem Gerzen?"
— Da zogen die Welten mit ihren Todtengloden vorüber, aber wie mit einem Kirchengeläute von Harmonikagloden zu einem höheren Tempel, und alle Klüste waren mit Kräften, und jeder Tod mit Schlaf gefüllt.

Run bachte der Ueberglückliche, sein duntles Erdenleben sei nun auch geichtossen; aber tief unten stieg die in Gewölt gekleidete Erde herauf, und zog den Menschen aus Erde wieder in ihre Wolken hinein. Der Allliedende hüllte sich wieder in das All. Aber ein Schimmer lag noch auf einem langen Eiszedirge weit hinter den Sonnen. Die hohen Eisberge flossen am Schimmer stralend auseinander, gebückte Blumen flatterten angeweht über die zerschmolzene Mauer auf, ein unabsehliches Land lag ausgedeckt im Mondlicht weit ins Meer der Ewigkeit hinein, und er sah nichts darin, als unzählige Augen, die hersiberblickten und seligweinend glänzten, wie ein Frühling voll warmen Regens unter der Sonne sunkelt, und er sühlte am Sehnen und am Ziehen seines Herzens das es alle seine, daß es alle unsere Menschen waren, die gestorden sind.

Der Sterbliche blickte, schneller auf die Erbe zusallend, mit erhobenen betenden händen nach der Stelle im himmelblau empor, wo der Unendliche seinem herzen erschienen war — und ein stiller Glanz hing unversicht an der hohen Stelle. Und als er noch schwerer den erleuchteten weichenden Dunst unserer Kugel betrat und zertheilte: stand noch immer der Glanz im Aether seit, nur tiefer an der umrollenden Erde . . . .

Und ba er unfern falten Boben berührte, erwachte er; aber ber feste Glang ftand im blauen Often noch, und war die — Sonne.

Der Kranke stand unten im Garten; ber erste herbe, giftige Traum hatte ihn hinabgedrängt — die Morgensuft wehte — das Fener war gelöscht — sein Fieber war geheilt und sein Herz in Seelenruhe.

Und wie die Onal des Fiebers ben böllischen, und der Sieg der Natur den himmlischen Traum geboren; und wie wieder der solternde Traum den Scheidepunkt, und der labende die Geneiung beschlennigt hatte: so werden auch unsere geistigen Träume unsere Seelensieder nicht blos entzünden, sondern auch tühlen und heilen, und die Gespenster unseres Herzens werden verschwinden, wenn wir von seinen Gebrechen genesen.

## IX.

## Wünsche für Luthers Denkmal, von Musurus.

Ein gewisser, mir ganz unbekannter Mnsurus — Ehrennitglieb von mehren Ehrenförpern beutscher Gesellschaften für Deutsche — schiede mir vor einigen Wochen einen Aufsatz über die Tempelkollekte\*) zu Luthers Denkmal zu. Da ich nun befürchte, daß der Anssatz, ber im Grunde Deutschland mehr in ein lächerliches, als in ein vortheilhaftes Licht zu setzen sucht, irgend einem Monats oder Kalender-Autor begegne, der ihn gar drucken läßt: so theil' ich ihn dier selber mit, um die Geslegenheit zu benutzen, manches, was er scherzbaft vordringt, ernsthaft zu entkräften in einem kleinen Anhang. Dier solgt zuerst seine Arbeit unter dem Titel:

"Gelberfparenbes 3beemagagin gu Dentmälern Luthers und Deutschlanbs."

Sechstausend Thaler und einige Groschen, die noch von Woche zu Woche auschwellen, haben wir nun im Lutherischen Deutschland zussammengelegt, was ich auch von der Vereinigung aller Stände sogleich erwartete. Mit solchen Summen — so bent' ich — tonnen wir wahrs

<sup>\*)</sup> Damale, ale ich biefe "Wünfche" in einer Monatschrift, die in Berlin 1805 heraustam, druden ließ, waren, nach mehren Jahren Kollettierens, 6000 Thaler aufgebracht.

ideinlich etwas maden, wenn auch feine Statue, boch einen Anfang bazu, irgend ein Blieb. Es muß inbeg noch unenblich mehr einlaufen, wenn wir Deutschland verlaffen und ben Reichsanzeiger in Sprachen folder Lanber überfeten wollen, bie mit uns jugleich binter Luthers Freibeitfabne vom pabftlichen Stuble abgegangen find; benn in Schmeben, Danemart, fachfischem Ungarn, lutherifdem Oftinbien, ber Schweiz. in Soll =, Eng = und Schottland muß jett eingefallen, und was nur von ganbern fonft protestierte, mit Rollettenbuchfen burchzogen werben. bamit fie ber Mansfelber Gefellichaft fteuern, wie wir alle, wenn fie nicht von uns wollen roth gemacht fein. Gebenken benn fo viele reichere Länder eine Religionummaljung, wofür ein armeres fechstaufend Thaler aufammen ichieft, umfonft, ohne Taufgebühren zu genießen? baber ben Borichlägen, Die ich nachher über ben beften Berbrauch ber gebachten Almofensammlung mage, biefer voraussteben, baf man bie eingegangenen Monument- und Chrengelber wol nicht ergiebiger verwenden tonnte, ale blos für Botenmeifter, nämlich für Pfennige = und Deutmeifter, für Thaler =, Rronen =, Abolphd'or = und Croren = \*) Meifter, welche man um biefe Summen gewänne und in bie Auslande verschickte. um ba bie beträchtlichften Beitrage ju Lutbere Dentmal in Manefelb einzutreiben. Gott! wenn wir uns nur ausmalen, baf blofe funf Lorbs in London von bem Boten erobert murben gur Unterschrift - bevor fie felber mit ben anbern von ber Landung Napoleons erobert maren: fo langte biefes ja gu, baf wir bas Quintupel bes ausgegebnen Botenlobns, nämlich bes bisher eingenommenen Ehrenfolds für Lutber, eingufteden befamen! Gefoftris Aufschrift auf feinen Tempeln: "tein Gingeborner arbeitete baran," übertruge wol jeber mit mahrem Bergnugen auf ben Lutberifden.

3ch theile jetzt — ba mich bie Mansfelber Gesellschaft, wenn nicht im besten, boch in ihrem Style, so bringend bazu aufsobert — meine Ibeen über ben besten Berbrauch ber Ehrensummen mit, welche burchaus

<sup>\*)</sup> Gine Erore in Oftinbien macht 100 gate.

in zwei große Rlassen zerfallen; in ber ersten werben bie Borschläge gethan, etwas von ihr übrig zu behalten, wenn man Luthern bas Seinige sett; in ber zweiten bie, woburch gar bie ganze Summe gespart wirb.

3ch beginne bei ber erften. Bu verwundern ift's - aber noch ju belfen, ba wir Gelb haben in Mansfeld - bag wir über Luthern einen gang bobern Dann gu ehren vergeffen, bem er felber, wie jeber große Mann, feine Bilbung verbantt - einen Dann, ber bis auf ben jungften Tag fortwirft, fo lange noch ein lebenbiger Menich eriftiert - ber uns eigentlich zu Menichen machte - einen Stammbaum aller Stammbaume, ob er gleich bie Bürgerlichen mehr begunftigte - unfern Bater aller lanbesväter - turg, einen Dann, ben ber Schöpfer guerft infpirierte, nicht einige Bebanten, sonbern bie gange Seele - und welcher nicht nur ber größte mar, fonbern auch (mas äußerft felten ift, ba es nur einmal ift) ber erfte, und ben ich gern bie Mutterzwiebel und bas Erzbaus ber Menichbeit nenne - benn ich meine offenbar Abam -ju verwundern und ichwerlich zu entschuldigen ift es, fag' ich, baf für einen Dann von foldem Ginfluß, und mit allen Fürften verwandt, noch nichts gethan worben, weber im protestantischen Deutschland, noch Bon feiner Frau gilt baffelbe. Db aber Abam, ber Jahrtaufende Luthern vorarbeitete, nicht früher Chrenflinten und Chrenfabel und Chrentrommelftode in feine Banbe von ber Mansfelber Gefellichaft zu bekommen verbient, ale Luther, wird fie mir öffentlich beantworten. Denn bieß entschulbigt uns nicht, bag allerbings jeber Abams Gohn von une ober Boftabamit feinem guten Borvater bieber, fo gut er tonnte, jenes geiftige und bleibenbe Dentmal in feinem Bufen aufrichtete, bas unter bem Ramen alter Abam fo befannt ift, als bas neue Teftament. Aber find benn Luthern nicht burch ben neuen Abam biefelben Dentmaler gefett? - Schlägt man bie Millionen Rachfommen als lebenbige, bem Erzvater gesette Statuen boch an, wovon ibm jeber von uns einige fest: fo befitt auch Luther an ben umbergebenben Entheranern bergleichen Rarpatiben feines Chrentempels genug. Doch bieg ift mehr Scherz; mas ich aber ernftbaft vorichlage, ift, baft, ba wir Gelb einmal in Sanben

haben, wir es vertheilen, und beiben, fowol Luthern etwas feten. bas uns Ehre macht, als auch Abam. - - Und warum ihnen allein? Denn ich gelange jett auf ben Sanpt = und Standpunkt. Marum. wollen wir, wenn allen Reften eines gemiffen großen Fürsten immer ein Thaler abging, ploblich fo unerhort verschwenden, bag wir mit fechetaufent folder abgangigen Thaler nur ein einziges Rofenfeft, eigentlich ein Gichenfest, eines einzigen Mannes begeben wollen, als ob nicht ber Sechstaufend = Thaler = Stod eine ungebenre Summe filr einen Mann aus Luthers Zeiten mare, wo ein Bering einen Beller toftete, und Brennbolg gar feinen? Wollen wir ben Rubm verlieren, baft wir bisber einerseits immer als Manner in Rrebit gestanben, welche bas Belb (auch für Ehrensachen) nie weggeworfen, fondern jeden Beller ansaben, und umwandten, ebe wir ibn einstedten? Wir find ferner auf ber anbern Seite (etwas ift mabr) bei Europa nicht zum Beften, fonbern mehr als Leute angeschrieben, welche ibren großen Dannern ungern etwas Soberes aufrichten, als was ber Tobtengraber auf ihren. Sarg auffett und ber Seter auf bem Lumpenpapier, und welche bie Werte ihrer Lieblingidriftfteller ungern um ben labenpreis erfteben; wie benn ju unferer Schanbe bier ein Sanbelmann existiert, ber Wieland orbentlich anbetet, und fich beffen fammtliche Berte in Ginen ungeheueren Band bat binben laffen. um fich ichablos bafür zu halten, bag er feinen nachbrud erschnappen fönnen.

Aber; o himmel, Glück über Glück! Zetzo kann ja, bei sechstausenb Thaler Tempel-Baubegnabigung, alles wieder gut gemacht werden — ber alte Unehrenfleck ansgewaschen — die Nazion von sich geehret und rehabilitieret — Repler, hutten, herder, Lessing, Kant, Winckelmann, Albrecht Dürer können nun erlangen, wonach mancher von ihnen so lange strebte, warme Anerkennung von der Nazion. — Denn ich schlage nämlich vor, daß diese bisher sündlich vernachlässigten Seelen-Großen nicht blos, sondern auch alles übrige geistige Bergvolk nun von uns in Luthers Pantheon, wozu die sechstausend aus der Nazion gebrochnen Bausteine schon da liegen, hinein geschafft und baselbst ausge-

stellt, und mit einigem Nazionalgefühl und Stolz zusammen ausbewahret und verehret werben, um so die Bautosten zerstreueter Chrenfäulen sür jeden besondern Narren sich ohne Geschrei und Schande zu ersparen.

Dieft muß gescheben; benn laffen wir nicht mehre Ropfe unter Ginen Lorbeertrang jufammentommen, ober auf bem Dansfelber Triumphwagen nicht recht viele Sieger einsiten: fo find wir bei ber Radwelt (auf bie wir alles bringen) ju wenig entschulbigt, baf wir einem Danne, wie Luther, erft fo fpat nach ber letten Ehre eine neue erzeigten, und baf er, fo wie Taffo Ginen Tag vor feiner Rronung, eben fo ein Jahrhundert und langer vor ber feinigen fterben mußte, wir mußten uns benn bamit belfen - was eben fo erbarmlich, als nothwendig mare- baf wir auf Luthers Dent-Statue ober Rirche menigftens bon zwei Jahrzahlen eine megließen, entweber bas Beburtjahr ber Statue, ober fein eignes. Aber warum, wenn nun gange beutsche Rreife bas Befte versuchen, und fich vor einen vollbesetten Gieg = und Rronung= magen gefürsteter Beifter fpannen, foll man mit Rronungen fnaufern, fobalb alles bagu ba ift, Rrone und Ropf? Rein, fonbern Deutschland fei bann - fo ift mein Borfchlag - wie außer fich, und erinnre fich eines jeben, ber Bewicht bat, und folitte fo mit Ginem Schlag ben Schwarmfad berrlichfter Sonigbienen aufs Barabebette aus. - Deufel muß nachgeschlagen, Schlichtegroll erzerpiert - und alles, mas nur notbbiltftig unfterblich ift (benn bie Chre ift auch banach) ju Babier und in ben Tempel gebracht werben, weil ein einziger Teufel, ber unfterblich ware (wie es wol jeber in ber Bolle ift), ber Ragion als ein ewiger Schandpfabl ibres Batriotismus bableiben murbe, falls man ibn obne Thron und ohne Krone liefte - und alles muß orbentlich rotten = und beerbenweise burch Ehrenpforten, wie heralbisches Bieb, in Luthers Rotunda auf ewige Ehren - und Nabelpläte eingetrieben werben, und bann, wie gewöhnlich, verehrt. Mir ift's einerlei, auf welche Weise man einen und ben anbern unfterblichen Tropf . 2. B. Gotticheb. veneriert, sobalb er nur in ber Rotunda mit bauset, und es mogen, wenn in biefem Familienbegrabnig ber beiligen Familie bes Benies

große Männer in Lebensgröße ba liegen, bie fleinen fich bis ju Schreibfingerknochen abstufen. Ift einmal fo viel unfterbliche Mannichaft ba: fo laffe man gar — benn mein Borichlag foll feine Grangen tennen jeben Rest binein, ber gestorben ift und gut geschrieben bat - ber Rußboben werbe mit Gesichtern ber Detonomen, wie in Rom ber Götter, musivijd ausgelegt - gelehrte Bunberfinder, wie Seinete, Tauxmeifter, Sprachmeifter, Philologen, Rumismatifer mogen an ben Tempelfaulen als Schnörfel, Berfröpfungen und Ralbergabne leben - von Tembelftufe zu Stufe trete ber Ruf auf einen Abvotaten von Belang - und ba man um bas Mansfelber Bantheon für ben Buftrom ber Berehrer Wirthschaftgebäude wird führen müffen, fo werbe auch bas Mittelaut wirthichaftlicher, aber guter Mertel-Röpfe ba untergebracht, bei welchen bie Ausgiegung bes beiligen Beiftes fo gludlich vorbei gefallen, baß fie troden geblieben - und endlich, brob' ich's benn zu binbern, baß man gulett an ben Intognito - Ort, ben icon ber gebachte Buflug verlangt, auch bas literarifche Schmiervieh (mit ben Schafern ju reben) erbarmlich, wie gewöhnlich geschieht, mit Namen an bie Wand fratt!

Sott! bann fabe ja Deutschland alle seine Nazional-Götterschaften in Mansfeld für halbes Gelb unter Dach und Fach gebracht und hinstänglich angebetet! Was fehlte noch barin? —

Blos was von Unsterblichen noch lebendig wäre! Himmel! nun so schießet boch nach, und nehmet und stellet auch alle Lebendigen in Mansselb auf, vom gewaltigen Bogel Rock in Weimar an, bis zu seiner kritischen Bogelspinne in Berlin\*) herunter, welche vielbeinig und erbost so lauge auf der Reise um den breiten Bogel ist.

Und sogar mir Ehrenmitglied kann, freilich mit Einschränkung, barin mit gehuldigt werben! Ober ift nicht jeder lebende Liebling-Kopf, ohne dieses vorgeschlagene Zurudbatieren seiner Unsterblichkeit, sonst zu schlimm daran in seinem Schlaf- ober Wachrock, ben er mit blogen Knochen in Reih' und Glieder stellt, wenn aus dem Gefängniß-Temple

<sup>\*)</sup> Dlerfel.

feiner Birflichleit erft nach bem Tobe ein befferer Tempel, aus einer ftreitenben Rirche eine triumphierenbe werben foll?

Nun hätten wir endlich alles in die Konföderazion-Rotunda abgeliefert, was nur von Belang zu haben wäre — man müßte denn darin, um nur das beschwerliche geld-stessende Berherrlichen auf eins mal und auf immer abzuthun, sogar für zukünstige Köpfe etwas leisten, und auf eine mir ganz unbekannte Weise sie früher auf die Nachwelt bringen wollen, als sie in der Welt erschienen wären, indem man ordentlich, wie freudetrunken, es zu meinem Erstaunen auf ein Allersheiligen-Fest anlegt. Ich meines Orts habe gar nichts dawider.

Ich gestehe, überschane ich bieß alles taltblitiger: so werd' ich leicht von bem bölzernen hering, ber gewöhnlich, als herold und Repräsentant ganzer esbaren heringtonnen, an den Kaussenstenn hängt, auf den Gedanken gesührt, ob nicht eben so alle große Männer auf einmal durch einen allgemeinen großen Mann, durch eine Simultan - und Kompagnie-Bilbsäule — alle gewaltigen Wallsijche durch einen hölzernen — so darzustellen und zu verewigen ständen, als das noch größere Thorenteich in Italien durch die bekannten vier komischen Masken, indem man sür jede der vier Fakultäten eine ernste Maske, einen ernsten Truffaldino sür die theologische u. s. w. wählte? Diderot begehrt so, statt der Einzelswesen, ganze Stände auf die komische Wühne gebracht.

Doch werf' ich bieß alles hin für Klügere als ich. Die Mansfelber thäten mir überhaupt zu wehe, wenn sie mir die Thorheit unterschöben, daß ich auf irgend einem meiner Borschläge steif bestände. Dir ist wahrlich jeder gleich; ich gebe ja nur Winte; ein sehr schwaches Berbienst, da man zum Winten mehr die Augenlieder, als die Augen gebraucht. Wie gewagt ist nicht solgender Wint!

Zwölstausend Gulben Tax — 1200 Gulben Substripzion : Regal bem Bizekanzler (was dieß ist, weiß ich selber nicht, ich schreibe es blos ab) — 600 bem Sekretair — und 1200 Kanzlei - Jura milssen, nach ber "erneuerten Chur - Mainzischen Reichshoftanzlei Taxordnung von 1659 ben 6. Jan.," durchans in Wien dassit entrichtet werden —

(und mich dünkt ganz billig, da man neuerer Zeiten in Paris oft vielmal so viel abliesern mußte, um nur ein Fürst zu bleiben) — wenn man einer werden will. Ich glandte indes, so viel Nachschuß wäre wol der Manssselder Operazionkasse noch einzutreiben möglich, daß Luther ziemlich hoch davon könnte in den Fürstenstand erhoben werden, besonders da versstorbene Genies nicht mehr verlangen können — sobald man lebendige nur abelt — als daß sie gefürstet werden. Ich süge diesen Borschlag sir Luther vergnügt dem Gelde bei, das schon eingekommen. Ein Mann wie Luther, welcher die Steigbügel, die sonst Fürsten dem Pahste unterdielten, abschnitt und ihnen reichte, damit sie selber aussteilegen, verdient wol am ersten zu dem nacherschafsen zu werden, was er selber wieder schuf — zum Fürsten.

3d erwarte eber alles andere von ber Reichshoftanglei, als - ben Abel nicht ausgenommen - Beigerungen, verbriefliche Dienen, abgeichlagen wie gebeten, Gate bes Wiberfpruchs, und zwar blos bariiber und barum, weil Luther icon tobt fei Wenn er's ift, wie ich einräumen will, fo ift bergleichen feiner Stanberböhung nicht mehr nachtheilig, als ein abnlicher Tob ber vier burgerlichen Abnen, bie geabelt einem neuen Chelmann unter ber Erbe porausaeididt und unterge-Bas ben Beweis fürftlicher Einfünfte anlangt, ben bettet merben. Luther in Wien zu führen bat, fo thut ber Reformator nur bar, baf er in Gisleben feinen Beller Ausgaben bat im Sarge; woburch er ein fo berrliches Rivellieren amifchen Ginnabme und Ausgaben beweifet, baß ibm wol wenige Fürften gleichkommen burften. - Stammbaume merben gewöhnlich mit einer Rull von ben Bapbenfünftlern angefangen - wie oft von ben 3meigen fortgepflangt ; - bei bem veremigten Luther murbe fie ja eben fo gut ben Emigfeitzirtel, feinen Chering und ben pabstlichen Kischerring, und überhaupt viel bebeuten.

3ch las bisher zu meiner Freude manchen Borschlag, an Luthers Prunktempel etwas Reelles, Nutenhaftes, irgend ein Schul - ober Armenhaus anzuschlingen, damit das dulce sich auf einem utile höbe. 3ch glaube barin mein Deutschland wieber zu erkennen, bas ich oft eine

lebenbige Birthichaft-Teleologie bieß im beften Ginn. Benn wir icon in ber Boefie, ben Bienen gleich - bie baber auf unfern Rronungmantel zu ftiden waren - auf ber Rofe ber Schonbeit nur ben Bonigthan bes Rutens fuchten: fo wird uns biefe tamerale Renntnig wol mit mehr Recht in gemeinern Berhaltniffen von jedem zugemuthet. Bir bilrfen gern ben orbentlichen Regen bimmlifch-rein, thau-fcbimmernb und frühling-buftenb finben; aber er fann uns nicht gleichgültig, ftatt burftig machen gegen zwei wichtigere Strichregen im Jahre 1665 \*), wovon ber eine in Raumburg, nach Sappel, in iconblauer Seibe, ber ber andere in Norwegen, nach Brator, in gutem Rammertuch nieberfiel, von welchem fich ber bamalige Danentonig zwanzig Ellen tommen laffen. Aber wollte ein folder Tuch - Landregen einmal eine Armee in ber Rebne bebeden, o Gott! - Obnebin gibt's mehr unnüte, als nute Sachen in ber Belt. Rimmt man es icharf, fo möchte man über bergleichen Thranen vergießen - und babei munichen, bag lettere, gleich ben Birfctbranen, ju etwas Branchbarem würden, ju Begoar; und wenn bas wenige Rochfalz (fammt bem Ratrum, phosphorfauren Ralte und Rali), mas Scheibefünftler aus ben Babren gieben, in Betracht tame gegen bie Meerfalglager an Frantreichs Ruften: fo murbe mit Bergnugen felber ber talte Bollanber fowol vor Schmerzen über gegebene Themen weinen, als vor Luft.

Die beutsche mahre Achtung für Nutzen (im Norden besteht er aus Belz und Fraß) verkenne man also auch im Borichlag nicht, Luthers Ehrenkirche noch, wie so immer ben Kirchen, ein Schulhaus anzuhrsten, wenn's geht. Ich glaube indeß, man wird — weil's nicht geht, wegen Schwäche ber Sirplistasse — vor ber hand die Kirche weglassen, und sich auf das Schulhaus einschränken, dessen Antlitzeite Luthern vorlänsig zugeeignet werden kann. Warum wendet man überhaupt nicht die öffentlichen Gebäude, die doch einmal gemanert werden milsen, zu den nöthigsten Ehrenpsorten großer Männer an, und abressiert bies das

<sup>\*)</sup> Tharfandere Chauplat ungereimter Meinungen. 1. G. 365.

Bortal? Die Nazion suche boch für ein Spinnhaus, bas sie erbauet, einen großen Theologen, und zeige, wie Nazionen banken — für ein Schlachts ober ein Gebeinhaus einen Generalissimus — ein Hathaus, ein Finbelhaus ehre einen großen Humanisten, und ber Pranger einen gewöhnlichen Nezensenten — eine Irrenanstalt greise nach ihrem Phislosophen, und für ben seltenen Dichter wird sich immer ein Stockhaus, Hospital und Armenhaus mit einem Eingange sinden. Auf biese Weise bürste vielleicht die Vermählung der Schönheit mit dem Rutzen, der Unsterblichkeit mit der Sterblichkeit wol so weit sortzutreiben sein, daß wir sogar Götters oder Hervensstauten als Schnellgalgen für Leute kurzer Statur, ober als Pranger sür langgewachsen verbrauchen lernten.

Erbärmlich ist's überhaupt, daß man so viel köstliches Geld zu Berewigungen verschwenden muß, z. B. zu theuern Statuen, die man anderswo — in Arabien, in Sisländern, in bremischen Bleikellern und in den sprakusischen Katakomben — umsonst haben könnte, wenn man, da es doch keine ähnlichere Natur von einem Menschen gibt, als ihn selber, nämlich seinen Leib, jeden Unsterblichen wo nicht einbalsamiert ausstellen könnte, doch ausgebäsgt? — Warum haben wir Mumien ohne Namen, und doch Namen ohne Mumien? —

Ich merke endlich an, daß für Luther zu viel Krönmunzen ausgeworfen baliegen. Ein Knoten ins Schnupftuch für 6000 Athlir., um jenen nicht zu vergessen; — eine Denkmünze, aus 6000 eingeschmolzen, ist viel. Warum benket überhaupt der Deutsche in und außer Mansfeld auf einmal so hoch hinans, und schlendert sechstausend Thaler für Einen Lorbeerkranz Eines Kopfes hin, wosür die Lorbeerwälber ganzer rezensierender Redakzionen seil stehen? —

Ist benn Luther nicht ohnehin schon im größten Tempel aufgestellt, ben jemand verlangen kann — ba Gott selber keinen größern kennt — im Tempel der Natur? Wie sticht nicht jedes Mansselber Gebäude ab, gegen das Weltgebäude? — Aber zweitens, ist nicht jede Unsterblichkeit sur den, der das savoir vivre (das Lebendigbleiben) versteht, fast um nichts zu haben? —

Ein Schneiber in Rom scherzt nach Gelegenheit — eine alte untenntliche Bilbsäule steht neben seiner Hausthüre — siehe, auf einmal
ist sein Name verewigt, welcher Pasquino bekanntlich genug heißt.
Eine Königin, die Gemahlin Franz I. von Frankreich, speist gern eine
gewisse Pflaume — jetzt wächst ihr Name ewig als Obst am Pflaumenbaum Reine Claude. Der Bruder Ludwigs XIV. merkte dieß bei Lebzeiten, und aß eine andere Pflaumenart mit Lust — siehe, auch er
hängt verewigt an seinem Lorbeer - und Pflaumenbaum als Monsieur,
sogar nach der Revoluzion. — Kato, Cäsar, Pompejus sind noch heute
jedem Jäger bekannt und lebendig, weil ihre Schweiß - und Hathunde
so heißen, so wie in Schottland die alten Heroen durch die fortgesetzten
Punde, die sie gweatter bitten, noch lange leben werden.

Ich wollte, ich hätte in meiner Jugend Boltairen beleibigt: so bätt' ich nicht nur ben beutschen Fürsten bekannt werden können, sondern auch der Nachwelt. Die gedachte Berliner Bogelspinne werse Göthen ein Fenster ein, oder lause ihm kalt an der Wade hinad: so wird sie in ben Spiritus einer Xenie gesetzt, und konserviert sich darin trefslich. Warum überhaupt so viel Umstände und Krönstäbte gemacht, da eine Krönstätte, deren Breite nicht über das Thronglied hinauszureichen braucht, schon auslangt und nachhält? Diana hatte winzige Taschen-Tempelchen von Silber, als Göttin. Nun so nehme Luther, als Mensch, mit seinem Katechismus, als kleinem Tempelchen des Ruhms und Chrensfäulchen, vorlieb, oder (wie es Boltaire's-Kästschen gibt) mit Luthers Katechismusglas. Ja, sertigt nicht die Kansteinsche Bibeldruckerei (nehst Waisenhaus) seinen Seelenadelbrief Jedem aus? — Und hat nicht schon Dr. Seiler eine gute Vibelanstalt zum Eintreiben von Luthers Krönkosten gemacht und diese eingesteckt?

Wollen wir aber alle etwas Ausgezeichnetes für seinen Ramen thun: so fragt sich — benn es kostet wenig — ob wir nicht, ben Sinesern gleich, die ihren großen Männern zu Ehren Thürme errichten, Luther zu Ehren die Kirchthürme ber lutherischen Konsession als Ehrensäulen seines Namens betrachten und annehmen wollen? Welche Menge Sänlen! Ja, man könnte noch weiter geben — bie Koften laffe ich immer nicht wachsen — und, so wie es Rouffeaus, Boltaires, Shatsspeares Gassen gibt, nach Achnlichkeit ber Jubengassen, Luthers ober gar Lutheraner-Gassen in Eisleben eintausen, es sei nun im preußischen Antheil, in der Neuhälste der Siebenhitze, ober im chursächfischen, in der Borstadt Nusbreite, oder in der Alte, in der Reustadt, oder auch in Dresden und sonst, 3. B. in den verschiedenen Buchhändlergassen, welche so sehr sitt und von Luther leben? —

Findet ein Mansfelber Gefellschafter die Ehre zu winzig, so sag' ich: herr, wenn noch neben Gaffen sich ganze Länder und Kreise nach Luther nennen, was will er mehr, oder Er?

Mich stade vorigen Jahrs in ber Kirche ein Franenzimmer mit einer Nabel in ben Fächer mit Namen. Ich schwur ber Berson, ber Unterschied zwischen bem Fächer und bem peplum Minervae, worin man große Helbennamen einsticke, sei, was Namen-Unsterblickeit anlange, nicht der größte, da auf der Erde der Boden zu ewigen Denkmälern ohnehin sehle, indem sie selber vergehe. Knetet mir nur erst eine unsterbliche Rugel, dann lasse ich Unsterbliche auf sie laufen. Und ich selber würde, ohne diese niederschlagende Betrachtung, mich vielleicht unsterblicher gemacht haben, als ich abssicht thun wollen, da ich meinen mathematischen Ehrenpunkt jeto nur darin setze, ein Ehrenmitglied an andern Ehrenmitgliedern abzugeben.

Ich rlide nun in meine zweite Rlaffe, worin ich ben Deutschen einen Borichlag versprochen, bem großen Reformator bas ewige Denkmal jo zu seinen, bag die Summe von 6000 Thalern und einigen Groschen keinen Bfennig ausgibt.

Die ganze Summe, und was noch einkommen möchte, wird nämlich sicher genug auf landesübliche Zinsen ausgeliehen. Dieß ist's. Das Kapital stehe, sammt seinen Prozenten, nur sechs Jahrhunderte aus: so weiß ich nicht, was wem sehlen soll, Berewigung Luthern, oder Millionen uns. Man erlaube mir, der Kürze wegen, nur ein wenig auszuholen.

Un und für fich tann obnebin Luther noch teinen ausgestreckten Trinmphwagen begehren, sonbern vorläufig erft eine Ovagion, womit fich ein rönnischer Feldberr abgespeiset fab, wenn er ben Krieg weber vollendet batte, noch gegen Freie geführt. Letteres Beibes ift Luthers Rall. Roch fteben Millionen Katholifen ba. Luther frabete allerbings als Streithabn über Europa binüber, und hoffte auf Thranen, als Betrus in Rom Chriftum burd Reprafentanten verläugnet batte, aber fpater wurde burch ben Schmalkalber Rapaunenschnitt bas leichte Rraben in feste Rebern verwandelt. Dan protestierte gegen weiteres Broteftieren, und wie Müller nicht mit Dehl handeln burfen, fo wurde Mehlhanblern, b. b. Intherischen Ronfessioniften , verboten, Miller, b. b. Reformatoren, au fein. Das Sprichwort verbietet, auf einem Grabe ju ichlafen; bennoch murbe bas Lutherijche jum gefunden Schlaffaale und Schafftalle eines müben Jahrbunderts gemacht. Folglich fann Luther vor ber Sand nur obieren. Bleibt aber beffen ungeachtet nicht bas Buch feiner Ronfulat = und Raifer = Wahl, worin die Nazion ihre Gelbsummen ein= gefdrieben, immer aufgefdlagen, ber Reichs - Anzeiger nämlich, bas golbene Buch für Luthers Abel, überhaupt ein Wert, bas in fpaten Beiten von gang anbern Deutschen wird finbiert werben, ale bie es jeto ichreiben, weil man recht gut einseben wirb, bag es ber beste beutsche Tacitus de moribus Germanorum ift, ben man feit bent lateinischen bat? -

Bir kehren aber zum Boch -, Baich -, Röft-, Schnielz - und Treibwerke zurück, zum Kapitale, bas, als Ehrenschuld an Luther, bie Religionoperazionkasse sein kann, von der sich mehre, außer mir, so viel versprechen. Stehe doch die Summe nur so lange auf Kredit, als der Brotestantismus selber aus: so muß sie ja, hoff' ich, ba Geld, wie Schnecken, Seehaasen und Blumen, sich mit sich selbst vermehrt, zu solchen Wällionen wachsen . . . . In der That, ich sonne mich am Geldzsanz. Allein eben dieser Religionsond, diese lutherische biblia in nummis (biblisches Minzkabinet) sind's ja, was der Anhänger so wünscht. Nach ben ersten Jahrhunderten stiege der Gotteskasten dermagen, daß

man eine Luthers Bant errichten tönnte und müßte; — ein Bantebirektor (ein Generalsuperintendent sei es) würde angestellt und zu viele Kasser, sammt anderen Bankossizianten — jährlich wüchse Geld und Dienerschaft — dieses schöne patrimonium Pauli, entgegen dem patrimonium Petri, gediehe zu lutherischen Besitzungen in Indien oder in Mansseld. Andere Dinge würden auf die leichteste Art mit dem Luthers Kapitale verdunden, z. B. Bergwert-Kuren, Lotterie und Lotto u. s. w. Und endlich würde vielleicht das Schönste und Bichtigste versucht, nämlich es würde jedem Protesianten etwas von der Luthers Kasse vorgestreckt ...... Ich denke, dann ist genug. Ein Mann, der Kredit gibt, bekommt räglich mehr Kredit; und mehr gehört zu keiner Unsterblichkeit. Luther lebt so lange, als England.

Hiemit schließe ich mein kleines Ibeen Magazin ab, und Geld wollt' ich dem corpus evangelicorum überall ersparen; — bessen bin ich mir bewußt — und sollte die Mansselber Gesellschaft auch nur einen Groschen Einrückgebühren meinetwegen auswenden, so könnt' ich nichts dasit. Indessen so viel erwartete das Europa, das ich kenne, von jeher von der Mansselber humane Society, daß sie, schreibe sie silt oder wider mich, und wohne der eine oder der andere auf den 200 Brandstellen in Eisleben oder in der Siedenhitze, einem Ehrenmitgliede stets im Reichsanzeiger mit jener Höslickeit etwas auf sein Magazin antworten und versetzen werde, die bisher den einzigen und daher letzten Unterschied zwischen uns und den Holländern gemacht und unterhalten hat, welche wirklich im philologischen Fache sonst zuweilen das äußerten, was man früher in Grieckenland Grobbeit bieß.

Musurus. Ebrenmitglieb."

So weit Musurus. Ich wurde mich ordentlich lächerlich machen, wenn ich aussilihrlich bewiese, bag vieles, wo nicht mehr, in bessen Magazin satirischer gemeint sei, als ernsthaft; weil man ben Anffat nur einigemal zu lesen braucht, um gerabe hinter bem Feierkleibe bes

Ernftes bie Kaftnachtlarve bes Spafes zu erbliden. Freilich fiel manches unter ber Aufrichtung von Luthers Obelistus weniger groß, als (wenn auch nicht fleinlich, boch beinabe) flein aus, von ber Ginlabidrift unb Einlauffumme an , bis zu wenigen Borichlagen ibres Berbrauchs: und Mufurus Scherz und jeber Scherz verfleinert vollenbe alles, fogar bas In unfern falten, geizigen, glaubenslofen Tagen, wo bie Reliaion nur noch bie Rabinette und Gerichtstuben bat (nicht biefe etwa jene), ift bie Ericeinung bergerhebend, bag man noch bes alten berrlichen Luthers, Diefes Bolleufturmers vormaliger himmelfturmer, burch ernfte Thaten gebentt, inbem auf ber einen Seite eine von feiner Erinnerung begeisterte Befellichaft raftlos und muthvoll ein aufangs fo wenig verfprechenbes Unternehmen verfolgt, und indem fie auf ber andern fich burch einen thatigen Antheil von vielen Seiten, wenn nicht belobnt, boch ermuntert fieht. Beffen Berg aus Religion und Menschenliebe bie Nabrung giebt, bem quillt fie reichlich aus bem Anblid einer gebenben Bereinigung gu, welche für einen bobern 3med, als gewöhnliche Baisenhaussteuer, und aus boberem Triebe opfert; auch wer feine Sand nicht öffnete, muß geneigt fein, jebe brilberlich zu bruden, bie fich aufgethan. Gine Opferflamme entzundet bie andere, und vielleicht ift ber eble Schiller feine Tobes- und Unfterblichfeit-Feiertage ben Berilften ju Luthers Tempel ichulbig. Auch bem Reichsanzeiger tomme - bei ber beutiden Staatengerfplitterung, welche nur vertiefte Glafer gum Berftreuen, nicht erbobene jum Sammeln vorbalt - fein Lob, bas beutsche Unterhaus zu fein, welches beutsche Stimmen und Ohren und Baben fammelt.

Oft wiegt bie Bewunderung mehr auf ber Geifteswage, als ihr Gegenstand; und folglich tonnte die Begeisterung für Luther sich selber abein, unabhängig von Luthers Abel. Aber schauet an diesem immer grünen Cichbaum und seinen Aesten hinauf, an diesem Thurm, der immer, wenn nicht ein Leuchte, boch ein Kirchthurm war mit Sturmsgloden und friedlichem Glodenspiele. Nicht seinen Märterer - Muth acht' ich am meisten, so viel eiserner er auch war, als er scheinen kann

Bean Baul's fammtl. Berte. XXIV.

Denn jebes fiibne leben ericeint aus ber Bergangenbeit, nach bem Umfturg ber Schredenbilber, nicht fo fühn, und baber bat gegen bie vielarmige, aus Rebeln fchlagenbe Butunft nur bie große Geele Duth, gegen bie ausgerechnete nadte Bergangenheit aber ein jeber - Luther fland noch in ben witterhaften Grubenwettern, bie er angunbete und für une entwidelte zu reiner Luft. Folglich bewundere ich's auch nicht am meiften, bag er, ju fraftig, ein bloger gleitenber Dielenglätter (Bimmerfrotteur) ber Rirche gu fein, lieber, gleich Simfon, Die Gaulen angriff und umwarf. Cogar bieß, bag er einen ternberben Deutschen in allen feften Musteln und feinften Nerven, einen Beharnischten voll Rriegluft und voll Ton- und Rinberliebe barftellte, fogar biefe Bottesaussteuer reicht nicht an fein anberes, iconftes Berggut binan, bag Er nämlich - weber ein Dichter, noch ein Schwarmer, fonbern vielmehr ein vielseitiger Geschäftseber - boch an Gott, an fich und fein Recht glaubte, und mit biefem beiligen Glauben bes Rechts, ohne welchen bas leben weber Biel bat, noch Glud, wie neben einem Gott burch feine ange Laufbahn breift und luftig ichritt. Diefer, nur aus ber beiligften Tiefe eines Gemuthe wieber in ein beiligftes Leben auffteigenbe Glaube überwindet bie Welt, bie frembe und bie eigne, bie Drobung und bie Luft, und bie gange gemeinere Menschheit murbe gu einer beiligen werben, ginge ihr ber Gott voraus, welchen bie bobere in fich mitträgt. batte jenen himmlischen Muth im Bergen, woburch fogar fein irbischer an Werth verliert, weil biefer bann bem Muthe von Somers Gottern, ober Miltons Engeln gleicht, bie nur ben Schmerg, aber nicht ben Tob empfangen tonnten. - D richtet boch bem Geelenmuthe Dentmäler auf, nicht blos weil er bas ewig wiebertebrenbe, mehr auf ber Menichbeit als auf ber Beit thronende Babftthum erschüttert, sonbern weil er allein bie ichleichenben Jahrhunberte wie mit gornigen Flügeln in bie Sobe auftreibt.

Welche reine, widerirdische, höhere Wünsche und Meinungen halten sich nicht Jahrhunderte lang in tausend stillen Herzen auf — und nichts geschieht, als das Gegentheil — bis endlich ein Mann zur Keule greist

und jebe Bruft aufspaltet, und bem himmel fo viel Luft macht, als bie Bolle porber batte.

Wir tommen auf bas Dentmal endlich. Was will überhaupt irgend eines? Unmöglich Unfterblichteit geben - benn jebes fest eine porque - und nicht ber Thronbimmel tragt ben Atlas, fonbern ber Riefe ben Simmel. Sind bie Thaten nicht burch Mund ober Schrift in die Welt übergegangen: fo ift bie Ehrenfaule nur ihre eigne; und ber goldne Rame oben mußte, wie ber zufällige Bleifebername unten wirfen, ben bie vorüberlaufenbe Rleinheit baran ichreibt. Luther vollenbs - beffen Siegzeichen ganber und Jahrhunderte und breifigjabrige Rriege find - braucht wenig, ale ein blitenbes Bagengeftirn am beutschen himmel ftebenb, ja aus gleichzeitigen Sternen bamaliger Beit als Bolarftern übrig geblieben. Es gibt alfo nur zweierlei Dentmale ba bas britte fich ber Thaten - Denich felber aufrichtet auf Jahrbunberten burch ein Jahrhundert - nämlich nur zwei forperliche. Das erfte in ber Ericeinung gemeine trägt ber Seelentriumphator, ober ein Donnermenich wie Luther, felber an fich, ben Leib. Das ehrwürdige Streben ber Menschen nach Relignien eines geheiligten Menschen wirft Abenbftralen auf bas erfte Dentmal, bas einer großen Geele bie Natur felber mitgegeben, ben Rorper, und biefer giebt alles in feine vertlärenbe Rachbarichaft. Wie Beiligenleiber bie Anbacht frember Seelen nabren, Die fie vieleicht ber eignen erschwerten: fo umichlieft bas Grab eines großen Mannes bie mabre Reliquie, welche, jumal an Jünglingen, bie Bunber ber Stärfung und Beiligung thut. Benn bie Griechen ihren Themistotles in Magnesia auf bem Martte begruben , und ben Cuchitas au Blataa im Tempel Diana's; wenn fonft bie Chriften ihre Raifer und Bischöfe in bie Borbofe ber Tempel; und wenn ein Seiliger und ein Altar immer gusammentommen: war' es nicht ein seelenweckenber Bebrauch, wenn Berg - und Rraftmenichen, bie gegen bie Beit Sturm gelaufen, bie gangen Lanbern und Zeiten Angelfterne, Schupengel ober Sulbgötter gemejen, für ihre leberrefte in ben Rirchen ihre lette Stätte fanben? - 3a, ließe einmal Deutschland gemeinschaft,iche Sauptstäbte, und barin etwas höheres, als eine Westminsterabtei — weil in biese Rang und Reichthum eben so wol sühren, als Werth — nämlich eine Rotunda großer Tobten bauen und einweihen: wohin könnte der Jüngling schöner wallsahrten und sich mit Feuer für das kalte Leben rüften, als zu und in diesen heiligen Gräbern?

3d boffe nicht, baf bie medizinische Bolizei, mas bas Begraben in Rirden anlangt, ibre Baragrapben aufschlägt und mir entgegenbalt. baf bie genialen Leiber eben fo ftanten, wie bumme. Denn falls nicht mebre Menichen in jeber Rirche begraben werben, als bas Bagr Unfterbliche, bie ibr ein Jahrhundert ums andere liefert: fo balten bie Rirchaanger icon bie Luft aus, womit jene gurudweben. Auch hatte weber ben Dom, noch bie St. Nitola's Rirche, noch bie Saberbergifche in Ronigsberg, bas Gelbergebeinbaus, womit ber alte Rant fich gulett auf ber Erbe berumichob, bebeutenb verpestet, wenn es in einer ba untergefommen mare\*). Beto wird ber 3med eines orientalischen Ronigs. ber fich zwölf Graber machen laft, um bas gebeim zu behalten, worin er liegt, bei großen Menichen noch leichter baburch erreicht, baf man gar feines weiß, und wenn fich funf Stabte um bes Cervantes, und nach Suibas neunzehn um Somers Geburtftelle ftritten : fo tonnen mir uns baburd auszeichnen, baft fich vier und zwanzig um bie Begrabnikftelle eines großen Mannes ganten.

Das Dentmal ber zweiten Gattung, bas einzige, bas bie Zeitgenoffen setzen, ift bas fünftlerische, wovon eigentlich bier für Luthers Namen bie Rebe ift. Was sprach benn bei ben Alten bie tolossale Statue, ber Portitus, bie Ehrensale, ber Ehrenbogen, ber Ehrentempel aus?

<sup>\*)</sup> Doch wurden seine Manen von Königsberg auf eine andere Weise würdig geehrt, die mehr griechisch und philosophisch ift. Wenn Epitur und ein anderer Philosophisch in ihren Testamenten etwas aussetzen, damit sich an ihren Geburttagen die Jugend auf ihren Gräbern lustig machte: so wurde, ohne Kants Juthun, die Beranstaltung getrossen, daß sein Wohnhaus zu einem guten Kasseenund Billardhause eingerichtet worden, worin die Jugend, vornehmlich die alademisse, durch Abspannung ihrer Anspannungen sich freudig an den großen Mann erinnern kann, dem sie das Saus au banken bat.

Bleich ber Schauspielfunft, zwei 3beale, ein geiftiges burd ein plaftifches. Denn ein Dentmal ift etwa nicht ber bloge Metall-Dant ber nachwelt - ber beffer auf einer Golbstange bem lebenben ober beffen Rachfommen zu reichen mare; - es ift auch nicht ber blofe Bergerguft ber bantbaren Begeifterung, ber viel beffer mit Worten, ober vor bem Begenstande felber ftromte; - auch nicht bloge Berewigung für bie Rachwelt, für welche theils er felber beffer und Gin Blatt Beschichte langer forgt: - fonbern ein Dentmal ift bie Bewunderung, ibeal. b. b. burd bie Runft ausgebrüdt. Gine jabrlich vor bem Bolte abzulefenbe Mufterrolle großer Mufter mare noch tein Dentmal, aber mol mare eine pinbarifche Dbe eines, in Griechenland abgefungen. Schillers Beburttagfeft, bas burd Darftellung feiner Botterfinder begangen merben foll, erhebt fich fünftlich zu einem Dentmale burch eben biefe Rinber, bie ben Bater vergottern. Doch ift bas Gemalbe - am ftartften aber ift bie Bilbfante und bie Baufunft, welche beibe ftete bas Große leichter verforpern, ale bas Leichte und Rleine, und welche bie gegenseitige Nachbarichaft und Bereinigung ibrer Wirfung verbienen, wie ber Leib und bie Seele einander, b. b. bie Bilbfaule und ber Tempel - bas rechte Mutterland ber Dentmäler. Die Bewunderung, fagt' ich, nicht bie Erinnerung - welche ein platter Leichenstein, eine jabrlich erneuerte Bolgftange mit einem ichwarzen Namenbrettchen oben, und am Enbe eine Schanbfäule auch gemährte - fie aber barzuftellen, bieg vermag nur eben bie Runft, indem fie aus ihrem Simmel ber Göttergeftalten eine fichtbare berunterschicft, und jene Befühle bes Großen in uns entzündet, mit welchen wir bie aufgeflogene, ben Gegenstand bes Dentmals, im göttlichen Rausche ber Bewunderung verforpert feben. 3ch ftebe vor ber Byramibe, vor bem Obelist: wie von einem Liebe = und Baubertrant beriidt, ichaue ich weit in eine toloffale Welt binein, und barin febe ich nun eben ben Menichen groß und glangend geben, beffen bloger Name an bem Dentmale ftebt. Erbebt einen Gaulentempel in bie Luft und fcreibt barauf: Luthero! fo ift's genug, und fogar fein Beficht entbebrlich , bas mit etwas fetter Dondidrift geschrieben ift; - bie fichtbare

Ehrenfirche führt ichon ben Rraftpriefter ber unfichtbaren beran vor unfer Berg. Die eigne Bestalt bes Bebent-Meuschen ift folglich bem Dentmale nicht nothwendig, ja - 3. B. bie von Boltaire burch Bigalle - fogar ichablich, wenn fie nicht von ber Taufe ber Runft bie Wiebergeburt empfangen bat; baber bie Briechen bie Uebergrofe ber Lebensgrofe für ibre Statuen mablten. Wie wenig man ähnlich, ober gar itonisch abbilben will, fieht man barans, bag man nicht ftatt ber Bilbfaulen, welche burch Radtbeit und Darmorglang ftets größer erscheinen, lieber berjungte macht, fonbern fich ber abnlichen 3merg - Statuen bei Rurften und Großen enthält. Man ftelle eine Spiegelftatue, nämlich ein Bachsbilb, fogar in ibealen Gemanberwindeln, in einen Chrentempel: fo ift's fo viel, als geriethe ber lebenbige Begenstand felber als Spazierganger in feine Bergötterungfirche. Rur bie Runft fpricht burch einen außern Menichen ben innern aus; barum baue fie bas Tabor ber Simmelfahrt im Brunftempel.

Um besto weniger thue bas Denkmal im Feierkleibe ber Kunst Bochentagbienste bes Nutens, 3. B. als Schul- ober Waisenbaus; eine Misseirath ber Kunst und des Bedürfnisses, die man bei den Barbaren und auf dem römischen Marsselbe wieder findet, wo die heiligen Ruinen zu Biehtränken und Wäschstangen niedersinken. Die größten Prunkzimmer, welche die Erde trägt, sind leer und ohne Stuhl und Tisch, Raphaels Stanzen. Wer wird unter dem Fluge der Bewunderung daran benken, was sie eintrage?

Und was ift aller Bortheil so ober anders ernährter, ober unterwiesener Armen gegen die himmelbeute, wenn an einer fraftigen Jüngling-Seele im Unsterblichkeittempel, wie in einer lauen Frühlingnacht, alle Knospen aufbrechen und buftend auffahren — wenn die Statue eines großen Menschen mit Memnons Tönen ein großes herz anspricht und erweckt, und es zurecht weiset für ein langes Leben; — und wenn ein Sonntag sechs Wochentage bestimmt und heiligt?

In ber geistigen Belt ift bie Birtung so oft groffer ale bie Urlache, wie umgetehrt, und eine Maria gebiert einen Gottmenfchen; baber gibt's

in ibr keine andere Elle und Wage, als das höchste, das eben jede verschmäht. Die Erde ift ein Gottesacker voll Scheinleichen, es webe ein lebendiger Hanch, und eine Welt erwacht. Er weht aber im Kunstempel eines großen Mannes. —

Wenn in ber Zeit eine Religion nach ber anbern, und eine Götterlehre nach ber anbern untergeht, bie bie Menschen zu Geistern macht: so bauet wenigstens Menschentempel, worin bie geistigen Großen an bas Größte erinnern, und bas Bewundern ans Beten. Schlösser in Aether sind besser als die Luftschlösser.

Moge Luther - biefer geiftige Donnermonat - une auch bierin reformieren und beleben, obwol nur mit bem Regen bogen feines Dentmale, und bie Deutschen ben Griechen nacherzieben! - Done Dentmaler für Unfterblichfeit gibt's fein Baterland, aber freilich auch ohne biefes nicht jene. Goll ber gemeinen Bergotterung ober Berfteinerung ber Fürsten und Reichen nicht bie bobere Apotheofe regierenber und reicher Beifter bas Gleichgewicht halten? Goll nichts verewigt werben, als ein Rame, ben wir vergeffen ober nicht tennen? man in Griechenland auf allen Wegen und Soben nur burch ftille Sternbilber ber entrudten Unfterblichfeit ging, und wenn bas Auge und bas Berg voll Feuer, und manches ju einer Sonne murbe, bie ber Tob in jene ichimmernbe Reiben felber einsette: fo begegnen wir bei une auf phofischen Soben nur geistiger Erniedrigung, und, wie von Beeren, werben bie Galgen-Anhöhen von gerftorten Diffetbatern befett, und ber einzige Gofrates - Benius, ber Rein zu uns fagt, ift ber Rachrichter. Aber nicht bie Furcht, nur bie Begeisterung thut Bunber, nicht ber Brechwein, fonbern ber Bein beraufcht; und welchen ber Galgen beffert und bebt, ift fast icon an ibm.

O! werft lieber, wie ber Ruffe, auf eine Gestalt in Berzuckungen bas verhüllende Tuch, und nehmt von einem glänzenden Angesicht die Mosisbede, als daß ihr beides umtehrt, und Gebrechen lieber als Kräfte fortpflanzt!

Die reinste Empfindung bienieben, fagt Chateaubriand, ift bie Be-

wunderung; und zugleich setze ich hinzu, die wirksamste in den edlern Lebenstheisen. Sin versinkendes Bolt erstickt das heitige Fener der Actung in Moderasche; je weniger Achtung für andere, desto weniger sir sich, und umgekehrt. Darum heißt es, ein Bolt heiligen, wenn man es achten lehrt; und darum wärmt die Opferstamme auf dem Altar Eines Menschen das Leben ganzer Zeiten aus. Aber nur auf Stein, es sei der Statue oder des Tempels, brennt dieses Fener. Auf dem bloßen Druckpapier wohnen alle Bölker und Zeiten mit ihrer todten Unsterblichteit; hingegen das steinerne Denkmal trägt einen Delben aus dem Heer auf den Sonnenthron, der eine Welt auswärmt. Auf dem Papiere bewundert nur der Einsame; hingegen vor dem Denkmale wird die dewundernde Menge begeistert; nicht das Licht, sondern die Wärme wächst, unaushörlich zurückgeworsen, in menschenvollen Sälen, weil das Gewissen die Herzen ähnlicher macht, als die Anlagen die Köpfe.

Darum fonnte bas Schauspielbaus - welches beinabe bas einzige Olympia, Forum und Ober - und Unterhaus ift, bas uns zu Ginem Bolle für Gine Rlamme fammelt und verbichtet - bas iconfte beutiche Bantbeon werben, wo bie Ragion ibre Unsterblichen thronen und gurildglangen, und ihre Opferflammen zu Ginem Feuer und in Ginen Simmel fteigen fiebt. Darum ift's fo erfreulich, baf einen anbern Reformator auf ber Bilbne, bie er felber umgeschaffen, bie Trauer - und Sochzeitfadeln angegunbet werben, bem ewigen Schiller. Richt Er am meiften, ber ben Monbregenbogen ber brittifden Reflexionpoefie zu einem Sonnenregenbogen, wenn auch nicht zu einem reinen Bhobus, entzündete, und ben bichterischen Zauberfreis wenigstens burch ein unenbliches Zaubervieled erfette, fonbern Er, welcher, ber Runft ben Rünftler opfernb, lieber aufflog, als nur fortflog, und untere Ferne und obere Ralte gern mit boberer Babn bezahlte, fo bag fogar feine fpatern Irrtbumer nur Opfer find, wie feine früheren Rebltritte nur Feblfluge. Aber bod wirb ein Berg, bas Thranen um ben boben Menichen und Gebanten für bie Emigleit bat, Seine Tobtenfeier am fcmerglichften und am innigften begeben muffen, wenn es bebenft, baf Er unter allen beutiden Dichtern gerade mit der Leichensadel, die nun auf Ihm brennt, am weitesten in die andere Welt hineinleuchtete, und schon mit Seinem jugendlichen Frühroth das Schattenreich glänzend särbte. Nun zieht er hinter den Abendwolken des Lebens, worauf er so oft Worgens und Abendroth (für den Dichter nur Ein Roth) geworfen — und das dankbare Auge kann auf nichts sehen, als auf seinen Flug und seine Flucht. Die aus versichiedenn Höhen einander entgegen ziehenden Wolken der Urtheile werden bald versliegen; und sein Stern wird alsbann, sowol un bewölft, als un vergoldet, lichtrein am ewigen himmel geben.

## X.

## Heber Charlotte Cordan \*).

Ein Salbgefprach am 17. Juli.

Der regierenbe Graf von - f begte eine folche Liebhaberei für fittliche Beroen, baf er einen Bilberfaal ihrer Gestalten, und eine Bibliothet weniger von großen Schriftftellern, als über große Menichen unterhielt, und baf ibm ein Deffias theurer mar, ale eine Deffiabe, und Blutard lieber, als Tacitus. Er mar und banbelte felber in Baris fo lange bei bem Rieberreifen ber Baftille mit, als bie Stadt noch nicht in eine arofere burd bie Bergpartei vertehrt mar. Da ich nun mußte, bag er nach seinem weltlichen Beiligentalenber bie Geburt-, Tobes- und Thaten-Refte großer Menfchen feierte - ju welcher fillen Reier er nichts gebrauchte, ale ihre Befdichte, ihr Bilb, und fein Berg - und baf er folglich auch bas unbewegliche Jubelfest von Corban's Tobestag, ben 17ten Juli, begeben mirbe; - und ba mir ferner befannt mar, baft man ibn in seinem unausgesetten Allerheiligen = Tag boch immer ftoren mürbe, man tomme, wenn man wolle: fo ging ich am 17ten Abends gu ibm, wiewol blos um meinen in ein biftorifches Bilbnif ber Tagbeiligen Corday verwandelten Auszug aus bem Moniteur barzubringen und bor-Eigentlich brachte ich ibm weniger eine Babe, ale ein Opfer, aulesen.

<sup>\*)</sup> Buerft gebrudt im "Tafchenbuch für 1801. herausgegeben von Fr. Geng, 3. P. und 3ob. heinr. Bog."

ba ich unter bem Zusammenstellen mich von bem Moniteur 1793 mit unbeschreiblichem Etel vor ber bamaligen Bluttrunkenheit ber blutbürftigen Bergpartei, vor beren leerem, betrunkenen Schwahen, Poltern und Taumeln mußte erfüllen laffen.

Als ich ankam, traf ich schon seinen Regierungpräsibenten bei ihm an; einen rechtlichen, kühlen Mann, ber Zeit und Raum gesunden zwischen seinen Aktenstößen sogar Kants metaphysische Sittenlehre aufzulegen und aufzuschlagen — er schien seinen regierenden Herrn fast nur zu besuchen, um ihn zu bekriegen und abzusetzen in der Philosophie. Indeß eben weil nur die poetischen Grundsätze des Grasen, nicht aber bessen besessigten sortbrüngende Handlungen den prosaischen Grundsätzen des Präsidenten zuwider liesen: so schlos sich bieser aus Aehnlichkeit und Unähnlichkeit zugleich besto sessen sein sieht niehr unmittelbares) Reichssürstehen an und an den Kampf mit ihm.

Bei meinem Eintritt mar bas Gemäste ber Disputa schon auseinandergerollt. Girtanner schrieb — so sagte ber Präsident — folgenbes mit Recht: "Marja Anna Charlotte Cordan, aus Saturien bes Bignaux (in ber Rieber-Normandie), ift noch verabscheuungswürdiger als Marat, weil er nur Meuchelmorde veranstaltete, sie aber einen beging, und weil der Zwed kein Mittel heiligt."

Etwas widerwärtig trat bas Zitat mir und dem Corday's Tage aus dem Juli- oder Ernte-Monat, und meiner in der Tasche mitgebrachten Geschichte berselben, entgegen. "O Gott! — sagt' ich mit jener umgestürzten Uebersülle von Ueberzengung, die eben darum vor Strom es taum zu Tropsen bringt — gerade umgekehrt!" —

Da es schon bekannt ift, baß ber Präsibent nicht nur aus meiner Antwort, sonbern auch überhaupt aus mir, als Weltweisen, nichts machte: so sühr' ich gern zu seiner Rechtsertigung an, baß er es mit mir, als Boeten, gut meinte, ba er einen orbentlichen Dichter nicht für unwürdig ertfärte, ber einkleibenbe Schneibermeister eines philosophischen Schul- und Lehr-Meisters zu werben, und als ber wahre Boltlehrer bem Hausen

manches zu versinnlichen, was ber Meister vom Stuhle zu fehr vergeisstigte, so baß seine Schreibseber, indeß die philosophische, als Schwangsfeber, hinten ben Bogel fteuere, als Schwungseber im Flügelknochen ihn bebe.

Darauf fuhr ich ruhiger fort: "Das Beranlassen bes Morbes scheint niedriger zu sein, als jedes Begehen besselben, weil es feiger ist — weil es zwei fremde Leben aussetzt — und weil es die dingende und die morbende Seele zugleich vergiftet. Und wenn eine öffentliche, uneigennützige, triegerische, das eigne Leben absichtlich hingebende hinrichtung ein Meuchelmord ist: wie nennt dann Girtanner einen heimlichen, besahlten, gefahrlosen Mord?"

Der Präsibent fragte lächelnb: "ob man das fremde Leben opfern dars? — Ja, ich möchte vorerst wissen, ob nur das eigne wegzugeben ist. Kann die Sittlichkeit ihre eigne Aushebung durch ben Tod gebieten und sich durch eine Handlung das Mittel (was unstreitig das Leben ist) benehmen, sich zu wiederholen? Denn der Glaube an ein zweites Leben kann die unbedingten Moral-Mandata ohne Klausel sür das erste nicht leuterieren und resormieren. Wol ist Wagen des Lebens erlaubt, aber nur bei der Möglichkeit seiner Erhaltung, nicht bei der Gewisheit seines Berlustes."

"Meiner Antwort — sagt' ich — thut es vielen Borschub, baß ich gerabezu läugnen kann, es habe noch irgend Jemand sein Leben geopfert; benn da die Natur es jedem ohnehin abnimmt, so kann er nur Jahre und Tage hingeben, nicht aber das heilige, unschähdare Leben selber; ja, er legt auf den Opferaltar eine Gabe von einem ihm unbekannten Gewicht, vielleicht ein Jahrzehend, vielleicht eine Stunde. Und wird denn nicht alles rechte geistige Leben eine vergistete Hostie für das körperliche? In nicht sogar jeder Schacht und jede Handwerkstube ein Welksoden und Darrosen des Körpers, so daß nur das Thier-Leben die rechte und längste Spinnschuse für die Parze Lachesis bliebe? — Am Ende hätte man, nach einer solchen philosophischen heil-Lehre, die hypochondrische Berechnung über die Einbuße einiger Lebensstunden bei jedem einzelnen

fleinen Opfer für ben anbern burchzumachen, - bie Tugend liefe auf Sufelande Rath langer zu leben binaus, und man mufte Araneifunde ftubieren, um nicht verbammt zu werben. - Wenn auch gleich einige Bbilofopben bie Tugend, wie einen Brogeff, nicht gern mit ber Eretugion anfangen, fondern gelaffener mit mund- und idriftlichen Berbandlungen : fo tenn' ich wieber anbere, 3. B. Sie und Regulus, welche, wie biefer, in ber Bahl zwischen gewiffem Tobe und Meineibe, boch lieber bie Abfürzung ibres moralifden Spielraumes ermählten. bief alles? - Entweber ift von äußerem Erfolge bie Rebe - fobann tann bie Innerlichteit (Intenfion) bes Lebens bie Ausbehnung (Extenfion) beffelben fo freigebig verguten, baf eine Tobesstunde, welche Bolfer befeelt und begeiftert, ein taltes thatenlofes Jahrzebend überwiegt ober es wird vom Beiligften gefprochen : bann fest bie Sittlichfeit, boff' ich . nicht Bernichtung , nicht einmal Unsterblichkeit voraus , fonbern Emigfeit. Der Engel in ber Menschheit tennt, wie Gott, immer feinen ewigen Bobnbimmel, feine Zeit und Bufunft, ober irgend eine Ginnenrednung; biefer Engel, nicht nach und vor Jahren machfenb, ba es in ber Emigfeit feine gibt, ift aus Bewohnheit blind gegen bie gefärbten Schatten und Rachtichatten ber Enblichfeit, weil fein Blid fich in ber ewigen Sonne verliert."

Der Krieger, sagte ber Graf, ber auf eine Mine beorbert wirb, bamit er ben Feind babin lode und mit ihm zugleich aufsliege , hat nur meine Bewunderung, wenn er es weiß und boch ftirbt.

"Zu schließen wäre vielleicht barans, erwiederte ber Präsibent — entweder, daß demnach es ganz und gar keinen Selbstmörder mehr gäbe, oder daß jeder einer, nur ein subtiler wäre. Aber eine schwierigere Unstersuchung steht und bevor — nämlich, mit welchem Rechte erhebt, frag' ich bei Corday, ein Mensch, der kein vom Ganzen angenommener Richeter ist, sein einsames Privaturtheil zu einem unerwarteten Kabinet-Bessehle und zu einem Todesurtheile, das er noch dazu selber, ohne jemand zu verhören oder zu besolgen, in demselben Ru ausspricht und vollstreckt, wie Corday als Scharfrichterin eines Scharfrichters that? Welcher Heinsch

rich ist denn vor seinem Ravaillac geschirmt? Ja, wie dieser\*), irrte Marats Mörderin, und griff zugleich in Zweck und Mittel sehl, wiewol keiner eines abein kann. Denn sie nahm Marat für den wichtigen Kopf des Staats-Bandwurms, von den Journalen Perlet und Courier français verleitet; aber sie hätte, wie Archenholz meint, besser Nobespierre und Danton, d. h. die Instrumentenmacher anstatt des Instruments, zersiört, oder am besten (wie Genz auch glaubt) gar niemand angesallen, weil entweder das Opfer aus der herrschenden Partei zum Blutzeugen, also zum Bluträcher und Berkündiger desselbten wurde, oder jede hingerichtete doch nur einer zweiten, eben so schlichmen zurückte, wie diesmal der Gemeinde-Nath zu Paris. In Ihrer Sprache würden Sie sagen: der am Schwanze angeschnittene Blutigel sog nur durstiger sort; die Ausbrüche auch dieses Bulkans geben nur neue Berge don Bergsvarteien."

3d verfette: "Da ich tein Sofrates bin, fo bebalt' ich lange Reben leicht. Burbe Gie, frag' von vornen gurud, falls es nur Ginen All-Mörber gabe, nicht ber Unwille ber Retter- und Racher-Liebe fo übermannen, baf Gie feine Rolle an ibm felber wieberbolten? - Burben Sie Bemiffensbiffe haben, wenn Sie als blofer Menich, nicht als Brafibent, obne alle Rrimingl-Atten und Bein-Gefete, eigenbanbig ben Teufel, ben Beelgebub, ben Oberften ber Teufel niebergeftoffen batten? - Wenn wir uns jo febr fürchten, bie Richter eines Denfchen gu fein: fo feb' ich boch nicht ab, wie wir nur einen Tag lang leben und gegen andere Menichen banbeln wollen, ohne uns, obwol über fleinere Falle, au ibren Richtern, au ibrem Rampf- und Friedenrichter, gur erften Inftang, aufgumerfen und einzuseten. Und mer barf, ober follte überbaubt richten als ber geiftige Ronig über geiftige Rrieggefangene? Und mußte nicht irgend einmal Gin Rubner über Gine Menge bie Tobes-Urtheile festfeten, nach benen wieber jene Rubnen gerichtet werben, bie eines über einen einzelnen fällen mit eigner Befahr?

<sup>\*)</sup> Die mit bem ebeln Beinrich gefcheiterten Entwürfe gur größten Frieben-Alliang find befannt. Bum Rriege werben bie Quabrupel-Alliangen leichter.

Sie sprachen, lieber Prasibent, von Kabinet-Befehlen eines Einzelnen, ber keine Kabinetrathe hat. — Aber gab' es auf ber Erbe keine anderen ober schlimmeren Sigenmacht-Utasen, als die der von der Natur selber zu unsichtbaren Obern der unsichtbaren Untern gekrönten Magnaten oder der sittlichen Heroen: so könnte die sittliche Mittelwelt ruhig schlasen; nur aber die unssittliche Unterwelt, der eben keine Ruhe gebührt, büste diese ein. Sine Boltmenge von Corday's würde die einzelnen Marats in der Geburt ersticken (wie jeht die Marats Menge die einzelnen Corday's), eine Brutus-Menge wiltbe die Casars zwar nicht unterdrücken (denn große Seelen wissen auf mehr als Sine Beise zu regieren, und nur eine schlechte Welt beherrschen sie schlecht), aber wol senken und veredeln.

Uebrigens ift von ben einzelnen Corbap's fo viel für bie Menge ju fürchten, als von ben Steinwürfen ber Mond-Bultane für bie Erbe.

Sie gedachten noch Ravaillacs. Warum haben noch alle bisherigen Jahrhunderte einen solchen Unterschied zwischen Heinrichs Mörder und Cäsars Töder gemacht, als der zwischen Mord und Tugend ist; — und warum ertrüge kein herz den Römer auf der Folterbühne ungerührt, hingegen mit Freuden den Königs Moloch? — Aber allerdings entscheidet eben der gewaltige Unterschied, daß Brutus nicht als Einzelwesen, sondern als kriegerisches Oberhaupt einer angegriffenen Bersassung handelte, und daher sich nicht vor Richterstühlen, sondern blos auf Schlachtselbern zu rechtsertigen drauchte. Auch Cordan bekämpste und durchbohrte nicht als Bürgerin einen Staatsbürger, sondern als Kriegerin in einem Bürgerkriege einen Staatsbürger, sondern als Einzelne einen Einzelnen, sondern als gesundes Partei-Mitglied ein abetrünniges krebshastes Glied\*).

<sup>\*)</sup> Ein hochft achtbarer Gelehrter, voll Geift und Berg, wandte obige Stelle febr irrig auf einen fanatischen Jüngling an, ber an einem buftern Jugenbfeuer eine That auslochte, welche, wie er felber nicht an Brutus, so auch nicht an bessen That anders erinnern tann, als baburch, baß in beiben Fällen gerade die Freifeit, wofür Leben geopfert wurde, sich selben noch ftatter nachgeopfert jab. Der Un-

In jeber weitgreifenben Sandlung magt bas Berg, wenn nicht fic. boch fein Gliid; nur wenigen Gliidlichen bat bas Schidfal ein reines Berbaltniß jum Thun beschieben, aller guter Bille ber Absicht reicht nicht aus, ba wir, obwol nicht für ben Erfolg, aber boch für beffen Berechnung, bie oft eine bes Unenblichen ift, ju fleben baben. Unfere Bipche tann, mocht' ich fagen, gleich ben Bogeln, nie fteilrecht ober gerabe auffliegen, fonbern nur auf bem ichiefen Ummeg. Rechnen mir mit gitternber Sand, fo gleichen wir ben moralifden Schulmeiftern, bie oben auf bem Ufer einer Gunbflut fiten, und bie vor einem gebedten grunenben Selfiontische voll Beugenverbore. Geburticheine und Ronbuitenliften fo lange über bie Frage: mer wol, in Betracht feines befonbern Werthe und Altere . auborberft aus ben ichwimmenben Bolfern berauszuholen ware - abrechnen und abstimmen, bis fammtliche ausgeschätte Welt ersoffen ift, und bie Klut vertropft. 3d weiß nicht, was mit einem folden Rleinmuth noch andere auf ber Erbe ju magen und burchauseten ift, als etwan bas, mas a. B. am beutigen 17. Juli ober Alexius Tage ber Ralenber anrath: faet Ruben und raufet ben Ans Sinwagen irgend eines Lebens mare bann fo menig gu benten, bag man nicht einmal mit ber Auflösung ber Frage ju Ranbe

seligst-Verblendete raubte ein doppeltes Leben — das fremde und seine, denn jeder Mötder ist Selbstmörder — nicht sur Handlungen, sondern sür Weinungen, und stellte so sich selber zu etwas Schrecklichern, als zu einem Inquissiontribunal auf; denn er war zugleich Richter — nur Einer, nicht ein Gericht — Ankläger, Zeuge und Scharfrichter, und strafte am Leben sein Opfer, im Winkel, ohne Defensor und Berhör, ohne Ausschläde zur Abrechung mit den Seinigen und sich, und unter dem Fitzgeschleibungt zur Abrechung mit den Seinigen und sich, und unter dem Fitzgeschleibung des Gehirns und herzens zugleich — welche jedem Brauseilungling den Dolch statt der Feder in die Hand gäbe, zum Widerlegen des Anders-Gläubigen — die Opferung des eignen Lebens in hohen Anschlag, sondern zähle die Selbstmorde des gemeinen Volks, des weiblichen Geschlechts im Pöbel, aller Berarmenden, aller Unbesonnenen, der Spieler, der matten Lebensschung, turz der Feigen, die keinem Drohen Einer Stunde oder Einer Woche gewachsen sind.

tame: ob man nur eines geben bürfe; ob man nicht zu fühn verfahre, wenn man auf die Erbe einen ganz neuen unbekannten Menschen einführe, für bessen Anlagen und Sinstüsse man gerade so wenig stehen könne, als für bessen Schickjale, indem er ja der jährliche Septembriseur jeder zwöls Monate und bes Jahrhunderts werden, und durch diese in Gift-Gärten des Geistes und in Hungerwüssen des Körpers unheitbar untergeben könne. Ich erstaune dann über einen, der heirathet."

"Aber, versetzte der Präsident, was geht die reine Absicht der Erfolg an? Die allwissende und allmächtige Vorsehung mag mit sich selber diesen ausmachen; ich bin teine. Gesetzt z. B. eine Frau riese in der Nacht um Hilse, und ich eilte hinzu und brächte aus meinem Sandwege einige leicht Fünkchen gebende Sandföruchen mit in die mir unbekannte Pulvermithle, und hundert Menschen flögen in die Lust: was bätte ich benn verschuldet? Nichts, rein nichts!"

"Gewiß, sagt' ich, aber eine unbestegliche Trauer bliebe Ihnen boch zurild. Da überhaupt ber Mensch nicht blos groß wollen (wo ja, ohne Rücksicht auf Außen und Innen, Mögen und Bermögen ohne Zeit in einander sallen), sondern auch groß handeln will: so muß er durchaus noch auf etwas, was jenseits des Reichs der Absicht liegt, hinüberktreben; zwei gleich reine Helben der Menscheit, wovon der eine im Kerker rasten muß, der andere ein weites Leben ausschaffen darf, würden den Unterschied ihrer äußeren Rollen wie einen zwischen Unglück und Glück empfinden. Kurz wir wollen wirklich et was; wir wollen die Stadt Gottes nicht blos bewohnen, sondern auch vergrößern. Nur dringen wir vor lauter Berboten selten zu den Geboten selber hindurch, und brauchen sechs Wochentage, um auf einem Sonntage auzulanden. D, was zu sliehen ist, weiß sogar der Teusel; aber was zu suchen ist, nur der Engel."

"Bir wollen auf die Cordan zurücktommen, sagte der Präsident; es wirst sich sogar über Rothwehr, b. h. den Erkauf meines Lebens durch ein fremdes, die Frage der Rechtmäßigkeit auf. Warum soll das meinnige stets mehr wiegen, als das fremde? Ich für meine Person könnte

beshalb ben größern Bertheibigung - Muth weniger gegen Angriffe bes meinigen, als gegen bie eines fremben, 3. B. meiner Kinder, beweisen, wie eine Mutter nur für biese, nicht für sich eine Löwin wirb."

"Allerdings entscheiben bier Lebens-Abwägungen nicht, fagt' ich. weil fonft zwei Drittel ber Denichen vogelfrei würben, fonbern bie verlette Beiftes-Dajeftat, Die am Leibe ober Leben fo beleibigt wirb, wie ein Kürft an feinem beschimpften nachften Diener, foll geracht und bebauptet werben. Jeber Defpot taftet in meinem forperlichen Leben nur mein geiftiges an. - Beswegen fonft glaubt ber Beleidiger fich Genugthunng burch ben 3weitampf zu verschaffen, als weil biefer bie verlette Beifter-Gleichbeit burch ein aleiches Doppel-Loofen um bas leben wieber beilt?" "Unfere Moral - fing ber Graf an - icheint mir gu febr eine Bauslichkeite-Moral, und mehr eine Sitten- ale Thatenlebre. -Sie ift blos eine Beidmad-Lebre für bas ichaffenbe Genie. eben sowol sittliche Benie-Buge, die barum nicht in Regeln und von Regeln zu faffen, alfo nicht voraus zu bestimmen find, als es afthetische gibt : beibe inden andern allein die Welt, und wehren ber fortlaufenben Es erscheine ein Jahrhundert lang in einer Literatur fein Benie, in einem Bolte tein Sochmenich: welche talte Baffer-Cbene ber Beidmad- und ber Sittenlebre! Alle Großen und Berge in ber Beschichte, an benen nachber Jahrhunderte fich lagerten und ernährten, bob bas vultanische, anfangs verwüstende Fener folder Uebermenschen, 3. B. Bonaparte Frankreich burch Bernichtung bes nur burch Schwächen vernichtenden Direktoriums, fühn auf einmal aus bem Baffer. Allerbings baufen fich auch burch leere Korallen endlich Riffs und Injeln aufammen; aber biefe toften eben fo viele Jahrhunderte, als fie bauern und beglücken: wenn bingegen ber Feuer-Reformator mitten aus einer faulenben, moberigen Welt eine grinnenbe, aus einem Winter einen Borfrühling empor treiben foll: fo muß er bie zeugenden Jahrhunderte bes tragen Werbens jum Bortheile ber geniegenden burch eine Rraft erfeten, welche jebesmal fällend und bauend zugleich ift. Wer nun biefe Rraft befitt, bat bas Wefühl berfelben ober ben Glauben, und barf unternehmen, was für ben Zweister Bermessenheit und Sünde wäre, bei seinem Mangel bes Glaubens und solglich auch der Kraft. Was große Menschen in ber Begeisterung thun, worin ihnen ihr ganzes Wesen, die höhere Menscheit nen erhöht und verklärt, sich spiegelt, so wie dem ties ser gestellten Menschen in seiner Begeisterung seine dunkele Menscheit erglänzt — das ist Recht und Regel für sie und für ihre Nebensürsten, aber nicht für ihre Unterthanen; daher kommt ihre scheinbare Unregelsmäßigkeit für die Tiese. Die Sonnen stehen und ziehen überall am himmel; aber die Wandelsschen find auf ihren Thierkreis eingesschränkt, und an Eine Sonne gebunden. —"

"Es muß, fett' ich bazu, etwas Söheres zu suchen geben, als blos Recht, b. h. nicht Unrecht zu thun — worauf boch die folgerechte Sitten-lehre sich eingränzt —; aber dieß Höhere ist in einer Unendlichkeit von Reizen und Bestimmungen so wenig durch das Sitten-Lincal anszumessen, oder gerad zu richten, als die Raphaelischen und die lebendigen Figuren burch mathematische Figuren."

"Mangel an Glaubenemuth, tann man fagen, fuhr ber Graf fort, nicht etwa Mangel an Boblwollen, erfältet und erschlafft bie Menschen, bie meiften würden ber Bewifibeit eines großen iconen Belt-Erfolgs ibr Leben hinopfern, bas fie ja fo oft, bei tleinern Fällen, für eine Un= mäßigfeit, Rechthaberei u. f. w. meggeben. Aber biefer Glaubensmuth ift eben entscheibend und göttlich, und burch nichts zu erftatten. wo Reige obne Richtung treiben, bestimmt er feiner Welt bie Simmels-Begend, in welcher, wie man für bie Luft-Rugeln vorgeschlagen, er nur von einem Abler-Gefvann gelenkt und gezogen wird; und Aligel find Dit biefen Alligeln ichlägt eben ber Abler bie weiche Welt feine Arme. baufig mehr wund, als mit Rlauen und Schnabel. D ich mochte in feinem Leben leben, bas fein großer Beift anrübrte und burchgriff, und umidufe; - vor teiner Bubne mocht' ich fteben, wo es nichts gabe, als ben Chor ber Menge, ber, wie ber theatralifde bei ben Griechen, blos aus Greifen, Stlaven, Beibern, Solbaten und Birten bestand. Belcher Unterschieb, an etwas fterben, und filr etwas fterben! D fie follen 18\*

immer bingieben unter ibre Opfertbore, auf ibre Blutgerufte, auf ibre tarpeiifden Relfen, jene großen Geelen über ber Erbe: fdwingt euch fühn auf bie schwarzen Flügel bes Tobesengels, fie entglimmen balb farbig und glangend, ibr. Gofrates, Leonibas, Morus und felber Du, eble Corban, beren unbewegliches Jubelfest eines beiligen Tobes ber beutige Tag feiere! " -

"Sie find icon, fagt' ich, auf biefem breiteften Aligel, ber alles wegträgt, babon geflogen, aber uns find Beiligen - Bilber auf Altaren gurudaeblieben gum Anbeten, und gum Erleuchten mit Altarlichtern. Das iconfte Belenchten ift wol bie Wieberholung ihres Lebens, mar's auch blos bie hiftorische; bas Leben wird nur angeschaut, nicht begriffen. Die Begriffe - bie, ihrer Ratur nach, icon aus ben gemeinften Befen bas Lebendige nieberschlagen - laffen vollends aus ungemeinen, jum Bortheil bes Allgemeinen, gerabe bas Röftlichfte fallen, und bewahren bochftens aus ihnen bie Muttermäler, indem immer bie Mannigfaltigfeit ber Jrrwege ben Begriff mehr bereichert, als bie lebenbige Ginbeit ber Recht = Babn. Ein hiftorifches Bufammenleben mit einem Beros fann oft ein wirkliches barum übertreffen , warum bie Schimmerfarben eines Bogels nicht auf feinen zum Fluge ausgebreiteten Flügeln ericbeinen. fonbern auf feinem gur Rube gufammengelegten Befieber."

3d entbedte nun bem Grafen, baf ich wirflich für ben beutigen Abend eine hiftorifche Busammenftellung ber Seelen - Buge Corban's unternommen und mitgebracht batte. Dieft ichien ibn berglich ju erfreuen, wiewol er neue Buge leichter mittheilen als empfangen tonnte. Er foling fogleich vor, ben freien Simmel und einen in zwei Lindenbaume eingebaueten Altar jum Tembel unferer Betrachtung ju mablen, um ben Untergang ber Belbin und ber Sonne vereinigt farter anguschauen. Der Brafibent verficherte, er bore mit Freuben gu, nur werbe man ibm and ben iconften Ginbrud biftorifder Runft = Rührung boch für teinen Wiberruf feiner Gate anrechnen. Der Abend mar reigenb, mit Befang und Duft gefüllt, nur bag in Giben weiße Wolfenberge aufmuchien und mit ibren Kratern voll Keuer bem Morben gurudten. .. 3ch muß aber voraussagen — sagte jett ber Präsibent, ber sehr ernsthaft am Himmel über sich herumsah — baß ich, sollte bas Gewitter näher kommen (benn es bonnerte von serne schon) mitten im größten Genusse ber Geschichte mich bavon machen werbe, weil ich gegen meinen Grundsat, über bie moralische Pflicht ber Lebensschonung, um keinen Preis verstoßen will." Der Graf warf ein, wie es nie in seinem Thale eingeschlagen; aber er schiltelte unbekehrt ben Kopf.

Im Lindentabinet empfing und Corban felber, nämlich bas Bildniß ihrer schönen und großen Geftalt, bas ber Graf mit Milhe ächt erobert batte \*).

Denn noch am erblaßten Gesichte, bas schon von der Hand des Henters durch einen Badenstreich verunreiniget worden, nagte die Parteiswuth fort und suchte die Schönheit, die sie entseelt hatte, nun auch zu entstellen, so wie die Thessaldischen Texen sich in Thiere verwandeln, und dann den Todten das Gesicht absressen isch muste derselbe Chabot, der im Convent den getödteten Marat einen zu weichherzigen Mann genannt\*\*\*), dont le coeur don et dont l'humanité étoient accoutumés à des sacrisses habituels — die tödtende Cordan hingegen un des monstres que la nature vomit pour le malheur de l'humanité — dieser muste gleichwol von ihr sagen: avec de l'esprit, des grâces, une taille et un port superdes elle parost être d'un délire et d'un courage capables de tout entreprendre.

3ch fab biefe zweite Jeanne d'Arc lange an — so oft ich sie auch schon angesehen — und fing ihre turze Thaten - und Leibensgeschichte schilchtern, als sei biese zu kalt gemalt, vorzulesen an.

Die redlichen und feurigen Deutschen hatten alle die Revoluzion bei beren Anfange mit keiner aus ber Geschichte hoffend vergleichen sollen, weil in bieser noch kein zugleich so verfeinerter und moralisch vergifteter

<sup>\*) 3</sup>fr herrliches Geficht fiebe in bes I. B. Vtem hefte ber neuen Alio von 1796.

<sup>\*\*)</sup> Apulejus Bermanblungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur de l'année 1793. Nro. 167.

Staat — wie sich ber gallische in seiner Mutterloge Paris, und in ben mitregierenden höhern Ständen und Städten aussprach — je sich aus seinen Galeerenringen gezogen hatte; sie hätten alle von einem Erdbeben, das so viele Gesängnisse und Thiergärten ausliß, nicht viel hossen, noch weniger dabei an Rom und Sparta benten sollen, wo die Freiheit bei einer nicht viel größern Berderbniß aushörte, als die war, bei der sie in Paris ansing. In jedem Jahrhundert wird der Sünder (aber auch der Heisige) in der Brust größer, blos weil er besonnen en er wird. Die Deutschen sahen es endlich, wie die weite elektrische Wolke der Nevoluzion die Kröten und die Frösche und den Staub in die Höhe zog, indeß sie erhabenen Gegenstände umschlug; gleichwol hielten viele, so lange sie tonnten, die Hauptsumme für eine zusällige und sogar nöthige Parrei wider die Gegner, die Bendée-Parzen und die Koblenzer Emigrés.

Es scheint unglaublich, ohne die Ersahrung in Bürgerkriegen — bie Revoluzion aber war ein geistiger burch ganz Europa — wie lange ber Mensch politische Unveränderlichteit fort behauptet auf Kosten der moralischen; so wie jeder, auch in Familienkriegen, gern ein paar Tage länger bei einer Partei, als sie Recht hat, beharret, ja hinter der zufällig genommenen Stuhllehne eines Spielers stehen bleibt, mit dem Bunsche, daß er durchaus gewinne.

Der Tornado bes Säkulums, ber eiskalte Sturm bes Terrorismus suhr endlich aus ber heißen Woike, und schlug das Leben nieder. Nicht bie, beren Bermögen ober Leben geopfert wurde, litten am bittersten, sondern die, benen jeder Tag eine große Hoffnung der Freiheit nach der andern mordete, die in jedem Opfer von neuem starben, und vor die sich allmälig das weinende Bild eines sterbenden, von Ketten und Bamppren umwicklten Reichs, als Preis aller Opfer gekrümmt hinstellte! — Dieses Tobtenbild rückte, als am 31. Mai die letzten Republikaner, die Girondisten, den leiblichen und geistigen Psebejern das Feld nicht zum Besäen, sondern zum Berheeren räumen mußten, am schmerzlichsten nahe an ein großes weibliches Herz.

Als Louvet mit andern von ber Bergpartei am 31. Mai verjagten

Republitanern in Caen bei Barbaroux wohnte: so tam östers eine schöne stolze Jungfrau, von einem Bebienten begleitet, bahin, und wartete im Saale auf Barbaroux mit einer scheinbaren Borbitte für einen ihrer Berwandten, wiewol in der wahren Absicht, die verjagten Republitaner näber zu prüsen. Die Jungfrau war schon unter die Unsterblichen gegangen, da sich Louvet ihrer wieder erinnerte, als einer hohen Gestalt voll jungfräusicher Wilrde, Milde und Schönheit, sittsam, sanst entschlossen, eine Blume, gleich der Sonnenblume, die den ganzen Tag mit ihrer einsachen Blüte der Sonne folgt, die aber nach dem Untergang und vor dem Gewitter sich mit Flammen sillt.

Er hatte Charlotte Corban gefeben.

Ihr Leben mar icon früher ein ungewöhnlicher Borbimmel vor ibrem Tobe gemefen. Briechen und Romer, und bie großen Schriftfteller ber neueren Zeit batten fie erzogen, und fie (nach ihrer Ausfage) au einer Republitanerin por ber Republit gemacht. Gie mar fubn, bis fogar in die Religion hinüber. Als das Revoluzion-Tribunal fie fragte: baben Sie einen Beichtvater? fo antwortete fie: feinen. - Es fragte: balten Gie es mit ben vereibeten Brieftern, ober mit ben unvereibeten? - Gie antwortete: "Ich verachte beibe." Folglich fein religiöfer Kanatismus reichte ober weibete bem jungfräulichen Bürgengel bas Schwert. Bei aller Glut ihres innern Befens und allem Glang ihrer Bestalt blieb boch frembe und erwieberte Liebe von ihr abgewiesen; fie achtete bie Manner wenig, weil eine weibliche Seele in ber Liebe ein boberes Befen fucht\*), und ihre erhabnere nicht einmal bas Aehnliche fand; baber fie, als ber Brafibent mit gewöhnlicher Barte gefragt, ob fie ichwanger fei, verjette: "ich fant und tannte noch teinen Diann, ben ich meiner würdig geachtet batte, benn Marat lebte noch." - Die Erpebizionftube bes weiblichen Lebens tam ibr enge, bumpf und ftaubig

<sup>\*)</sup> Wenige Männer murben eine Corbah, eine Icanne b'Arc heirathen wollen; aber bie meisten Weiber gewiß einen Brutus, und ähnliche; und in sofern steht die weibliche Liebe höher. In der Freundschaft kehren es aber beide Geschlechter um.

vor. — "Die republikanischen Franzosen (schrieb fie an Barbaroux) begreifen es nicht, wie eine Frau ihr Leben, bessen längste Dauer ohnehin nicht viel Gutes erschafft, kaltblittig dem Baterlande opfern könne." — "Rur die Jungsrau — unterbrach der Graf — stirbt für Welt und Baterland; die Mutter blos für Kinder und Mann. Jene ist noch eine Alpenpstanze, an welcher die Blume größer ist, als die ganze Pstanze. Du edle Charlotte, du liebtest nicht und warest so groß." —

Wenn ichon gewöhnliche Weiber — fuhr ich sort — ihr Leben mehr in Phantasien führen, als wir, nämlich in sofern sie mehr mit dem Herzen benken, wir aber mehr mit dem Kopfe, und wenn sie daher oft durch ein großes Leben um die zugesperrte Wirklichkeit umherirren: so hat dieß noch mehr bei geniasen Weibern statt, in welchen die höhere Kraft des Kopfes nur mehr der höhern Kraft des Herzens gehorcht (aber nicht wie bei uns besiehlt), und deren Unglück baher häusig so groß wird, als ihr Werth.

Charlotte Corban, auf einer Freiheit- Hohe einheimisch, und es erlebend, daß sich plötlich um sie her ihr ganzes Baterland als eine geistige oder doppelte Schweiz ausrichtet, und hohe Alpen voll Aether, Ibpllensleben und Heimwehe der Freiheit in den himmel stellt; — ergriffen und erhitt vom Frühlingmonat der großen zurücklehrenden Freiheit und Welt-Wärme; — biese Cordan, deren langbedeckes heiliges Feuer auf einmal mit dem allgemeinen Enthusiasmus zusammen lodern darf, so daß nun die alten Ideale ihres Herzens lebendig und rüstig aufstehen, und dem Leben die Fahnen hoch vortragen, und daß der ganze Mensch Eh at wird, der Kenntniß kaum mehr achtend, so wie das durch die Nacht rennende Roß nicht die Funken achtet und slieht, die es aus seiner schnellen Bahn ausschlägt; — biese Cordan erseht dennoch die Bergspartei.

Sie erlebt nämlich noch vor bem 31. Mai ben Untergang aller beiligsten hoffnungen, wo die Freiheit entweder entstliehen ober verbluten muß — wo Revoluzionen sich burch die Revoluzion mälzen, und ber Staat ein Meer wird, bessen Bewohner sich blos fressen und jagen —

wo am zerfallenben, verstänbenben Freiheit-Riefen nichts übrig und fest bleibt, als bie Zähne — wo zuleht bas Baterland sich in einzelne Glieber zerstücken muß, um mit gesunden die unheilbaren von sich abzulösen, und wo Cordan sagen mußte "ich bin mübe bes Lebens unter einem gesallenen, niedrigen Bolt!"

Sie erlebt einen Marat. bas unbebeutenbe, beuchelnbe, robe, medanifde, auch äußerlich-baftliche, bluttruntene, aufgeblafene \*) Wefen, bas mehr als Blutigel, benn als Raubthier lodte - bas bie Septembrifeure blos miethete, bezahlte und lobte, und bas wirklich feinen Menschen mit eigener Sand umbrachte, sondern nur fich \*\*) - bas bie Morber bes Generals Dillon gern noch zu Morbern feiner Offiziere machen und mit bem Blute von noch 250,000 Ropfen bie Beinlefe ber Freiheit erft recht bungen und begießen wollte - bas am 31ften Mai einen Interimtonig \*\*\*) begehrte, weil bie Extreme fich berühren, und ber bochften Freiheit ein unumschränfter Dittator nothiger fei, als ein beschränfter - bas (nach Corban's Aussage) burch ausgetheiltes Golb jum Burgertrieg entflammte - ein Wefen, in welchem fich wieber bie Berghartei abschattet, bas, als es zwei Tage vor seinem Tobe bingerichtet war, im Convent ein frangofischer Rato, ein unfterblicher Befetgeber und Bolffreund genannt, für beffen Strafgöttin neue Qualen (l'effroi des tourmens) gefobert, und bas einmuthig zu einem Schmud bes Bantheons erffart murbe, und in ber Tobesnacht ber Corbay unter Ranoneniduffen und Prozessionen verscharrt +). - -

<sup>\*)</sup> Marat gedachte in seiner Perioptrik (s. in Lichtenbergs Magazin ber Physik B. I.) etwas Remtonisches zu liefern, und wollte ben Prof. Charles erstecken, weil er ihn widerlegte; er schiedte an die Mademien zu Rouen und zu Lon erstlich eine Preiskrage mit 50 L'dor über seine Perioptrik, dann eine Antwort, und wollte sein Geld, als man ihn nicht damit krönte. S. Eberts Untershaltungen vermischten Inhalts. 1794. 21es Heft.

<sup>\*\*)</sup> Denn Louvet fagt, in quelques notices pour l'bistoire et le récit de mes périls etc. p. 50., baß, ohne Corban, Marat in zwei Tagen an feiner ameristanischen Krantbeit von selber gestorben ware.

<sup>\*\*\*)</sup> Minerva, August. 1793. G. 376.

<sup>†)</sup> Moniteur de l'année 1793. Nro. 197.

"Laffet uns wegtreten vom mobernben Thier, fagte ber Graf, und unfer Ange an ber glanzenben Göttin erquiden, die das Thier mit bem Fuße wegstoßen mußte, als sie burch die Chrenpforte ber Unsterblichkeit einbrang." —

Bett rufteten sich in Caen, ber Freistätte vieler fort getriebenen Republikaner, 60,000 Mann gegen bie anarchische Freistabt. Corban, heilig überzeugt, baß ber große Hilfzug eigentlich nur gegen Einen Menschen, ben vierjährigen Menchelmörber und Mordbrenner Frankreichs, Marat, gelte, bachte freudig in sich (so sagte sie aus), "ihr sucht alle nur Einen Menschen; ich kann ja ener Blut ersparen, wenn ich blos meines und seines vergieße." Sie sah sich für die Freiwilligbienende bes kriegenden Departements von Calvados an, folglich für eine Kriegerin gegen ben Staatsfeind, nicht für die Straf Parze einer obrigkeitlichen Berson.

Am zweiten Juni erschien ihrem Geiste ber Entschluß, zu fterben, zuerst; wie jener Engel bem Apostel im Kerker. — Go viele Jünglinge sab sie um sich her bem Freiheitzuge nach Paris, bem großen Grabe, zuströmen: ba reichte sie bem Engel bie Hand, ber sie aus bem Leben sühren wollte.

"D wenn man boch, sagte ber Graf, in jene tiese Stunde tieser schanen könnte, wo die Heldin zu sich sagte "mein Leben sei vorüber, "alle heiteren Aussichten verschlinge die einzige; Berzicht sei gethan auf "alles Geliebte und Erfreuende, auf Bater, auf Freunde und Kinder, "auf irdische Zukunft und auf alles, was um mich her die Menschen "beglückt; gebt mir die Todessackel statt der Brantsackel; und die "Todesgöttin drücke als Blumengöttin das seste schwarze Siegel auf "mein Rosenleben!" — Es ist bekannt, daß die Heldin darauf einen ganzen Monat lang ihren Borsatz schweigend in der Brust bewahrte. Aber wie leicht und klein nußten ihr in dieser Zeit die Spiele und Plagen des Lebens erscheinen, wie frei ihr Herz, wie rein jede Tugend, wie klar jede Ansicht! Sie stand jetzt auf dem höchsten Gebirge, und sach die Wetterwolken nur aus der Tiese, nicht aus der Höche kommen,

und sich von ihnen kaum verhüllt und benetzt, indest die Andern, die tiefen Menschen auf dem Boden, ängstlich nach dem Gewölke aufblickten und auf deffen Schlag harrten. — Der eble Krieger, der handelnde Republikaner, der gottbegeisterte Mensch, sie haben diese hohe Stellung, die sie so sehr für alles häusliche Einnisten in bequeme, warme Freuden entschätigt und erkältet."

Den 7. Juli reifte fie nach Baris ab, nachbem fie ihrem Bater, um Einverwidelung und Baterangfte abzuwenben, gefdrieben, baf fie por bem barten Anblide bes Burgerfriege nach England entweiche. Schweigend, obne einen Rathgeber, ohne eine theilnehmenbe ober ftarfenbe Seele, idieb bas 25iabrige Dabden von allen geliebten Befen, und trat in ber beifen Jahreszeit bie lange Reife zum Altare an, wo es bluten wollte. "Ich befand mich, schreibt fie an Barbaroux, in ber Bostfutiche in Gefellichaft guter Bergbewohner, bie ich gang nach ihrem Boblgefallen reben ließ; ihr Gefdmät, bas fo bumm mar, als ihre Berfonen unangenehm, biente nicht wenig, mich einzuschläfern. wachte gewissermaßen nicht eber auf, als ba ich in Baris ankam." Dit biefer festen Rube, fo wie mit biefer talt-bellen Anficht that fie ben erften, wie ben letten Schritt ju ihrem Blutgerufte binauf. Den Belben begeistert bie mitziehenbe Bilf = Schaar; biefe Belbin ging einsam nur mit ihrem Bergen und mit bem unsichtbaren Tobesichwert gur Richtstätte. -

"— bes Opferthiers und ber Opferpriesterin zugleich — unterbrach ber Graf. — Aber es konnte nicht anders sein; sie wußte ja, sie bringe mit ihrem Maraks-Dolche den Freiheit-Zepter mit, und sie sei, obwol unbekannt der blinden Masse, in ihrem Siegwagen nach Paris schon angethan mit den Feierkleidern der glänzenden Zukunst. Ruhe und Stille und Kälte mußten ja der starken Seele kommen, durch den sessen Glauben, daß sie, sie allein, mit einem einzigen Tode ihres Körpers einen Bürgerkrieg und Bürgermord verhüte, und dem wunden Bater-laud mehr als Eine Schlacht gewinne\*), und daß sie (bieß mußte sie

<sup>\*)</sup> S. ihr Berhör, und bas Schreiben an Barbarour.

sehen) ganz anders mit dem hingegossenen Blute der Jugend, der Schönheit, des Geschlechtes und des Baterlandes beschäme, befeuere, befruchte, als ein sterbender Mann und Greis. O selig, selig ist der, welchem ein Gott eine große Idee bescheert, für die allein er lebt und handelt, die er höher achtet, als seine Freuden, die, immer jung und wachsend, ihm die abmattende Sintönigkeit des Lebens verdirgt! Als Gott (nach der Fabel) die Hände auf Muhammed legte, wurd' ihm eiskalt; wenn ein unendlicher Genius die Seele mit dem höchsten Enthusiasmus anrührt und begabt, dann wird sie still und kalt, benn nun ist fie auf ewig gewiß."

Donnerstags (ben 11ten Inli) tam Charlotte Corban in Paris, als auf bem Richtplat ihres Baterlandes und ihres vorigen innern Lebens und ihres jetigen äußern an, wiewol als ein stiller, weißer Mond, ber da aus dem heißen hohlen Krater ausgehen muß, wie vor Neapel der Mond aus dem Besnt. Sie ging zuerst zum Deputirten Düperret (einem noch nicht vertriebenen, aber schon angeklagten Girondisten, den man erst später hinrichtete), übergab ihm einen Brief von Barbaroux, und bat ihn, sie zum Minister des Innern zu begleiten, dem sie Papiere einer Freundin abzusodern habe. Er entschulchigte sich mit seiner Tischgesellschaft, und versprach, sie den andern Morgen zu seben und zu begleiten. Er erzählte darauf seinen Gästen, wie sonderdar und außerordentlich ihm das ganze Betragen und Sprechen bieser Jungfrau vorgesommen.

Am Freitag Morgen bat sie Marat in einem Billet um Zugang, unter bem Borwand republikanischer Geheimnisse; sie kam nach einer Stunde, aber umsonst. Sigentlich war dieses Mislingen schon ein zweites; benn ausangs hatte sie ihn, und folglich sich, mitten im Konvent opfern wollen. Solche Fehlschlagungen ober Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die lange Reise, das heiße Wetter u. s. w., hätten einem entnervten moralischen Kraftgenie, das leicht für Sinen Abend zu einem ähnlichen Feuer auslobert, sehr bald die Flamme ausgeweht. Denn die meisten zehigen moralischen Kraftäußerungen sind nur epileptische;

geistige und forperliche Rüchternheit find jeht nöthige Buthaten ber Belben, wie sonst Abgange berfelben. Corban blieb mit Leib und Seele nüchtern und fest.

Enblich tam ber rechtschaffene Düperret zu ihr — ihr gewünschter Besuch bes Ministers war vereitelt — sie fand Düperret zwar standshaft für bas Rechte, aber verschlossen, und sie rieth ihm blos bringend, aus bem Konvent sich nach Caen, wo er mehr Gutes wirken könne, zu begeben. Als er ihr am Richt = und Todestage Marats ben Gegenbesuch machen wollte, wich sie ihm aus, um keinen Menschen in ihren Sturz zu ziehen. Die hohe Alpenrose hatte nur Einen stechenden Dorn, blos gegen Einen Menschen.

Noch Abends am Freitage schrieb fie an Marat, und ersucht' ihn bringenber um einen Einlaß am Morgen.

Der Sonnabend kam; sie kaufte erst diesen Morgen ihren Dolch im Palais-Rohal, und verbarg die Parzenscheere in ihrem Busen. Darauf begab sie sich zu Marat mit der doppelten Gewißheit, jetzo sterbe er unter ihren Händen, und zugleich sie selber unter benen des Bolks. Er, obwol an Silnden krank und im Bade, ließ sie vor sich. Sie nannte ihm frei alle Namen der in Caen und Svreux begeisterten Girondisten, die gegen die Bergpartei sich verschworen hätten, d. h. die Namen aller ihrer Lebens und Ewigkeit-Freunde. Nun, in wenig Tagen, versehte er, werd' ich sie alle in Paris guillotinieren lassen. —

Da nahm plöhlich die Nemesis Corday's Gestalt an, und drehete Marats Schlachtmesser um gegen sein eigenes Herz, und endigte so den niedrigen Menschen . . . Aber ein gelindes Gericht von Gott und Menschen ergehe über die bisher so unbesseckte Hand, die ein höherer Geist in ein beschmutzes Blut eintauchte.

"Dieß Gericht wird ergeben, sagte ber Gras. Rein, wie bie Betterwolle, schlug und gildte fie einmal aus ihrem himmel auf die tothige Erbe, und zog barauf in ihm weiter. — Aber wie sonderbar wies mit bem Babe und mit ben letten blutdürstigen Worten bas Schidsal bem Racheengel bie töbtliche Stelle an! Durch ähnliche Berkettungen

ber Zufälle fielen fast alle Bösewichter; bas Berhängniß siehet über ber Welt mit seinem Geschoß, unten knien bie Berbrecher hinter ihren Augenbinden, und die Brust trägt ein schwarzes Herz; und an diesem zeigen sie ihm das töbtliche Ziel!"

Ruhig und ohne Flucht ließ sie sich gefangen nehmen. Als ber Postmeister Dronet\*) mit ihr zur Abtei suhr, und er den Pöbel, der sie umbringen wollte, durch die Erinnerung an das Gesetz zum Gehorsam brachte, so siel sie in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, war sie in Berwunderung, daß der Pöbel sie noch leben lassen, und daß dieser, den sie sitt eine Zusammenschung von Kannibalen gehalten, dem Gesetz gehorcht hatte. — Das Weinen der Weiber schmerzte ihre Seele, aber sie sagte: "wer sein Baterland rettet, den kümmert es wenig, was es kostet."

Die Scheibe bes Dolchs, einiges Gelb, ihr Taufschein und Paß, eine goldne Uhr und eine Abresse ans Bolf wurden bei ihr gesunden. Bei dem Eintritt in die Abtei rannte ein Jingling mit der Bitte herzu, ihm, statt ihrer, Gesängniß und Tod zu geben; er erhielt beides nur wie sie\*\*). Wer auf den Todten eine Thräne sallen läßt, stirbt ihm nach, sagt der Aberglaube; so tödtet in der Despotie die Thräne, welche auf das schuldlose Opfer rinnt. — Die ganze Nacht sprach das begeisterte Mädchen von den Rettmitteln der Republit: "ich habe das Weinige gesthan, sagte es vergnigt (nach Oronets Bericht), die Andern mögen das Uebrige thun."

Um biese Zeit hörte ber eble Mainzer, Abam Lux, von ihr sprechen, wiewol als von einer wahnstinnigen alten Betschwester und aristotratischen Schwärmerin; aber bald barauf schauete ein startes herz in ein zweites; er begegnete ihr auf ihrem Siege und Leichenwagen zur Guillotine, und bestieg ihn balb barauf selber (am 10ten Ottober) \*\*\*), weil er bie helbin und bie Freiheit vertheibigt hatte. — —

<sup>\*)</sup> Moniteur in angeführter Stelle, Dro. 193.

<sup>\*\*)</sup> Louvet, am angeführten Orte.

<sup>\*\*\*)</sup> Frantreich 1800 St. G. 79. 2c.

hier nahm ber Präsibent, ba bas Gewitter nicht mehr seitwärts, sonbern gerabe über ihm spielte, Abschied von uns, und entschulbigte sich.

"Nur eine Minute lang will ich. begann ber Graf, unterbrechen. um mit Ihnen an bas bebedte verschattete Grabmal biefes berrlichen Abam Bur, einer Romer - Seele, einer Bermanns Gide ju treten, um baran ein altbeutsches leben wieber zu lefen, wie es wenige führen. Bur, ein Landmann und gludlicher Bater, war als ein Mainzer Abgefanbter nach Baris gegangen, um (friedlicher, als fpater gefcheben) fein Baterland an Franfreich anzureiben. Er hatte aber in feiner Rato's - Bruft mehr mitgebracht, als er finden tonnte im bamaligen Barifer Blut - Sumpf : eine gange romifche und griechische Bergangenbeit und Rouffeau's eingefognen Beift bie Soffnung einer fteigenben, fiegenben Menschheit. Da er nun tam und sab, fo gingen ihm bie Freuden und hoffnungen unter, und er bebielt nichts, als fich, fein beutsches Berg; nur bie verjagten, an ber Zeit reifenben Gironbiften maren mit ihren Bunden Balfam für bie feinige. Forfter und andere Freunde bielten ibn milbfam ab, baf er fich nicht jum Beweise jugleich feiner Treue und Troftlofigfeit bor bem Ronvente ben Dold in bie bart ausgeplünberte Bruft einftieft. Run fonnte er nichts weiter thun (che Corbay ben ihren ergriffen), ale ftill und fest fein, und mit ber gliibenden Bruft auf ben freffenden Bunben ruben; ins Soly von Boulogne verbarg er fich, und las Brutus Briefe an Cicero; fein Angeficht blieb faltenlos, fogar beiter, benn bie bobe Geele hoffet langer bas Sobe, ale bie niebere, und wenn am Sigel icon ber Schatten liegt, jo glibet ber Berg noch lange ber Sonne nach.

Da begegnete biefer feste, von der Zeit umhüllte Geist der geopserten, wie opfernden Cordan auf ihrer Treppe zur Gruft, oder eigentlich bei ihrer himmelleiter; er sah ihr stilles, großes Untergeben, und die henter-Entheiligung ihres hauptes, und den alles verdrehenden Wahnssinn. — Run brückte ihn das Leben und die Zeit zu schwer; — die niedergebogne alte Klamme seiner Seele loderte auswärts, er schrieb ein

fehr gemäßigtes Blatt für Corban, ein zweites gegen ben letten ober 31 Wonnemonat, gegen bie Bertreiber ber Republitaner.

Er murbe ins Befangnift la Force geworfen; aber fein Beift unb feine Bunge blieben frei. Er empfing barin teinen Schmerg, als ben von feinem wohlmeinenben Befannten Bebetinb, ber ins Journal de la Montagne, um ibn ju retten, bie Luge einschickte. Bur babe nur aus wirklichem Wahnfinn ber Liebe für Corban fo geschrieben. Aber er foberte fraftig ben Wiberruf ab, und wieberbolte bamit bie beutiche Raltbliltigfeit, womit er, in ber früberen Schrift für Corban, jugleich fie bewundert und getabelt batte. Man bot ibm für Berftummen leibliche Freiheit an : er verwarf ben eteln Röber, und fprach nicht nur fort, fonbern brang burch Briefe bei ben Boblfahrt = und Gicherheit = Ausschuffen . und bei bem Präfibenten und bem öffentlichen Antläger bes Revoluzion-Tribunale\*) immer warmer barauf, baf man ibn bor Bericht beideibe. -- Enblich erfüllte man ibm am 10. Oft. Morgens feine Foberung; Abende 4 Uhr mar er ba, mo er hingeborte, im Lande einer banerhaften Freiheit, bei bem Genius, ber ibn mit biefem bimmlifden Bergen berunter geichidt.

Und kein Deutscher vergesse ibn! — Aber wie wird alles im Rausichen ber sortziehenden Zeit übertäubt und vergessen! Beiche hohe Gestalten stiegen nicht aus bem unreinen Strome, und glänzten und sauten, wie Basserpflanzen in die höhe gehen, um zu blüben, und dann, mit Krüchten belaben, untersinken." —

3ch fuhr fort: Er starb rein und groß zugleich. Dieß war schwer in einer Zeit, wie die seinige; benn durch die gewaltsamen einmilthigen Bewegungen eines Bolts wird leicht das zarte moralische Urtheil, wie durch ein Erdbeben die Magnetnadel, entkräftet und verrückt. Der Geist der Zeit, von welchem jeder durch seinen einzelnen sich rein zu halten glaubt, besteht ja aus nichts, als vielen einzelnen Geistern; und jeder ist früher der Schüler, als der Lehrer des Jahr-

<sup>\*)</sup> Frantreich 1. c.

hunderts, wie früher ein Sohn, als ein Vater; nur aber baß, weil wir die Farbe des säkularischen Geistes blos in großen Massen spüren, jene uns aus den einzelnen Besen, woraus sie allein zusammensließt; verschwindet; wie ein einziges, aus dem grauen Belt-Meer geschöpftes Glas Wasser rein und hell zu sein scheint. — Auch über den sesten Mainzer, der, ungleich dem Revoluzionhausen, nicht nur Segel sondern auch Anter hatte, regierte ein Geist der Zeit, oder vielmehr ein Geist des Bolts, — er war ein Deutscher.

"Ich sehne mich wieder, sagte ber Graf, nach der großen Corban; ihr Bild vor mir thut mir so wohl, wie der jetige Donner über uns, es blickt ja so heiter-ruhig, als wär' es das Urbild, in die Blite."

Den britten Tag ber Gefangenschaft — ben Corban ben zweiten nach ihrer thätigen Borbereitung zur innern Ruhe nennt — schrieb sie bie unvergestlichen Briese an Barbaroux und an ihren Bater. Ihr Urtheil barin über ben tobten Marat hatte noch die alte sesse Strenge, von keiner Weicherzigkeit sür eine Leiche bestochen. Auf gleiche Weise gab sie dem Revoluziontribunal auf die Frage: wie sie Marat für ein Ungeheuer halten können, da er ihr, nach ihrer schriftlichen Klage über Bersolgung, den Zutritt gestattet, zur Antwort: "was sei denn das, gegen sie menschenfreundlich, und gegen alle Menschen ein Wüthrich gewesen zu sein?" Sie dat in ihrem zweiten Briese ihren Bater um Berzeihung ihrer Ausopserung, und sagte: "Freuen Sie sich, daß Sie einer Tochter das Leben gaben, die zu sterden weiß. Mich beweine keiner meiner Freunde! Ihre Thränen würden mein Andenken besteden, und ich sterbe glücklich."

Den Brief an Barbarony endigte fie mit ben Worten: "morgen um 5 Uhr fängt mein Prozes an, und ich hoffe an bemselben Tage in Chpfium mit Brutus und einigen andern Alten zusammen zu kommen; benn die Neuern reizen, ba fie so schlecht find, mich nicht."

Mittwochs, ben 17ten, ftand fie bor bem Revoluziontribunal. Bas fie bavor und ilberall bisher sagte, würde aus einem andern Munde wie erhabene Spriiche klingen; aber wer im Großen einmal lebt,

Bean Baut's fammti. Berte. XXIV.

ber zeigt unbewußt und unangestrengt nichts als seine Erhöhung, und er bewohnt blos die Sbene auf einem Gebirge. Wenn indeß die so sanste Gestalt dem Alba's Blutrathe so schneidend und strasend antwortete: so bente man daran, daß kein ebler Mann weniger thun könnte, der nun die ausgeblasenen, bestedten Richter so vieler unbestedten Seelen auf einmal vor sich sähe; Leute, der Königschlange gleich, die sich mit ihren Ringen in Gestalt eines tränkenden Brunnens ausmauert, um die Thiere anzuloden, und dann erquetschend zu umwickeln.

Corday's Leben hatte nur noch eine freie Minute, und in dieser gab sie auf lauter schlechte Fragen diese Antworten: "Alle Rechtschaffne sind meine Mitichuldigen. — Die Franzosen haben nicht Kraft genug, um Republikaner zu sein."\*) — Und nach einer Berwechslung\*\*) ihrer mit einer andern Frau, die den Fleischer Legendre sprechen wollen, verssetzt sie: "Ihr begreift doch, daß man nicht zwei solche Thaten auf einsmal verrichtet, und mit Marat mußte man beginnen.

Sie empfing ihr Tobesurtheil vom Richter so heiter, als sie es einen Monat früher über sich selber ausgesprochen hatte. Sie dankte ihrem Bertheidiger, bem Biltger Chauveau, für seine muthige Bertheidigung, und sagte, sie könn' ihn nicht belohnen, bitt' ihn aber, als ein Beichen ihrer Achtung, ben Auftrag anzunehmen, für sie eine keine Schuld im Gefängniß zu bezahlen.

Abends bestieg sie ihren Leichenwagen, auf bem sie ben schleichenben Beg jum Sterbebette zwei lange Stunden machte, angezischt und angebeult vom Bolt, sur das sie sterben wollte. Sie war bitter-allein, ohne irgend einen Berwandten ihres Herzens oder ihres Schicksale. Blos unwissend begegnete sie in der Strase St. Honoré dem, der das eine war, und das andere wurde, dem Adam Lux aus Mainz. D, warum mußte ihr Blick, der die anhöhnende Menge vergeblich nach einem gleichssammenden Herzen durchsuchte, diesen Bruder Ihres Innern nicht

<sup>\*)</sup> Moniteur l. c.

<sup>\*\*)</sup> Denn Freitags vorher hatte eine Unbefannte biefen Bollmorber mit Beftigfeit gu fprechen gefucht.

finden und tennen? warum blieb ibr bie lette Entgiidung ber Erbe verweigert, bie Ueberzeugung ober ber Anblid, baf ber Glaubensgenoffe und Bertheibiger ihres Bergens, und ber fünftige Marterer ihrer That fie jetso begleite an ibr Grab, bamit in baffelbe, und baf eine eble Seele ber ihrigen nachweine, und barauf nachziebe? - Und er mar ibr fo nabe, und fab ibre lette Minute! Aber er hatte bas Gliid verbient, fie fterben ju feben. Die gange Frühlingwelt in bes Republitaners Berg blübte wieber auf, ba er biefe Rube ber Berflarung auf ber jugenblichen Geftalt im rothen Sterbefleibe \*), biefe auf bem langen Tobeswege unverrudte Unerichrodenbeit in ben folgen und burchbringenben Mugen, und wieber biefe unter bem emigen Berbobnen gartlichen, mitleibigen und feuchten Blide fab. beren Engelbulb feinem fo manulichen Bergen eben fo bitter mar, ale fuß. - Rein, wer ein foldes Bejen leben und leiben fab. fann es nicht beweinen, nur nachabmen; bas vom Betterftrale ber Begeisterung getroffene Berg bulbet nichts Irbifches mehr an fich; fo wie bei ben Alten bie vom beiligen Blite bes Simmels getroffene Stelle nicht mehr betreten und überbaut werben tonnte. -

"Bär' es benn Sünbe, sagte ber Graf, wenn man nach gewissen Gebanken keine mehr benken wollte? Wenn ich jeto berzlich wünschte, baß mir, gegenüber bem Bilbe bieser Uranibe, ber große schöne Donner bas table Leben auslöschte? Wär' bieß Sünbe? Ach, warum muß ber arme Erbensohn meistens in Wintern aller Art sterben, selten im Feuer und Frühling?"

Freundlich und ruhig bestieg Charlotte Corban, suhr ich sort, die Trauerbühne, wo sie diesen Erbennamen ablegte, und grüßte die wilden Thiere unter dem Gerüste so sanst, daß sogar diese zahm sich niederlegten. Lasset und nicht lange auf dieser blutigen Stelle verweisen, wo so viele Seufzer und Schmerzen wohnen und nachtönen; und Du selber, Charlotte, hast hier die letzten über dieses Schlachtseld des würgenden Marats, über dieses Erbbegrühniß freier Herzen empfunden! — Ein

<sup>\*)</sup> Das fogenannte Bluthemb ber Berurtheilten.

Würger nahm ihr die jugendlichen Loden, enthüllte das jungfräuliche Herz, das noch einmal in der blassen Todesstunde das keusche Blut auf die verschämten Wangen trieb — und legte das blühende Leben unter die aufgespannte Parzenscheere — und es entflog in die ewige Welt . . . . . D, nur nicht mehr als Einen Augenblick habe der Erdenschmerz, der Erdentod den hohen Geist versinstert, wie der Berggipfel die Sonne des längsten Sommertags nur eine Minute verdeckt, zwischen ihrem Unterund Ausgang! — Du aber, edler Mainzer, gehe nun mit deiner entbrannten Seele heim, und sage noch einmal die fühne Wahrheit, und kehre dann auf dieses Sterbegerüste zurück! — Und niemand von uns weine über die Hohe, sondern er opfere, wie sie, was Gott von ihm begehrt, es sei das Leben oder weniger! —

Die Erzählung war geenbigt. Ich faßte bie hand bes Grasen, ber weinend seinen Mund auf Corban's Bild gebruckt. Das Gewitter hing brausend auf uns herein, und schien vom unaushörlichen Blitze wie überschleiert oder verslüchtigt. Auf einmal trat im Westen unten an ben Wetterwolken die stille Abendsonne heraus, wie ein großes, aber wolkennasses Auge, und wir sahen die weinende niedergeben; und bachten schweigend länger über Helben und Selbinnen der Freiheit nach.

#### XI.

# Polymeter.

## Das Menfchen : Berg.

Mir träumte, ich sei unnennbar selig, aber ohne Gestalten, und ohne Alles, und ohne Ich, und bie Wonne war selber das Ich. Als ich erwachte, so rauschte und brannte vor mir der Frühling mit seinen Freudengüssen, wie ein von der Morgensonne durchstralter Wasserssall, die Erde war ein ausgedeckter Göttertisch, und alles war Blitte, Klang und Duft und Lust. Ich schloft froh weinend das Auge, und sehnte mich nach meinem Traume wieder.

# - Der Menich ber Bedürfniffe und ber höhere Menich.

Der Mensch, geprest wie die gekrümmte Feber in der Uhr, breht an seiner Kette die Stundenräder, um sich wieder auszudehnen, und hat er sich für Einen Tag befreit: so wird die Uhr schnell aufgezogen, und er windet wieder die Kette langsam von neuem ab. Der höhere Mensch geht als eine Welt in bem himmel und wendet sich täglich um seine Sonne.

#### Die Menichenfreube.

Stets zwischen zwei Difteln reift bie Ananas. Aber ftets zwischen zwei Ananassen reift unsere stechenbe Gegenwart, zwischen ber Erinnerung und ber Hoffnung.

## Der Gidenmald.

Fälle meinen heiligen Sichenwalb nicht, o Fürft, sagte die Orpade, ich strase dich hart. Er fällte ihn aber. Nach vielen Jahren mußte er sein Haupt auf den Richtblock hinstreden, und er sah ben Block aufmerksam an und rief: er ift von Sichenholz.

## Der Bfeil bes Tobes.

Sobald wir ansangen zu leben, brückt oben bas Schickfal ben Pfeil bes Tobes aus ber Ewigkeit ab — er fliegt so lange, als wir athmen, und wenn er ankommt, so hören wir auf. "D, stürben wir doch auch so alt und lebenssatt, wie unser Jubel-Greis!" sagen bann biejenigen, beren Pfeile noch fliegen.

## Mehrenlesen armer Rinber.

Seht bier Bluten , bie icon Früchte tragen !

## Die Thranen.

Bir haben alle icon geweint, jeber Glückliche einmal vor Beb, jeber Unglikkliche einmal vor Luft.

## Bölter : Broben.

Nur mit ben gewaltigen Brennspiegeln werben Cbelsteine untersucht, mit Eroberern bie Bölker.

## Der Eroberer.

D wie gleichft Du fo oft Deinem Rom! Boll eroberter Belticate, voll Götterbilber und Größen, bift Du mit Debe und Tob umgeben -

nichts grunt um Rom, als ber giftige Sumpf, alles ift leer und wilb, und tein Dörfchen schaut nach ber Peterstirche. Du allein mit Deiner Silnbe schwillst unter bem Sturm, wie unter Gewittern Leichen sich aufblähen.

# Der traurige Tag.

Umfängt Dich ber traurige Tag mit seinem Nebel, ber leer, bumpf, bicht und gran Dir die ganze Welt verhüllt: so bente daran, in was ihn verwandelt die Bergangenheit und Dichtkunst; in leichten, glänzengen Wölschen steht er am himmel oder in Abendröthen — oder er schimmert, niedergefallen, als Morgenthau auf ben Auen, die er Dir bebeckt hatte.

Die Blumen auf bem Grabe ber Jungfrau.

Streuet nur Blumen auf fie, ihr blühenden Freundinnen! 3hr brachtet ja sonst ihr Blumen bei den Wiegenfesten. Jeto feiert sie ihr größtes; benn die Bahre ift die Wiege des himmels.

# Die Treulofigfeit.

Dem treuen Mädchen brach bas herz, nachbem sie ben Treusosen geliebt. Ach, sagte sie, warum bricht es zu spät? Der Demant zerspringt schon, wenn ein treusoses herz nur annaht, und warnt bas treue.

## Die Berfannte.

Ungludliche, Du trägst bie Dornenkrone auf bem blutigen Saupte, boch ewige Rosen blithen in Deiner Bruft.

## Die Beiten.

Die Bergangenheit und bie Butunft verhullen fich uns; aber jene trägt ben Wittwen- Schleier , und biefe ben jungfräulichen.

## Der Dichter.

Der Dichter gleicht ber Saite: er felber macht fich unfichtbar, wenn er fich schwingt und Wohllaut gibt.

#### Das Leben.

Ihr nennt bas Leben mit Recht bie Buhne. Den Geistern, bie uns zuschauen, sind unsere trüben Bersenkungen und frohen Auffluge auf ber Buhne keine von beiben, sondern nur unser Spielen.

#### Die Treue.

Dich wohne ja in Deinem Auge, sagte ber kleine Bruber, als er sich im schwesterlichen erblickte. "Und ich wohne gar in Deinem!" sagte bie Schwester. — "Gewiß, so lange Ihr Euch seht, bachte ber Bater, benn bie Augen ber Menschen sind ihrem Herzen ähnlich."

# Die Sof= und bie Landtrauer.

Rur ber Hof und Große burfen um einen Fürsten öffentlich trauern; nun so sei es um einen bosen. Aber ben Lanbesvater beweine bas ganze Land. Das ärmste Kind ist ja seine Waise.

# Der Dichter.

Bol habe ich Früchte und Blumen zusammengebunden, wie im Bluten-Strauße auch die reife Pomeranze erscheint; aber auch die Frucht ift nur Blute, und der herbst bustet mit dem Frühling zugleich.

## Die Freuden bes Dichters.

Gönnt und gebt bem Dichter Freuden; er bringt sie euch verklärt als Gebichte zurud, und er genießt die Blumen, um sie fortzupflanzen, benn er ift der Biene ähnlich, die von den Blumen, aus denen sie Silfigteit trinkt, ben Blumenftand weiter trägt, und zu neuen jungen Blumen aussäet. Laßt ihn nach Italien fliegen, denn er bringt es auf seinen Flügeln, als hängenden Garten ber Dichtlunft, mit.

### Rath.

Sprecht nicht: wir wollen leiben; benn ihr mußt. Sprecht aber: wir wollen hanbeln; benn ihr mußt nicht.

#### Die Bolitit.

Sie verhillt wol sich, aber sie zeigt ber Welt ihre Tobten, ihre Schlachtselber und ihre Schlachtstätten, und ihre neuen Flüsse, die sich halb aus Blut, halb aus Thränen durch die Auen schlängeln. So geht in Rom die Brilderschaft ber Leichen weiß vermummt, aber ihre Todten trägt sie aufgebeckt, und die Mittagsonne scheint auf das kalte, blinde Gesicht.

# Un die Feinde der Freiheit.

Berschlagt nur jeden Bund ihrer Freunde, und zerstilct jedes Buch sogar mit dem, der es hinstellte, um darin die Geister-Sonne, die Freiheit, im Aufgange zu zeigen: nun glänzt die Sonne nicht mehr aus Einem Spiegel, sondern nen aus jeder Scherbe des zertrümmerten. Die ruhige Meerebene mit Einer stillen Sonne im Busen, lodert aufgestürmt mit verworrnen zahllosen Sonnen auf den zahllosen Wogen.

## Der All=Geift.

Tausend Sonnen schießen in Augenbliden über bas Felb bes Sternrohrs\*), und neue Tausend fliegen nach. Der All-Geist ruht und schauet; und die Sonnen und bas All eilen vorüber, aber ihr wetterleuchtender Flug ist ihm ein unbeweglicher Glanz; und vor ihm sieht bas versliegende All fest.

Ende des viernndzwanzigsten Bandes.

<sup>\*)</sup> In einer Biertelftunde flogen 116,000 Sterne burch bas Felb von Berichels Teleftop.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

MAY 22 1977

263754



Thirtedby Google

